



Sophiens

N

bon Memel nach Sachsen.



Leipzigk

ben Johann Friedrich Junius. 1778.

11/281



### Vorrede

#### gur zwoten Auflage.

ie Beranberungen und Bufage gu biefem zweiten Theil find betrachtlicher als bie 3d batte mehr Mubffe, vielgum erften. leicht mehr laune; wenigstens fab ich, baf, ohne facta infecta ju machen, (benn in ber Befchichte felbft, ift, bunft mich, nichts geanbert) ich bie und ba in ben Grundzugen ber Charactere ftarfer auftragen fonnte. benheiten, welche ich bisher übergangen hatte, rufte ich ein, um von einigen meiner lieblingsmaterien, auch von andern, welche man mir abzufordern bie Bute gehabt hat, reben zu fonnen. . Ungleich mehr als im erften Theil habe ich hier weggestrichen: ben Sezer namlich, habe id

#### \*\*

ich mit feinen Anmerkungen zurüfgewiesen: Ubenden, welche meine Leser eher als ich gestühlt zu haben scheinen, haben mich hiezu vermocht; obwohl ich ihm zu banken habe, daß auch Johann, und der Jäger, und der Müssigganger im Kramladen, mich gelesen haben — für welche alle ich so gut schrieb, als sur meine übrigen Leser — ich wusste ja nicht, daß ein deutscher Gelehrter nur für Gelehrte schreiben mus! Indessen hatte der Sezer hie und da etwas gesagt, was ich hier gebraucht habe.

## Vorrede

ur erften Ausgabe.

ir hatten mit ber Musgabe biefes zweiten Theils freilich noch gewartet, bis wir aus ber Aufnahme bes erften Theils merben auf bie Befinnung ber lefer fchlieffen fon-Allein wir hatten unfre Bebenflichfeis Theile glaubten mir, wie jeber, ber ben fanften und linbernben Druf, nicht etwa ber Sand einer geliebten Mutter ober Battinn, fonbern ben fanften und lindernden Druf ber Dreffe, erfahrt; wir glaubten, fage ich, es fei eine Gewiffensfache, bas Publicum marten gu laffen; gumal ba wir ben erften Theil, von Sophiens Reife icon feit einigen Monaten (wir miffen am beften, mit welchem Bergflopfen) in ber Welt herum fliegen febn, und

#### 

und ber herr Berleger uns eine recht innige Freude gemacht haben wurde, wenn er uns gemelbet hatte, man habe bei ihm bringend nachgefragt, ob Sophie nicht weiter reifet? Theils furchteten wir, (benn die Furcht fleibet jeden Schriftsteller) baf ber Erste Theil fo fchlecht aufgenommen werben mochte, bag bas groffe Pat ber bamals noch übrigen Briefe in unserm Pult liegen bleiben muffte. bachten wir , bas Urteil bererjenigen , bie zween Theile hinter einander fortlefen, werbe mehr, als berer, die nur die Balfte gelesen haben, jusammenfassen, was uns in der Folge nüzlich fenn kan. Theils bachten wir auch (und gewis wir find nicht die erften, die fo bachten), wir bachten: "was gefchrieben ift, bas ift gefchrie-"ben, und werde also gedruft!" -"der felige Mann geftorben'," fagte jener Rufter, wenn man eine leiche bei ihm anzeig. te: "fo ifte auch billig, daß er begraben " werde. "

Sier ift alfo ber zweite Theil! - er fpringt ins Publicum hinein, wie Gelleres vernunftelnber Knabe in die Schneegrube fprang; benn



benn wir haben leider auch einen kleinen Ansag gur Eritic, und vernunftelten febr oft über Schriften biefer Art.

Weiter haben wir nichts zu fagen. ftille Dant eines prufenden Lefers; fein Bunfch: noch oft fo unpedantifch unterrichtet gu merben, wurde tins belohnen, und ibm vielleicht die Feber fur ein Meifterftut in bie Sand geben. Wir marten mit Verlangen brauf, in irgend einem beutschen Buchladen Die Sittenlehre in bemjenigen Puz auftreten zu febn, ber fie in ber That fdmuft und angenehm macht, fo fcmer es uns auch ward, ihr ihn anzulegen. murbe uns unaussprechlich nah gehn, wenn wir bie ober ba einen Theil beffelben zu nachläffig gelegt hatten! Die Corgfalt, mit welcher mir bas vermieben, vielleicht einige Rabeln allzu altvatrifch geftett haben, fei uns beim Publico Burge ber Ueberzeugung, Die wir haben, baß eine mahre Schonheit (und die hat bod) die Moral mol gemis?) burch ben Dug nicht schoner werben fan. Unfer Zwef ift nur, bie und ba einen Blit auf fie ju giebn, ber fie fonft nicht bemerft baben murbe. Wir magen es, bie Runft-

#### \*

Runstrichter, und besonders die Leserinnen, aufs ergebenste um einige Zeilen an den Herrn Verleger zu ditten, im Fall wir, wider umser Wermuten, diesem Kleide einen Schnitt gegeben haben solten, welcher der eigenthümlichen Wirfung der Schönheit nachtheilig sen könnte. Doch besürchten wir dies nicht sehr, indem wir bei der Anlage der Begebenheiten, und überhaupt, das grosse Gest zu erfüllen suchten: Sint proxima veris.

Bielleicht mussen wir noch auf die zwo Fragen antworten: "Kommt noch Ein Theil ser, aus?" und "Wie ist die Handschrift in die "Handschrift in die "Handschrift in die "Handschrift in die "Hands der Herausgebers gekommen?" aber die Messe ist ser nach, wie sie noch nicht leicht auch dem bösesten Autorgewissen gewesen ist — so nah, daß wir die Leipziger Post nicht versäumen durfen, und also angelegentlich um Verzebung bitten mussen, wenn wir nicht Zeit haben, diese Fragen zu beantworten.

\* \* \*

Man hat unfern ersten Theil einem Mann zugeschrieben, der in der That sehr unschuldig ift, (denn die Wünschelrutbe

#### \*\*

ruthe einiger Runftrichter schlägt oft fo truglich, wenn fie Ungenannte ans Licht bringen wollen, wie alle Wunschelruthen taufchen.) Ich mus alfo hinter meiner Mauer bervorkommen. mein Mame. Ich nehme meine greunde jum Zeugen, daß ich fo beiffe: aber, daß man auf diefen Buchftab nicht gefal. len ift, davor kan ich nicht. Verraten wird er mich nicht; denn ich bin ein entfeglichobscurer Mann, und mochte auch gern noch eine Zeit lang fo bleiben. "Das "Incognito," fante Berr Leff \* \*, oder ir. gendjemand im Buch, "ift eine erwunschnte Bequemlichteit!" Die Wunschelruthe, vor welcher fich mancher Schrift. steller fürchtet, trift mich gewis nicht. Le gebe fich alfo niemand die Muh, mich aus meinem verborgnen Winkel hervor zu citiren. Man weis, (und'alle Gros. mutter mogen Benge feyn,) daß ein Geldtopf immer ein Geldropf bleibt. Stebt er lang genug da, wo er vermauert ift: fo zeigt er fich endlich felbst durch ein Slåmm. 5

Slämmchen; und dann... doch ich will die Runfte meiner Amme nicht verraten. Genug, meine geren Runftrichter, Rundsschafter, De chiffreurs und so fort; wenn ich ein solches Slämmchen einmal werde aufschlagen lassen: dann . . nun, dann wersen Sie Ihren Schu bin. Vielleicht bin ich dann schon todt: desto besert; dann Ednnen sie mit meinem Nachlas ganz eigenmächtig schalten und walten. Die dahn ruse ich: Sans touche!

B\*\*



#### Inhalt des zweiten Bands.

| #infcblus | im legter                  | Briefe      | der Y    | Dittw( | . 建. |
|-----------|----------------------------|-------------|----------|--------|------|
|           | erem? blar<br>ed iussae ne |             |          |        |      |
| 1. Brief. | Soubie a                   | estebt ibre | Piebe au | herrn  | Sel  |

- Der Grundris bes meiblichen Bergens, nicht, als im Erften Theil, ins Groffe gezeichnet.
- II. Brief. Eine Liebeserklarung in aller Form. G. 119
- Beschlus des Briefs der Sophie. Specificas tion bessen, was in dem Pak war, (benn wir schreit ben auch fürs Frauenzimmer.) S. 127
- III. Brief. Koscholen erscheint in ihrer wohren Eestalt. Sophie sernt biesenigen Geschöpes kennen, melche, von unten an zu rechnen, zunächst an den Mensichen gränzen.
- Sottfezung. Or lefer sieht einer Partie im Schachbret und bem Blinbefuhspiel zu. Ein Wortchen im Bertrauen. S. 1372.
- IV. Brief. Maglich und gut ju lefen. G. 148
- V. Brief. Die lange erwartete Fortsegung. Die Sandel fangen fich an mit einem Pahr Manchetzten. S. 163.
- Sortfezung. Gin Theil vom Grundris eines gut ges bauten weiblichen Herzens, nebst der Bezeichnung des Plages zum Nebengebaube. S. 172

VI. Brief.

#### \*\*\*\*\*\*

VI. Brief, welcher tieffinnig genug anfangt. Die Raberinn bringt bas vorige wieber in Gang. Ein Mufter einer febr bringenben Schreibart. S. 183

Sortfexung. Fernere Nachricht von Julchens Berg. Ihr Brief, welcher Warheiten ohne Nachbeut ents balt. S. 192

Sortsezung. Wieder etwas Tieffinnigs. Untwort bes herrn Schulz. G. 198

Sortfezung. Urteil über herrn Schulg Brief. Julchens Beschichte nimmt eine febr feltsame Menbung.

6. 204

Sortsesung. Callida profiliat, dicatque ancilla:
Perîmus! — S. 209

Pefchlus. Julchen fangt an, Die Fruchte ihrer Lies be einzuerndten, und ihre Erzallung ift aus. G. 213

VII. Brief. Ein gang neuer Auftritt im Pfarrhaufe. G. 218

Fortsezung. Angenehme Fracte ber Liebe. Nachricht aus dem Sause ber Madame VanBerg. S. 231

Sortfesung. Dem Sunftrichter jum Erog funf neue Berfonen, nebft einer Abbitte an benfelben. G. 237

VIII. Brief, welcher von dem Sprebringenden und Friedlichen der Liebe ein Beispiel giebt. Eine krase tige Talliprache sin die heberdliche Familie. S. 250 Sortserung. Einer der wichtigsten Briefe dieser Sammtung. S. 257

Sortfezung bes Briefs ber Sophie. Gine kleine Erholung für unfre Lefer; nebft einem Ausfall auf bie Prediger. S. 267

Sortfegung. Gehr merfmurbig. Ein Sorbchen für ben

#### \*\*\*\*\*

- den herrn Paffor, niedlich geflochten. Ein rabrends Schreiben an ibn.
- Sortsezung. Mehr Nachricht von der Familie des hebrdischen Professors; und beildufig ein Complet ment für die Buchhandler. S. 290
- Sortfegung. Sernere Entwiffung ber Haberstrohichen Gefolder. Ein Brief, ber nur ben einzigen Febeler bat, von einem Mann geschrieben worben werhaft ift. S. 302
- Sortsezung. Groffe Behutsamkeit und groffes Elend des jungen Shmanns. S. 315
- Befchlus. Lester Auftritt im Pfarthause. Der Leier mieb mit dem Fraulein naher bekannt. Der Mann mit den Touersteinen. Etwas don herrn Schulz, und den Nadame Grod. S. 325
- 1X. Brief. Etwas gur Beranbrung.
- G. 340
- Sortsezung, wo zwei Portraits aufgestellt werden, S. 348
- X. Brief. Sophie glaubt, daß sie Krau Puff wers ben wied. Der Pharotisch. Fernere Nachricht won Julchen und Koschehen. S. 360
- Sortsezung, welche ben Unterschied zwischen einem morgenlandichen und europäischen Professor zeigt.
- Sortsesung. Tune etiam, quam sextus et octogesimus annus Pulsat, adhuc graece?... G. 375
- XI. Brief. Sophie erhalt Befehl, Die Reise nach Sachsen fortzusezen. S. 379
- XII. Brief. Etwas neues aus Saberstrob. Ein Muster der Zubereitung zu einer gottesdienstlichen Handlung. Ankunft des Herrn Puff. - S. 386
- XIII. Brief. Enthalt nichts fonberlichs, auffer bem-

# jenigen, was ein Mabchen von ben Barianten

XIV. Brief. Umfidnbliche Befchreibung von bes Beren

XV. Brief. Sophie nimmt fich enblich Juldens

Sortfegung, mo vielen lefern herr Puff beffer gefallen mirb, als die übrigen banbelnben Berjonen.

Sortfezung, wo wir das lieberschlagen sehr befürch, ten, aber wohlmeinend widerraten muffen. S. 436 Sortfezung, wo die lezte lieberschrift sich besidtigt.

G. 394

G. 401

G. 413

G. 420

G. 453

faat.

Sache an.

Puff lester Gecreife.

| Fortfezung. Er und Gie im Walbe allein. G. 459                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (VI. Brief. Sophie gieft dem aften Anaben nun-<br>mehr seine übseristigung. Her ITralgre' mach Ernft.<br>Die Umstände im Haufe der Madame Van Berg feni-<br>men der Entwiftung näher.      |
| (VII. Brief, wo eine Hauptperson fehlt. S. 486                                                                                                                                             |
| (VIII. Brief, welchen Sophie zum Glak nicht gesehn hat. S. 482                                                                                                                             |
| (IX. Brief, welchen der eissertige Kunstrichter leien<br>mus, um doch erwas von unsere neuen Ausgabe so<br>gen zu tönnen. Soszen des llebermuths, und der<br>unbesonnenn Eitelfeit. S. 486 |
| Sortfesting. Quidrancidius, quam quod fe non pu-<br>tar vlla Formofam, nisi quae de Thusca Graecula<br>fasta est                                                                           |
| Fortsezung. Nur benjenigen wichtig, welche jezt für Sophien gezittert haben. S. 495                                                                                                        |
| Fortsezung, wo eine Schafsgestalt sich bem geneigten<br>Leser darstellt. S. 499<br>XX. Wrief.                                                                                              |

### 

XXI. Brief. Berr Puff ericheint nochmals fuppli-

XXII. Brief. herr Malgre' folgt bem vorigen Beis

Sortfesung. Bo wir viel gellenben Biberforuch vers

Sortfegung, wo unfre weifen Collegen fich unfrer berg-

Sortfegung, aus welcher ber Lefer ben Barometer ber

S. 527

G. 532

n um über Jalchens Angelegenheiten. S. 504 Sortsezung. Ertsteung bes Ausbruts: "Conditio fine qua non." Eine groffe Unwarscheinlicheite bei Julchens Bett; und eine groffe Warscheinlicheit

Sortfegung, Opposita juxta fe posita.

in Sophiens Gemiffen.

cando.

spiel.

muten.

lich ichamen merben.

| Ehen fennen lernt. G. 555                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sortsesung. Sophie macht groffe Entbefungen; unter anbern bie: bag fie jum Unglut geboren ift. G. 564                                                                        |
| XXIII. Brief, ben zum Unglat Sophie nicht gelesen hat. S. 568                                                                                                                |
| XXIV. Brief. Gerr Puff thut einen febr glubtichen<br>Bersuch, eine groffe Frage zu wagen. Eine Amwei-<br>jung für ein junges hers, welches sich entschließen<br>foll. E. 372 |
| Sortsezung. Aliud einsdem argumenti. G. 580                                                                                                                                  |
| XXV. Brief, welcher ben allerseltsamften Auftritt ber gangen Geschichte beschreibt. Ein Mufter eines feb: vernehmlichen Styls.                                               |
| Sortsezung. Erkldrung der vorigen Begebenheit. Ein<br>Brief des Herrn Malgre' an Boschchen in frans<br>zössischem                                                            |
|                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                              |

#### \*\*

jösichem Geschmaf. Db 30,000 Athle. luftig machen fonnen? Ein sehr wichtiges Bekenntnis von Sorphien. S. 593.

Sortfezung. Boschchens Addhen fagt feltsame Dinge aus. Boschchens Gegenaussage. G. 602

XXVI. Brief. Julchen ift sehr frant. 3meen nachbrukliche Zettel, und ein nachbruklicher Morgengeus. S. 609

Sortsexung. Der Tag ber Abreise Sophiens, und die Ursache ber Krantheit der Braut wied bekannt ges macht. Etwas schreklichs in Roschehens Jimmer. G. 6.18

Sortfezung. Julden in Lobesnothen. Die Bes foichte geht brei Lage weiter. S. 624

XXVII. Brief. Tagebuch ber Reise bis Danzig, nebit einer febr wichtigen Beilage. G. 632

# Einschlus im lezten Briefe der Wittwe E.

Quid facerem? blando patriae retinebar amore: Vltima fed iussae nox erat illa fugae.

Berr 3faat & \* an Sophien.

Memel, ben 22. Dai, 1761.

ehr gefchwind wird freilich Ihre Reife nicht gebn , liebes Dabden; auch wird Ihre Offeamutter wol nicht mehr unter bie allgeitfertis gen Briefichreiber gu rechnen fenn: und fo fans fommen, bag Cie fcon in meinem Baterlanbe reifen, wenn biefer Brief Gie einholt. lebhaft ftelle ich bas mir vor! 3ch fan Ihnen gar nicht laugnen, baf meine Baterlandeliebe unuberwindlich ift; und ich weis auch wol, auch aus Erfarung an meiner Perfon, marum Gott blefe machtige Unhanglichfeit ins her; ber Mannes perfonen gelegt bat, fo, wie ich weis, daß fie uns beilig fenn mus. Ihr Liebchen, bas Gie, gu meinem Erftaunen am Sage bor Ihrer Mbreife mir vorfangen, \*) hat mir ungaligmal fchmerglie dié

<sup>\*) 1</sup> Theil, G. 3. 5. 6.

che, aber zugleich fehr fuffe, Stunden gemacht. Die feh ich Sentletten, daß fie es nicht fingen mufike; und wie fchon fingt fie es! obwol fie, wie billig, gang ohne Theilnehmen es fingt; dem ein Frauenzimmer mus durchaus feine Baterlandsliebe haben; wie benn auch Gott Ihrem Gefchlecht keine angeschaffen hat.

Biervon mit Ihnen gu reben, bas ift ber 3met meines Schreibens. 3hr Patriotismus, ich babe es fchon gefagt, ift etwas, mas gar nicht in Ihrer Ratur liegt; Gie habens ba bineingefun-Und liebes Riefchen, bas mus binaus! Und gab Gott biefes gewaltige Gefubl, um, menn Er, ber Biel gefest bat, wie lange und weit wir mobnen follen, \*) - im Baterlande und lafft, eine unerfattliche Begierbe moblauthun, in uns Boblguthun allen unfern landeleuau erregen. ten; gegen alle, bon Fremben berfommenbe, Berberbnis ber Gitten fie gu fchugen; ihren Driginals character unberruft gu erhalten; Gut und Blut ibnen gern zu ppfern, bamit ber ganbeberr nicht elenden gobnfnechten ihre Sicherheit übergeben burfe; nicht bei allgemeiner Denschenliebe ftehn . au bleiben, fonbern in ber binbenbften Bruberliebe uns ju vereinigen; in allen Rollen an ausmarte mobnenbe Landsleute, auch nur wenn blos ihr Rame uns befannt ift, uns wenden, burch biefe in groffefter Gern alles ausrichten, unfre Reifende ficher ibnen empfehlen zu tonnen. biefem

<sup>\*)</sup> Worte ber Schrift.

biefem allen verbindet uns die Beimateliebe, wenn wir im Baterlande ju bleiben bas unschafbare Und eben fo fart bindet fie und. Gluf haben. menn mir auffer bem Baterlande mohnen, Liebes Riefchen! in wie gang andern Berbindungen als Gie . ftebn wir Danner! Bas wir im fremben Lande fenn moden: fo find wir immer in taufend Begiehungen mit ben Ingebornen. Jeber Dbrigfeit find wir ein Dorn im Auge; benn fie mus, wenigstens fehrenhalber, ihre Ingebornen berforgen; und ift fie treulos: fo hat fie ben ficher. ften Gewinn babon, Landsfinder unter fich an haben. Eben fo find wir jedem Ingebornen ein Mbideu; benn an ben Spruch, welchen ich porber anführte, benft er nicht; fonbern fo benft er: Der ganbftreicher hat im Baterlande nicht aut ngethan, und nun fomt er; und frifft uns bas "Brod mea!a - Schmache Menichen find mir : und nicht Alle find wir mabre Chriften. Bas murbe alfo gefchebn muffen? unterliegen muffeen mir im fremben ganbe - bas beifit, alle Thatigfeit verlieren; ben Sas, und gmar ben Sas Aller, mit bitterm Sas vergelten; und, fobalb wir tonnten, aufe nachbruflichfte rachen; ubri. gens in die freudenlofe Ginfamfeit uns ber-Schlieffen, und ims zu tobe argern, ober zu tobe gramen.

Gie werben mich fragen, ob und benn ba bie Liebe jum fernen Baterlanbe jugutfommt? 3a, mein Rind! Gie ift ein mitgebornes Gefühl, ein **11 2** unque

unauslofchlicher Renerpunft, aus welchem Liebe, Bruberliebe , Berträglichfeit , Wohlthatigfeit, Befelliafeit, Gebuld, Gefalligfeit (ich habe nicht Sprachubung genug, um bie Tugenben Alle gu nennen) nach allen Geiten ausgeht. Mit einem herten, in welchem diefe von Bott angegundes te, Rlamme bigt, wohnt ber Frembling nun mitten unter Menfchen, welchen insgefant bodiflaffig er im Bege ftebt; und bies warme bers brangt ibn , ihnen Allen gutes ju thun. Eh er ein Bosmicht wirb, tan er biefer Barme nicht miberffebn. Er fühlt freilich, bag es Wonne fenn murbe, im Vaterlande felbit, und an Randsleuten, ihre mohlthunde Macht auffern gu Aber ber Gebante: Das gebt nun naber nicht; bu biff nicht im Baterlanbe!" biefer Gebante tann fein innres Reur ber Liebe nicht bampfen. Drufen fan er bie Gluth : aber befto heftiger bricht fie bant aus, und verbreitet fich . au jedem Gegenftanbe bin, bas beifft: au jebem Ingebornen , welchem ber Frembling fich nabert. - Sch bin beft überzeugt, bag ich bie Barbeit fdreibe; und Ihre Erfarungen (Gott gebe Ibnen beren recht viel!) merben Ihnen zeigen, baf Menschenfreundschaft nichts ift, als ein Product Diefer heiligen Glut; baff, mo diefe legtere nicht ift, fein allgemeines Wohlwollen gebacht wer's Trauria ift ber Beweis; aber er ift mabr : "Der im fremben ganbe wohnt, und nun ndie Liebe zu feiner Deimat erlofchen lies, ber ift afeines. anners.

nfeines, neben ibm wohnenden, ganbemanns sunermublicher Berfolger . und bruft ihn bittrer. "wutenber, ale je ber übermuthiafte, zuacllofeofte Ingeborne thun fonnte." Denn er ift ein Apoftat, ein Drofelit :- und mem mare untbefannt; baf diefe beiben Ramen den grimmigs fen Intoleranten ichon langft bezeichnet haben? Co wars alfo bie mobithunde Sand bes Seis lands aller Menfchen, fie mars, bie Baterlands. liebe in uns legte, bamit wir im fremben ganbe mobithatia fenn, bem Ingebornen burch eble, menfchenfreundliche Thaten gu machtig werben, und fo ihn, ben Reind, in bie fanften Banbe ber liebe, wenn ich fo fagen fan, verfriten moch-Ift bas nicht anbetunasmurbia? Und wenn dann ein gandemann neben uns mohnt: guter Gott! wiebiel herglicher lieben wir ihn bann, als wir, in ber Seimat, ihn lieben murben! Das fiebt bann ber Ingeborne, und lernt Liebe, und gebt bin, wenn fein Schiffal bas will, unter fremdem Simmelaftrich Diefe Liebe thatlich gu predigen, fie, bie bie Ebre des Chriffentums ift, bas wefentliche, bas unverfennbare unfret unschafbaren evangelischen Religion. fuffe Chriftenliebe! - meine Tochter, ich fchmarme nicht; teb beelamire nicht; aber ich manble, erquift, in ben Stralen biefer Chriftenliebe, wie man in ber Morgenfonne bes fublen grulings wandelt und fublt, wie es bon baber faufelt! ober wie man am Abend bas Licht bermallen fieht

bon ber entwichnen Conne! Mir ift fie, biefe Chriftenliebe, ein Musftromen ber fommenben Wonne ber Ewigfeit! Gie ift mir bas Licht, melches ber Erlofer auf ber Erbe lies, als er entwich, um einft, Conne aller Welten Gottes, wieber aufzugebn. Warum trinten nicht Alle, Alle, von biefem Strom? Warum manbeln nicht Alle in biefem fanften Licht? Warum mus Intolerang alles, auch fogar das liebliche Lutbertum, perunftalten? Barum mus - meh mir baf ichs fagen mus! - warum mus Priefterbas, Diefe allerbitterfte Wuth, dies allerhafflichfte Uns gebeur, warum mus auf der ichonen Erde, felbit da, wo Kriebrich, und ba, wo fo manche Ibm vermandte Gurftenfele, regiert, eine Sollenflamme gifchen, Ctabte und Dorfer ergreifen. und - ben himmel verbunteln! Gott! mobne ich benn in Spanien, wo bas unmenfchlichfte Blutgericht ein Beiligtum beifft? wo ber groffe Menfch, Dlivabes, eine Buffe jum Parabiefe macht, auf Gottes, ibm horbares, Wort: "Es werde!" - gehntaufend Menfehen, ich mochte fagen, lebendig macht, und nun, jum geuer aufbehalten, in ben Thurm gefperrt wirb, weil aween ober brei Spanier gu feiner Colonie bingogen, und Einem Pfaffen bas Beichtgelb vertragen haben? ") - hervor, ihr Boten bes Frie beud! Doch ihr fieht ja ba wie Gottes Engel; aber

<sup>\*)</sup> Don Paul Olivades. G. unter andern: Gaz. Lirt, de Deux-pongs. 1777. No. 25. &c.

aber bas gebienbete, verlotte Bolf fieht und hort ench nicht! - hervor alfo, Ibr, Deutschlands Chriftfteller! Doch ihr predigt Tolerang; aber unter Boltairs Auftrag! Ihr bafft euch, ihr tunft eure Rebern in bie Tropfen ber fchmargen Galle, bie ibr felbff ausschaumt, ober bie man auf euch fpie! - Berbor benn, du, o! mein Gros; und du, mein BanBlieten! bu, Bottes fegnende Ctimme, und bu, Gottes geofnete Sand! Dochten boch, liebe Cophie, Diefe beiben Manner gu Ihrer Beit in Ronigeberg gemefen, und Ihnen befannt geworden fenn! Weran bachte ich, baf ich Ihnen nicht Empfehlungsfdreiben an fie gab? Co innialich, als maren fie meine gandeleute, liebe ich beibe; \*) und nie habe ich Menfchen gefehn, welche, fo febr wie diefe, bie groffen 3mete ber Seimatsliebe erfüllten! nie Patrioten, die in fo bobem Grabe, driffliche Datrioten maren. Freilich, Gi. nen fenne ich, ber Alle übertrift; bas ift Paule lus. Sart ift jeber Denfth, ber da, mo Daullus bon feiner Ration fpricht, ohn bergerfchat. ternde Gefühl lefen fan! perbrebt in allen feinen Empfindungen ift jeder, bem das nicht liebe Thranen entloft. \*\*)

\*) Sere &\* ift ein Marter.

<sup>\*\*)</sup> Forbert mein Lefer bavon einige Beifpiele: fo gebert er entweber ju jenen barten Bergen mit verbrebter Empfindung, ober er bat bie Difel noch nicht geles fen. Im leatern Sall jammert mich fein Berluft! Er

Aber, liebe Cophie, Sie, und alle Ibres Gefcbleches, muffen burchaus feine Beimateliebe baben. Gie baben mir berfchwiegen, baf 3hr Lieb and Baterland nicht von Ibnen ift. batte iche nicht von Juftchen erfaren: fo murbe ich febr gurnen, über bies bis sum Marurlichen ger brachte, erfunftelte Gefühl, Die ungluflich mare jebe Berfon Ihres fdmaden, noch bagu jur Abbangigeeit, jur Aufopferung an Eb. mann und Rinder gefchaffnen, Gefchlechts, wenn Gott bas Feur ber Baterlandeliebe ins weibliche Berg gelegt batte; bies feur, melches uns, Starte, ermarmt, und Buch, Schwas che, bergehren muffte! Ifte nicht genug, baf man Euch nur faum fichern fan gegen bas, mas anffatt ber Deimateliebe Euch gegeben ift, gegen Liebe sum Vaterabaufe : 3th feb mol, baf 3br Diefe

versuchs doch, ods nicht zum Ersten oder sesten mal ihm gesingt! Er sange damit an, daßer sie: "Sonn"Kagesongesta, ihderseizt, erstätt, und zur
"Erdauung angewand, von G. Less die ihr etwas, sieder sie: "in slaß swies als du, wier dos
Ehristentum and wieder mein Amt Eingenommer,
mir giltst: so lies auf mein Wort ienes Buch! du
wick mies danten. Wenn es die ganz wade ist:
dann lies: "Geschicktore der de. Lesten Le"bensjadre Jesu, von J. J. Less inte
unter etwas von Lutbern, damit das alte Deutsch
ie mits die sie sie sie sie die die die
die die die die die die die die die
die die die die die die die
die die die die die die
die die die die die die
die die die die die die
die die die die die die die
die die die die die die die die
die die die die die die die die die
die die die die die die die die die die
dotige will ich in meinen Predigten die son

Diefe lestere haben mufft, um gegen willfürliche Befchleuniauna Eurer Beffimmung, meniaftens einigermabifen, gefichert ju fenn: aber faft munichte ich, bag Ihr fie nicht hattet, wenn ich feb, wie albern manche noch bran bangen, bann. wenn ihre Bestimmung nun erreicht ift. Ehliche Liebe , Dantbarteit gegen ben fubnen Mann, ber Eurer und ber Eurigen Berforgung übernahm, und liebe au ben Rinbern, wird jedes gefegte weibliche Gemuth ohne Bunber bon ber Gebnfucht nach dem Vatersbaufe balb befreien : aber gen gen bie Gemalt ber Vaterlandsliebe, wenn die Euch mitaeboren mare, fonnte Euch nichts fchus Und fehn Gie bier, liebes Mabchen, \*) welch Glut fur Gie bas ift, baf Gie nicht ges Schaffen find, um Patriotinn gu feyn. Gie bier einen Auffag eines ber beften meiner Freunde.



Erkennen Sie noch, lieber Jfaae! bie Dand eines Frembs, ben Sie feit feinem Dochzeittage in ber Welt vermifft haben? Warum muffte ich A 5 Ebor,

<sup>\*)</sup> Und febts Alle, liebe Leferinnen; benn ich eebe mit Euch, als mit Tochreum ober Schwestern. Wer unter Euch mirs verdankt, der bante ich, sehr esserent, wieder, und seh meiner Mutter Schattenis babei an; benn in Ihr fludlete ich Buer hert, und burch Sie gewann ich für Euch die tiesse Bert, und burch Sie gewann ich für Euch die tiesse Achtung, in melcher du, Zeitgenos, wer du feist, mit meinem Willen mirk nicht gleichtbun solfft.

Thor an die Dichtigfeit, baf Gie funf Jahr junger find als ich, benten, bamale, wie fie mich befchworen, mit bem Dobchen mich nicht gu ubereilen, meldes Gie felbft fur bie befte hielten, bie ie auf ben ichonen Rluren ber Reumart babins bupfte, fchoner ale bie wallenben Schatten bet Rofen auf ben weiffen Riefeln bes Bachs, fris fcher ale ber Stieglig auf ben Spigen ber Sanfhalme! Warum muffre ich ju meinem Ungluf in bem Augenblif fo übermuthig mir bewuftwerben, baf ich allerbings mehr als Cie bas grauen. gimmer fannte? 3ch horte Gie nicht! 3ch, ber marlich nicht liebeblind mar, ging bin, nahm bas, unftreitig befte, Mabchen, und merfte; fo menig als ware ich bes Taumels ber Leibenfchaft fabig gemefen, baf an meiner hodgeittafel fille Betribnis, bon Ihrer hoben Stirn hinab, laut mein Ungluf prophezeite!

Und doch wussten Sie nicht, daß der trestichste Mann der Schöpfer meines Ungluts war! Ich Thor freute mich, mit seiner Schwester — benn ach! er selbst mein Schwager ifts, von dem ich rede; — beitisch von der fussen. Baterlandsliche mit solcher Derzlichkeit ibn sprechen zu hören. Hatten Sie damals schon die französische Sprache verstanden, in welcher beide sich unterredeten: gewis Sie bätten diesen, sonst gewis Sie datten des damals zwischen ihm und meiner Braut abgeredeten, unglüstlichen Briefwechsels gegeigt.

Die:

Diefer Mann mar in ben Erften Junglingsjab. ren aus bem Baterlanbe meagefommen, mo er alle bie Freuden genoffen batte, bie man fo gern uns anbietet, wenn unfer Wefen etwas fo Empfeh. lende bat, ale mein Echwager bamale in fo reidem Dabe gehabt batte. Ich mus etwas in feine Gefchichte gurufgebn. Allgemein geliebt, und folglich allgemein regrettirt, ging er nach Salle, wo ber Rrieg, ber fein baterliche Bermegen bergehrte, bald anfanas in bittre Durftigfeit ibn fturgte. Er empfand bie, faft unvermeidlis de, Rolae einer aus bem Gram entfianbnen Rrantheit, bas heifft, er berlor ganglich bie, bis babin fo machtig empfehlenbe, Unnehmlichfeit feines Betragens; und weil er bas nicht gemerft batte: fo glaubte er, als feine Rrantheit uberftanben mar, bie Denfchen haben mabrend ber langen Beit, ba Er, in einer Dachftube aufs Ctrob bingeftreft, fie nicht gefehn batte, alles Menfchengefuhl abgelegt. Er fcbrieb bas bem Rrie. ge gu, und bem allgemeinen Berberben ber Schulen, befondere berienigen, beren meiften Boglinge nach Salle gehn. Daburch verlor er bas Band, welches fonft auch ein mit ben Menfchen ungufried. nes Berg noch an bie Denfchheit feffeln fan, Die Liebe gur Jugend; \*) und hierauf folgte gang natur.

<sup>\*)</sup> Ich sittre, indem ich bies bierherschreibe! Es ift fürche terlichgemis, Daft ein Mann, welcher Die Jur gend hafter aller wahren Liebe zur Menschbeit

nathvlich ber Gas gegen Die gange Menfcheit: boch nahm er fein Baterland aus; - nicht aus Matias

beit ichon unfabig iff. Mir mars immer ein Probierftein, Manner, melden ich nur, etwa bei einer Durchreife, einen furgen Beiuch geben fonnte, aufs Gefprach von ber Derfaffung der Schulen ibres Orts ju lenten. Gprachen fie bann mit Seftiafeit wom Bugellofen ber Jugenb; (und bavon mufften fie fprechen, weil bier bie Rebe von Deutschlands Schulen ift :) fo batte ich Bemeis ges nug, fie feien Gelebrte, bie vielleicht alles, nur nicht Menfchenkenntnis, erlernt batten, gemaffnet mit einer unbarmbergigen Moral, fic und Allen laffig burch grimmigen Menfchenbas. Ich eilte bann binmeg, und fcbrieb ihre oft bochberuhmte, oft canonifirte , Damen in mein Tagebuch. blos um mit einem fcmarten Rreus folde su bezeichnen. Bon Giner Unterrebung ein Rragment bier zu geben, fei mir boch erlaubt. 3ch merbe ben Mann nicht bezeichnen, obmol er feis ne Schonung verbient, weil er bie Schlusighre feines Lebens in allgemeinem Mergernis jugebracht bat.

"Gie fcheinen," fagte er, weil ich (in Erwartung, baß er fich bauslich fleibete , ba er vom Krantenbes fuch tam) feins Cobns Coulubungsbuch febr aufe mertfam labs; "Gie icheinen ein Schulmann gemes "fen gu fenn ?"

Bern mochte ichs werben !" antwortete ich.

"Go gebe ber gutige Gott, baf bie Goule, an "welcher Gie einft ftebn werben, eines fo matern

"Manns werth fei."

- (3d molte, mit Beffargung, fragen, mit mem er mich vermechele, mich, ben er jest jum Ers ffenmal und unter fremben Damen, fab; aber ber frommeinbe Zon, ber Baltenfrang am Muge bei ben



Mationalftols, fonbern weil bas Unbenfen an bas, im Baterlande genoffne, und bernach nicht wies

ders

Schidfen, bas leten auf ben fippen, unb bas unfifte in ben Dusteln am Dunbe, überhob mich biefer Fras ge . . . (Guch nicht bas Urbilb, o lefer; benn beis nah jeder Raliche fieht eben fo aus, zumal menn er. bamit bie Bosheit in ihrer Salle fieb, noch obenbrein ein Beuchler iff.) "Mus biefen Proben eines fo fleis nen Anaben ju folieffen, furchte ich," (fubr ich fort) "baf ich ber hiefigen Schule nicht werth fenn burfe !"

"Go?"- Denn er hatte bas gebantenlos gebort, wie jeber aus bummen Naturtrieb borchenbe. "Sm! "Wie fo? Ich Gott! unfre liebe Schule ift freilich

agang berunter !tt

.. Ich wolte bas Gegenteil fagen."

"Go? Run, um bie Biffenfchaften febts bier . noch fo leiblich : aber ach! Bucht! Bucht!"

"Bergeibn Gie; folte mol Gine ohne bas Anbre "fattfinden tonnen ?"

"Das ift freilich traurig : aber bier bei uns mirb auf nichts gejebn, als auf galante Biffenicaften. "Gie haben ba eben jest rhetorifche lebungen in "Sanden. Wosu die im taten Jabr fchon? 3ch bas "be fie verbeten : aber unfre Schulberren muffen bem "Strom nachgeben , melden bie Curatoren ine Bobel. "volt bingieffen."

- 3ch batte gern geantwortet, bag ich glaube, biefer Unterricht tonne (und muffe vielleicht) im sebnten Jahr icon angefangen merben : aber ich fcwieg, weil ich, als Reifenber, lieber boren molte.

"Und folder auffermefentlichen Dinge," fubr er fort. agiebte bier nur guviel; und bie Gottlofigfeit berridt "unter unfrer Jugend wie eine Deft." tayet er

.. Gotte

dergefundne, Glut fo tiefe Einbrute auf feine Einbildungstraft gemacht hatte.

Er

"Gottlofigfeit ? "

"Urteilen Sie selbst: alle Vierteisabr wied ein "Schaupiel aufgelichter, wo einige Gommaffaffen in "Fraueazimmerkleibern ericheinen, und wenns der Fall in will, in erkänsteien Ebranen fich baden. Je"nes vereitelt das arme Herz, und dieses. Ich will
"Ihnen doch verleien, mas ich noch neulich ans Eu"ratorium, obwol zu meiner Berhönung, geschrieben
"habe." — Er fugte es, sands aber nicht.

"Ich gefteh Ihnen, baß ich tein Freund bes Theas "ters bin . . . " - (Bergeiht mirs, Lefer! ich tans nicht bergen; und feib Ihr nicht Brebiger: fo fonnt Ihr vom Schaben bes Theaters nur das miffen, bak ber bei einer fo reigenben Gache fo naturliche , oftere Beinch ber Schaufpiele Guch unmirtblich macht: bak er Euch in Abenbaefellichaften bineingiebt, burch mels de bas frube Schlafengehn . mithin auch bas . noch gefündere, frube Ermachen, unmöglichgemacht mirb; baf in Euren Gefcmat ein Geiff ber Lecrbeit, und in Eure Empfinbung etwas, gegen bas leben, mie es iff. fo febr contraffirends, romanbafts, einbringt; bag bie Rinbergucht, Gurer ichmer gu verantwortenben Pflichten beiligfte, gang verfaume, und gebn Gure Rinber mit Euch, gang vernichtet wird; bag bie Berbaltnife Gud immer frember merben, in melden Ibr febt , als Gatte, Berrichaft, Sausgenos, Dachs bar , Mitwohner, Amtsgenos, Cosmopolit; unb bag enblich manchem unter Guch ber icone Zang, und bie entaufende Stimme ber Actrice, genau bas ift, mas ber gierigen Rage bas Supfen und ber Gefang ber nas ben Rachtigall! - Ibr febt, baf ich Gure Ems pfindung tenne, bas beifft, gebabt babe. "Schos

Er vertiefte fich nun gang ins Studiren, und feste unglutlicher Weise die Geschichte gurut, bicfe

ner Cans!" - ich ichriebs ohn Errothen, und überlefe es mit bemjenigen tadbein, womit man bie Babrheit grufft. - "Aber," (ruft 3br.) "als Dres "biger?" - 3a, ja, Lefer, als Brediger meis ich bierin mehr als Ibr. Daß ich im Sommer ungleich mehr Bubbrer in ben Sirchen groffer Stabte fand , als im Binter , bas fonnte auch ber Laie wiffen : aber bag in Giner biefer Jahregeiten biefe Bus borer gang andere find, noch mehr, baf gwifchen Geosfidbtern und Anbern Die auffallenoffe Undbnlichs teit ift. bas fan nur ber miffen , melder Aflen prebis gen mus. - Ber in ber Boche vor ber Bubne fabs. tomt mit einem gang gerffreuten Gemuth in Die Sirs che. - Deffen nicht ju benten , bag ber Bus und bie Raffung vieler feiner Dachbarn bier eben fo ift als beis bes por ber Babne mar, und baf alio ber Gang ber Borfellung bei ibm beilduffig eben berfelbe wirb. \*) -In biefer, foll ich fagen, Berffreuung ober Craus merei ! fangt ber Saufe ber Buborer, fo gemifcht wie er ba fist, an ju fritifiren; ich glaube nicht, baß ers will : aber in ber Boche that ers por fein Gelb. und fo ift ers gewohnt, fo bat er vergeffen die Wirbel abzufpannen, ba benn bie Schwingungen gleich wies ber entifebn. 3ch glaube, bag er wirtlich in ber Mbs ficht tam , fich ju erbaun : (mir beifft bas, erleuch. teter, entichloffner, und beffer zu merben;) aber, in ber Boche au gang anberm Borbaben gepust, auges laffen , verfammlet und jur Aufmertfamteit aufgefors bert , tan er in ber Rirche erft nur fcwer, und bers nach

<sup>\*)</sup> Bare es nicht fcon, wenn bie Reichen in gang einfuchen Rleidern erfchienen? mare nicht eine machtige Forderung ber Cegnungen bes Gottesbienfts?



biefe Bottinn, bie und fo angenehm an bie Sanb fafit, und auf allen Begen gur Menfchheit fuhrt,

nad aar nicht mebr, fich turechtfinben. Er fcmeigt: und ba tritt Giner auf, und redet. 3bm ift bas nun ber Donologen Giner, bie in ber 2000 de vortamen; und nur burch bie Lange bort bie Brebigt auf, ibm Donolog tu fenn, er etwas; fo iffs nur bas Meft betifde, bas Be. fallen oder Misfallen ber Musfprache bes Brebis gers , feines Musbruts , feiner Declamation , feiner Befficulation , feiner bewegbaren Mienen, feines Bis acs ze. Er gebt, mobl ober ichlecht unterhalten. (amufirt, will ich nicht fagen) nachbaufe; und mas fagt er? Dach ber Form, "biefer macht ben Alten "vortreflich; jener ift fart in ber Rolle bes Gobne ; ... und ber felet ben Golbaten unnachabmlich ic." fagt er: "bas mar bes Brebigers eignes Gulet; im "Rubrenden ift er vorzüglich; im Detail übertrift mer fich felbft, minberglaflich im Enfemble! zc." - Und am nachften Gontag beffimmt ibn ber ges gebrufte Prediatentwurf jum Gebn ober jum Bleis ben, fo wie am Freitage ber Comodienzettel that. - 3d grange bier, wie oft fonft, an bie Satire: aber. o lefer! ich ichreibe mit bangem, menfchenfreundlichem Gergen; es ift alle nicht Gatiet! Pafft mich alles fagen : ich fenne nichts gefdrlichers, als bas fo entfeslich Bermobnenbe mieberbolter Caus fdungen. Das Schaufbiel ift bie ffartife, unb bie burch Sob ber Sunft unüberminblichverffartte. Eduidung. Es mare etwas übermenichlichs, bies quis balten ju fonnen! Dein! nein! bas Berg fans in bie lange nicht aushalten: es nimt nue gubalb biefe, ibm eingezwungne, galtung, weil, gleich Mugen, mels de burd ein illubirenbs Glas fabn, bie Ges

um

um überall und zu zeigen, baf bie Menschen unter gleichem Berhaltnis ber Buftanbe, ber Zeit und

Ie aeidmacht marb. Dies erfchlaffte, aber (meils erfrantte,) febr reisbare, Berg, biefe vergerrte Gins bilbungsfraft, biefes, mo nicht überfpannte, boch burch Spannung nach foviel Geiten bin verzogne, Ems pfindungevermogen, biefe, immer von ben Seiten ber, nie von geradegu, ermeften, Erfennensids bigfeiten. - ich marfs nicht burch einander, fons bern fo pronungslos geworfen ifts nun; - biefes bein verfeltjamtes Gelbft, mein Lefer, fist nun ba in bet Rirche; bas heifft: nichts in Gottes Welt ift bie nunmehr frember und ungewohnter, als . . . Warbeit. Denn bu fabft immer nur, nicht ibren Schatten, fonbern ibren magifch vergröfferten, gang verfdrbten, mit prallenbem licht überlabnen, Bieders ichein. Du borteft, nicht mabren Empfinbunges ausbrut, fonbern ein, aus langem Bechiel anichaubas rer Sanblungen, ju beiner erregten Erwartung bins fbrubnbes, Runtenichlagen . . . Ich bore auf! Dagft bu boch gewarmerden , baf ich ermube! Genug: ift ber Brediger nicht bis gur niebrigften Anechtichaft bir bienftbar, bas beifft, entbeiligt er nicht bie Bars beit . und ben Untrag berfelben an bich , burch bas Studium ber Schaufpielfunfi; entwurdigt er nicht bis aur moglichftbegtralifden und ichmdemerifden Allufion die gebre von der Buffe ju Gott, und vom Glauben an ihn : fo trift er bich nie, auch nicht wenn birs drifflich ein Ernft ift, Gottes Wort au boren; au verfiebn und au befolgen. Much bann nicht! Denn die Bege, auf melden bein Sopf und bein Berg guganglich maren, eb bas Theater bich vers barb, biefe jest burchmeichten; vermachenen, nicht mehr aufzufindenben, Wege fan die Barbeit, fie bie II Theil. nict

bes Orts immer sich gleich waren, immer Denkmale der Vollkommenheiten ihres himmlischen Vaters.

Bald

nicht Schein fonbern Sache ift, nicht mehr gebn, meil bu . . . jammerlich getaufcht, meil bu verführt bift. - Bemeis? D, wie gang bei ber banb ift er! Emilie Galotti, - o Lefer, wie beralich baff bu fie beweint! fieb ba beine Cochter, bas Kind beines Bergens! fie ift bas noch ungluflichere, nicht, wie fie es munichen mochte, mabnifinnige, Opfer, fie ift bas, ibre Schande überlebende. Opfer bes machtigverführenben Bosmichts gewors ben ! Du weinft ? Aber weinft bu bie fuffen Ebranen, burch beren Bervorquellen bu auf Emilie fabft? Dein, bu erpreffeft Thranen ber bittern, obnmachtis gen, verzweifelnden Rache; benn bier iff Warbeit; und mas Diefer geburte, bas batteft bu langft bem Schein geopfert! bier ift Matur: und biefe batte bas Theater bir langft binmeggetdufcht! es batte langft bich entnaturt! Las birs nun gefagt fenn, es feb hier , ober fteb bier nicht , an feiner Stelle , baß es beffer ift, bas Reuer nicht unter bas Dach zu legen. ale, es bingulegen, um Proben ber Bachfamfeit unb Rertigfeit im Lofden gu' geigen. Glaubteff bu bie und ba bei Lefung meines Buchs margunehmen, bak ich bas Berg fubire, bag ich einige Renntnis bes Gob. nen babe, bas ich bas Schone feurig fuble, bas ich vielleicht felbft, wie mans will, in ber Regel ober auf: fer ber Regel, furs Theater fcbreiben tonnte, baf ich allen Chriften Freude gonne, (benn nur 3bnen ges bort freude, wie nur bem Befunden bie fuble 27achtluft bient;) baß id), ber in ber Diebriatelt mobnt, und ichdefer als bobere auf unfre Burften fcaut, (fo mie, mer aus finftrer Tiefe blift, Die Stere Bald fåhig geworben, in feinen hauptfäckern gebraucht zu werben, ging er mit bem \*\* fchen Ge-B 2 fanbten

ne flarer fiebt,) bag, fage ich, ich bie Burffen Deutiche lands immer lobe, wenn fie meinen Brubern und Schwestern Rreube nigden, bier aber fie nicht los be ; glaubft bu etwas bavon margenommen au baben : fo fet birs boch nicht dans gleichgultig, bag eben ich, (mer ich fonft immer fei) bag ich ehrlicher Dann. feind aller Ropfbangerei , unmenfcblicher Moral und Bebanterei, baf ich, bein guter Bruber, gegen bas Theater bich marne. Lachft bu : fo zeichne boch, jum Beugnis über bich und mich, bas an, daß du beute noch gelacht baft, ober baf bu beute fcon gelacht baft. - 3ch fomme wieber gurut gu meiner Unterres bung mit bem Brebiger, welchem ich, wie bier meis nen Lefern, geffanben batte, ich fei fein Freund bes Schaufpiels;) "boch," feste ich bingu : "ich glaube, bag ace jungen Leuten febe nuslich fenn tan, ein balb Dus "Jend Schaufviele mit aufgeführt zu baben." - 3ch batte nicht nothig es zu beweifen, weil ich nicht Bibers fpeuch fand; benn ber Dann fuchte, indem ich rebete. andre Bemeife ber behaupteten Gottloffgfeit, bie in bem Opmnafio beriche.

"Ich mus," sagte er, "von Amtswegen, dort ei"ne Woedereitung zum Abendmal halten. Sie ke konen
"die Adlissseit und Frechheft sich nicht vorstellen,
"mit welcher man dann zuhört! Wie kans auch ans
"ders sen, da kein einziger der Jungen Leure ie mit
"Einem Gedanken an Gott sich einer"? Alle Ges
"danken bieser raubigen Beerde gehn auf Hater dem
Hochtel, Missiggang und linzucht." — Unter dem
Hochtel, Missiggang und linzucht. — Unter dem
Hochtel, nach den löblichen Geiezen dieser Schule, jes
der erscheinen mus. Das Spiel konnte nicht katte

fandten nach Paris. Er lernte hier Einzelne aus allen Nationen fennen; und naturlich waren folche

finben, weils aufs icharffte beftraft wirb. Der Duf: figgang mar unmöglich, weil bie geborige Babl ber Grunden auf Unterricht und Diederholung, unter ben Mugen ber Muffeber , vermanbt warb , und bie übrige Reit unter gemeinschaftliche, auch beobachtetes, Gpas gierengebn, Concerte und Billarb, vertheilt war. 2Bas bie Unfeuschbeit betraf; fo muffte iche alauben. meil iche fürchten fonnte. Aber auch bies mar eine bosbafte Lafterung ; benn ich besuchte bernach einige Tage lang bieje Schule, bie befte, welche ich fenne. "Berr Baffor," fagte ich bernach, und mit vollem Bergen, "wer bat fo frech fenn fonnen , Ihnen von "Threr Schule etwas ju fagen, mas jeben rechtschaffnen "Mann fo bitter betruben mus? Ihre Jugend ift bie "geschiftefte, welche ich je fab. Die liebensmurbige "Befcheibenheit aller biefer vortreflichen Junglinge, bei geiner, angenehm überrafchenben, Geschiftichfeit, bat "etwas entgutenbs; und bie fidriffen und gefündfen "Menfchen in ber Stadt find Ihre Gymnafiaffen. "Wie tonnte man biefe Jugend, bies von mir fo lans ae gefuchte Kleinob, bes Grauls ber Unfeufchbeit be-"foulbigen ?" - Er ward nicht roth, fonbern lachelte bitter. "Gie fennen fie nicht," fagte er, "ce finb "Schlingel! nicht werth, bag ber Erbboben fie traat! "Und von folchen wimmeln alle Schulen und "Ufabemien! Gott erbarm fic ber armen Chriftens "beit !"

"Ich verlies ben Mann mit Schreten und Abfcen: aber in procigen zu hören, das war mir noch Pficht. Ich mels nicht, wer eine solche Pres bigt mit bem Donnervetter über den Köpfen einer Schasserbe verglichen hat? aber eine solche Prebigt water.

folche bier, am britten Ort, beffer als in ihrem Bahiergu fam, bag er in ber frangoffs fchen und englandifchen Eprache, in welchen er fchon ftart mar, taglich gunahm; und mir lieben bicienigen, bon welchen mir lernen : ibm fcbien alfo jebes Band uber Bergleichung beffer gu fenn, ale Deutschland; jumal ba er Gelegenheit batte. genau bie beffen Gefellschaften gu febn, weil er bom Sofe fich gang entfernte. Rur; bor meiner Sochseit fam er aus Fraufreich guruf, fand, weil porgugliche Talente ben Berluft ber ehmaligen Unnehmlichfeit feiner Geftalt und gangen Berfon erfesten, bie vorigen, und neue, Freunde, beffatiate fo fich in ber Borliebe ju feiner Droving, unb fonnte, weil er ins Defterreichsche ging, fie nicht genug fennen lernen, um fich ju überzeugen, fie liege, wie bie gange Belt, im Argen.

Dieser Mann wars, ber mit meiner, sonst treffichen, aber romanhasten, Braut einen uns unterbrochnen Briefwechfel verabredete. In sach erst merkte ich, wie sehr romanhaft sie war: aber sie muste es senn, weil ihr Bruder sie wie einen Jüngling erzogen, sogar die Römer, besoubers ben Taeltus und die Diehter, mit ihr gelesen hat B 2

wars. Der Mann glaubte Gebfie zu filblen, indem er alles, aber ohn Ausnahme alles, was nicht keien und Beten war, werdammet; und dann ichlos ex mit der Betheurung, er sei rein von Aller Blut. "Weg mit dem Mann is dachte ich; und wenig Aufr nachher dachte die menschliche Gesellschaft auch in. te. Die Trennung beiber mar fchmerglich; und meine grau, wie inniglich fie mich auch liebte, weinte untrofflich bis Cuffrin. Die Reige ber Gegend, bon ba bis Franffurt, thaten in ber bamaligen schonen Jahrezeit (es war die Erfte fchone Salfte bes Berbfts) ihre Wirfung fo glutlich, baf mein junges Weib, aufs angenehmfte ger-Sch liebte, wie fireut, nach Krantfurt fam. Cie miffen, mit Bernunft: aber boch vielgufebr, als baf ich bier hatte bebachtlich jumert gehn tonnen. 3ch manbte alfo ben Erften Abend in Frantfurt auf eine Predigt, in welcher ich gartlich bie Behmut ihr verwies, in welcher fie ben beutigen Bormittag jugebracht hatte. - Allerbings mar bies ju fruh. Gie fchwieg; ich fchlief ein, und bachte nicht bran, bag es ihr nicht möglich fenn murbe, nach einer folden Erfchuttrung bes Gemuthe gu fcblafen.

Sie war beim Frühftüt ungerodnlich still. Ruffen Sie sich, lieber Jsaaf, das Bild des allerfrölichsien Mödechens zurüf, und urteilen Sie, wie mie die dieser freundlichen Stille zumuch war. Durch mein Betragen verdarb ich alles: anstatt, eben so freundlich, zu thum als merfe ich nichts, sing ich an (und indem es geschah, wunderte ich mich über meine Thorheit) aufs demuthligste und sie hentlichste, nicht in Umhalsung, nein, mit hut digendem Handerfusen, um Bergebung zu bitten. Sie glauben, daß man nun die Nase hochtrug, transthat, gnädig vergad? Nein, man betheuerte,

man fei lange nicht hart genug beftraft worben ;und nun ein Wolfenbruch von Ebranen. - Wir hatten bis Frantfurt gubre aus ihrem Dorf gehabt, und biefe ging jest jurut. 3ch empfinde, bag ich den Abschied meiner Frau von biefen Leuten Ihnen gu befchreiben nicht vermag. 3ch mar frob, und im Wagen gu febn. Rrantfurt gefiel; aber auf ber Brute trat ein Ctubent, cin Bermanbter meiner grau, an ben Bagen, um (ich begreife nicht, wie biefe Thorbeit moglich mar?) meiner Frau ein, vonhaufe vorausgefchiftes, 216fchiedefchreiben ihres Brudere ju geben. fclug bor, erft in meinem Saufe es gu offnen. In der Bermirrung bes Complimentirens mit bem Better lies meine grau fiche gefallen; und fo fuhren wir weiter. Der fconfte Morgen fam mit ber Conne über ber Dber ber und entgegen, und wir fühlten gang alle Unnehmlichfeiten jener, gang für einen Morgen gefchaffnen, Gegenden. Aber nun fam jener elende Cand. "D, wie einfor-"mig!" rief meine Frau; "las mich," (und freis lich mar Son und alles bier febr bezanbernd;) "las mich immer bes Brubers Brief lefen!" ---Unter ber Bedingung, bag bas feine Folgen baben folte, übergab ich ibn. Lebhaft fagte fie: "Ich werbe nicht muf fagen;" und erbrach ben Brief - enggefchrieben vier Blatfeiten, und fobiel Nachfchriften am Rande, als batte Frauenhand ihn gefchrieben. Freilich, fie fchwieg im Lefen : aber feitwarts von meinem Dlutard wegfcbie= 25 4

schielend, sah ich wol, daß dies Schweigen fürchterlich aufhören wurde. "Da ich jest die wortschafte," sagte sie: "so kan ich in Abscht aller Zu"kunst für mich gutfagen; lies selbst!" — Man kan nichts lesen, was mehr ans Herz griffe; und ich bewunderte die Unvernunft des, sonst so vernünstigen, Mannet. Selten ist wol, daß jemand der Gram einschlafe: aber jezt geschaf das,

Gie ermachte gegen Mittag. Wars bas, bielen Menfchen fo gewonliche, Murrifchfenn nach ungeitigem Schlaf? mars bie tobtenbe Unwirthfamfeit ber allereinformigften Ginobe? (benn bie berfcht bie Eroffen) genug, meine Frau rang bie Sande über ihrem Saupt; - ich mus mehr fagen : ungefar fo fchreit ein erwachener Junge, ben man bon ber Mutter Bruft logreifft. Ohne gu effen ober gu trinten, (benn mein Erbieten fchien ihr Berachtung ihres gerechten Schmergens gu fenn,) fam fie nach Eroffen, und verfuchte, in ben Winfel bee 3immere gebruft, Thranen aufzubieten, mo feb ne mehr waren. Nicht mehr freundlichftill, wie geftern fruh, fondern fchwerfeufgend und mit unmuthis gem Comeigen, fuhren wir nach Gprottau. 3ch fah, wie fehr man Machine war, folglich wie fehr abgespannt : bod weis ich nicht, ob iche ben Erquifungen, die ich berfchaffte, ober ben, mit jeber Rrima mung bes Bege fchener werbenben, Ausfichten im paradififchen Schleften jufchreiben foll, baf fie - und mehr fan ich benn auch nicht fager - in menfcblicher Saffung, in mein fchones Daus trat.

Es mar ber Mittelpuntt zweier langen Dorffer, im Dieberschlefifthen Bebirg, beren eins in einen Tem pifchen Thal, ich weiß nicht wie oft bom Bach burchfchnitten, fid binabfenfte; bas anbre . . . warum unternahm iche, bie treflichfte Gegend zu zeichnen, bon welcher ich zu gemein fprechen murbe, wenn ich fie malerifch nennte?- Gie miffen, baf bie Bewohner bes Mieberfchlefifchen Gebirgs - hier mus ich ben Musbruf fuchen, benn ich wollte gern recht richtig reben; - nun, das Archiv der Schlefischen Gutmuthigfeit find; und meine beiben Gemeinben waren vorzüglich gut. Gie find wohlhabend. Gie hatten nicht, wie hamburger und Danjiger thun fonnen, mein Saus meublirt: aber was an Nahrungemitteln einige Jahre lang bauern fann, und mas Torrat ober Ueberflud an leinwand und Flache bermogt hatte, bas fanb ich; und bann, mehr Bieh als ich brauchte; fo wie, was ich zuerft hatte nennen follen, aus jebem Dorf eine Bauertochter, bie bas bon ber Dorffchaft fur Chre erflarte, in ber That fur Chre biete , in unferm Dienft ju ftehn. Das ala les jeigte mir ein ehrmurbiger Greis, und meis ner Spau eine beitre Altmutter.

Run fam ein Bug gefrangter Junglinge und Mabden, und fang unter ber lenfung eines fanfa ten Saitenfpicket: "Du falbeft uns mit deinem "Geift, und giebft getreue girten. 26." \*) Bie grøs B 5

<sup>9)</sup> Mus bem Rirchenliebe: "Du Lebensfürft zc."

groß ward mein herz! wie fignete mein stiller Dant diese beiden Dorfer! mit wolcher Freude bemuthigte ich mich vor Gott! — und meine Krau . . . . ich lege die Keber nieder.

Ich führte sie in ben Garten, betrübt, schn ju muffen, daß man ihre Gleichgultigfeit gegen alles, was ich erzält habe, warnahm! Die jungen Leute sahn, ganz betreten, sich an, und winkten Einer bem Andern zum Weggehn. Die Alten waren so beschieben . . . ich schäme mich, es zu erzälen.

Im Garten hatten biefe lieben Leute, ohne gu wiffen , wer ihr Prediger fenn murbe, unter Un. furnna bes Gartners Einer ber beiben Befigerinnen, ohn Unterlas gearbeitet ; und ein Reichthum bon Dbft und Ruchenfraut bot fich und bar. Dhe ne gu miffen baf iche that, benn ich mar febr ge ruhrt, ermunterte ich meine Frau jum Lobe Gottes. "Freilich," fagte fie, "bante ich Gott! smich bunft, wir find feit biefem Mugenblit preich . . , - und nun , bas haupt auf meis ne Schulter gelegt, bergos fie mehr Thranen als ich, nach fo erichopfenbem Beinen, erwartet batte. Rreubenthranen marens nicht; auch nur als Cropfen betrachtet, febn bie fo nicht aus! 3ch ftellte ihr bor, wie betrachtlich bas, jest uberall Borgefundne, fei; wie beguem wir mit 500 rthl. leben fonnten; und wie das und über Alles gebn muffe, baft bie Gemeinde mich fo berglich fichte, ba ich boch erft burch Eine Prebigt einigen wenigen in berfelben befannt fei . . .

"Ich wills nur bom herzen malgen;" fagte fie, "es ift boch nicht die Mart!"

"Jene Bufte gegen Schleften!" antwortete ich, erstaunt.

"Alles ift hier besser; über Bergleichung bef"ser: aber, ach Baterland! — Las mich nur "einige Augenblike, um mich ju fassen!" — und nun warf sie sich aufs Gras am Bach, und sah kaum hin, als reizende Smerlen und Forellen neben ihr vorbeistossen; sie, die sonst nie ohn Entjüken irgendeinen der schönen Austritte der Natur geschn hatte. — Ich sand Krüchte von vorzüglicher Güte, und warf sie frob in ihren Schos, Sie, die furz vor der Anfunst über Durst gestagt hatte, berührte nichts, und würdigte kaum die Schürze zusammenzuhalten, um diese Erstlinge, die ich als Opfer dargebracht hatte, zu fassen.

— Unter solchem Drut tampste ben gangen Abend hindurch mein freudenvolles herz; und unste beiden Dienstmädden gingen unber, unentichlossen, ob sie zu irgendeiner Berrichtung sich andieten, ober Befehl etwarten solten? Dies jammerte mich, und, theils um sie in Beschäftigung zu sezen, theils um mich zu zerstreun, lies ich Korbe holen, und nahm Obstad. Ansiatt über ihre Seschäftigfeit sich zu freun, rief meine Frau auf französisch: "Dies unusstrettliche Dienststreitziet lässt mich bewansterentliche Dienststreitziet lässt mich bewansterentliche Dienststreitziet lässt mich bewansterentliche Dienststreitziet lässt mich bewansterentliche Dienststreitziet lässt mich bewansterentliche

"forgen, daß wir gwo Schlangen im Saufe ha-"ben! Mich duntt, überhaupt alle diese Leute la-"betelten bei unfrer Ankunft viel gu febr, als daß "fie nicht febr falfch fenn folten."

- Gute Menschen geschmäht zu sehn, wie schmerzt das! und wieviel schmerzlicher wars, daß ich schweigen muffte, zumat da das Lächeln biefer Lente, ihr fraftigs handebrufen, ") und

\*) Lefer! bift bu aufmertfam genug, wenn bir bie Sand gebruft wirb ? fas den gnerfannt Salfchen bir Wort und Sand geben; erheb den Durftigen, bet Einen Kreuger erwartete, burch liebreiche Unterres bung bis gur hofnung einen Grofchen au befoms men, und gieb ihm bann einen Gulden; beibe brus fen bir bie Sanb; - aber mit wie gang verschiebnem Druf! Bur bas, mas ber legte that, muniche ich bir bleibenbes Befühl; benn icher Rebliche mirb, eben fo wie Er, menn er bie Sand bir deuft, bein Berg Grouifung fühlen loffen. Da bebarfs teiner fyma bolifchen Fingerlegung; benn bie tan jener nach: machen, an beffen Sandbrut ich, (verzeib mirs, bag ich Dich nenne) ich gefühlt batte, er fei ain Gdelm. Neberhaupt wie febr, ober vielmehr wie wenig, bift bu ju bebauern, wenn bu auf bie, fo gang untruglichen, Jeichen der Warbeit und der Augen nicht achthaft! Man rebet mit bir, febno: unb bu fiehft bochftens auf bie Mugen ? fich boch auf bie gleiche, ober wanbelnbe, Spannung ber Stirn unb ber Dusteln an ben Geiten ber Dafe! fieb boch auf bie Richtung ber Bruft, ju bir bin, ober feitwarte, gemantt! fieb boch auf bie Bewegung ber Sanbe! fieb boch auf die vorhandne, ober jest erft fommen: de . Zeuchtigfeit ber Lippen! bor, aber bor genau,

auf

bie Thranen in ihrem offnen hellen Inge, bie unperbachtigften Beugen maren, bier fei fchone, uns permarloste Ratur. - Indeffen gab bie Ermus bung ber Reife meiner Frau heute ben Schlaf. ber mich floh! Gie miffen, und ich bitte fich bran ju erinnern, baf fie eben foviel Bernunft als herzensaute batte. Es gelang mir alfo am Morgen, fie febr ju erheitern. Die, geffern nicht bemertte, Schonbeit eines Gartengimmers, mo an einer Geite bas fteigenbe Gebirg, und an ber andern ber Abhang eines, in aller Art lebenvollen, Thale, fich jeigte, trug bagu fopiel bei, als die, fruber ichon gemachte, Arbeit ber beiben Madchen, ihre aufmertfame Bedienung, ber viel feinere Gefchmat, welchen unfer The in Diefem Baffer hatte, und ber heitre Morgengrus berienigen, welche unter unferm Renfter ins Relb binabaingen ober baberfamen. 3ch glaubte gewonnen

auf die Haltung des Sprücktons, und auf das Radis des Hauchs! — Oder dein Oderer, oder dein Richter, redet mit die, stenen Teue die doch, wems in Gegenwart seiner Amusgenossen geschiebt. Bes mert seinen Bilt an sie, und gied Acht auf benjenig m Bilt, welchen sei, wohln es auch sei, von ihm abwenden. — Oder der Dürftige, oder der Anges schuldigt. In mit zu Warum sprüchft dut narum schweigs du nicht, da, wo er Antworten oder Einfallen erwartet hatte? warum merkf du nicht auf seine gange Gestat, in dem Augenstik, wo du vertiftene gange Gestat, in dem Augenstik, wo du vertiftreut thust? — Alag nie, wenn du es dem geling gen läst, der so wersig verplen konnte, er fürche ke sich — vor sich selost.

wonnen ju haben, und war unerschopflich in

Kreubenbezeugungen.

Wir liesen bei der Bestzerinn des Einen Dorfs uns melden, und gingen nachtisch bin; — ich, triumphirend, wie ich triumphiren konnte, einer bejahrten Dame die schönste junge Frau dorftelen zu können; und so entzülft ging ich auch zurüf, da ich die sichgersten Beweise bekommen hatzte, meine Patron inn seimit meiner Wahl äuferstzufrichen; — ein Glüf, welches mehr werth ist, als Mancher bente. — "Lobt sie ihr Schlesssein nicht zu sehr? auf dem Frau auf dem Küstwert

"Und boch hat fie lange so schon es nicht be"schrieben, wie es jest hier unter bem lieblichen
"Mond liegt!" — Es war eben helles Mondlicht.

"Ja! ich konnte bem Fremblinge mein Watersterland auch loben, wenn ich, wie diese, auf whie barmherzige, ober foll ich sagen, unbarmpherziget. Eur seines juruksehnenden Herzens "bachte!"

— Mars Unwillen über ihre Hihllofigfeit? ich war unbesonnen genug ihr zu sagen, daß boch, auch die schönste, der Neumärkschen Segenden, gegen diese nichts sei! Sie schwieg; umsonst hüberte der Mond auf dem rieselnden Bach; umsonst famme einige Einwoner, welche uns noch nicht gesehn hatten, an unserr Thur uns entgegen; umsonst standen im Waldschen hinter meinem Sarten zween Prager Waldbornisten, welche das

das Dorf, um uns heut eine nächtliche Freude gu machen, gedungen hatte; umsonst fiel ich, von Freude und Dankbarteit gegen Gott und Menschen hingerissen, dieser Frau um den hals, beren berg sonst jeder Freude empfänglich war: sie schwieg und weinte.

Wie oft habe ich in folden Augenbliken gewunscht, baß sie weniger vernunftig und geset seyn möchte; benn bies Betragen kindisch nennen zu können, das ware mir Beruhigungsgrund gewesen. \*) Aber bei einer Person, welche sobiel

\*) Euch fei boch bas Wint, junge Leferinnen! Dur in Sandlungen, und auch dann nie vordringend. und niemals in pralendem Mustramen, muffe ber Liebs baber, und bernach ber Ehmann, den gangen Umfang eurer Dernunft febn. Die, Euch eigens thamliche, Comache wird er boch über lang ober fura bei jebem Buch neuen Auftritt Guers bauslis chen lebens marnehmen. Satte er bann gu frab gefehn, wie viel ihr leiften fonntet: fo mirb er mes nigftens fich gramen, nichts ober wenig geleiftet gu "Ich habe mich alfo geirrt!" wie icharf biefer Gebante in Querm, weibli= chen , Bergen fcneiben mirbe! und wie tief mus er alfo fpalten, im barten, veften, Bergen bes folgern Manns. - Sluge Aufmertfamfeit auf bas, mas gefprochen und gelefen mirb, o Dabchen! bas wird im Bergen beffen , ber forfcht, ob bu fein Beib fenn fanft, tiefen Grund beines eblichen Gluts les Blenbenbe Bielmiffen , aubringenbe Mitreben, tan ibn, weil jest bie Liebe ibn fcmacht, febr loten : aber es bauet au fonell ein Stuf in jenem Charuns be binguf, und wird finten, menn es bernach bich

unb

piel perforach, und bernach auch eine geitlang nes leiftet bat, fonnte es fo nicht beiffen; um fo mehr, ba nur noch ibr alter Bater lebte, ein Dann, ber fie liebhatte, aber ftrenge auf die Rindepflichten ju halten gewohnt mar. Sch fiel baher brauf, ce muffe verborgne Urfachen biefer groffen Ungufries benheit geben. Wie waren offenbar alutlich. Sie mars portualich, ba fie einen balbigen Sob ibres Baters, und mit biefem bie Sulffofigfeit einer , burchaus armen , Baife , bor fich gefehn batte, und jest auf Ginmal in einer Lage mar, mo auch nicht einmal das uns befummern burfte, bag ihre Musftattung ungemein geringe gemefen mar, und ich meines theils mit Schulben annefangen batte. Diefe burften nunmehr fie nicht befum.

und ihn tragen foll. "Dielleicht wird fie fich "Dein finden!" Benn ber Koricher fo benft, inbem er fein funftias Sausmefen ermaat : fo wirft bu, auch menn er ju aut von beinem Berffanbe prafumirt bat, glaflicher fenn, als wenn, auch mit Grunde, er fo gebacht batte: "Sie wird gang dewis fich "drin finden!" Geis als Dabben, eine Anospe, voll und gefunb. Mis Frau wird bie Folge ber Beit und Umfidnde, fo wie Luft und Barme, unb Schut und Schatten bei allen Blumen, bas ubrige thun: und mobl bir, wenn bu bann bie, obnbin groffe, Ers martung übertrifft. Ragft bu gu frub empor: fo wird bein Gatte, bis er bich gang tennt, fich qude len, in ber verbrieslichen langeweile, welcher beries nige unterworfen ift, auf beffen einfamen Wege ims merbar bie Thurme ber, immer noch fernen, Saupte fabt ibm vor Mugen tommen.

befummern, indem ich jest in brei Jahren folche abtragen, und boch nicht befürchten fenute noth-Es blieb alfo nur Gine moaliche Er. flarung ubrig; und biefer verfagte fich mein bert. fo lange es immer thunlich mar. Much biefe Racht mar fchlaffes; und ich fab beraus, baff mehrere es fenn murben. Um folgenben Sage batte ich freilich ben Eroft, ju febn, baf meine Krau burch amfige Cinrichtung ihres Sausmefens fich ju gerffreun fuchte, und als fie mube mar, ihre Lieblinasbefchaftigung, bas Lefen, mies ber bornahm: aber bie Beiterfeit, melde in ife ren Mugen Bauber, und auf ihrer fchonen Stirk Empfehlung, gemefen mar, fcbien nun Einmal für immer verloren ju fenn. 3ch hatte noch bie fchone, blenbenbe Frau: aber jene, alles ubertreffende, Gefundheit des Bergens war nicht mehr in ihrem Geficht! ihre Gprache mar matter; und aus ber einnehmenbfien Stimme mar bie Berftimmtheit bes Rlagtone geworben.

Ich bermied alle Gespräche, welche ben hauptgebanfen regemachen fonnten, und sann, mit immer reicherer Erfindsamfeit, auf Bechsel der Freuden: aber alles dies hatte nur die Wirkung der Gegenwart, nie die geringste Jolge.

Endlich versuchte ichs unfre Befanntschaften auszubreiten. Wohin wir famen, es fei in ben reichen Gebirgsstädten, ober bei den Predigern Il Theil. ber gluklichen Odrfer, ba fah ihre überspannte Sinbilbungekraft vaterlandiche Seenen; und auch sogar die Behutsamteit, nur Mir über die Trennung vom Vaterlande vorzutlagen, verlor sich o. daß ich Bedenken trug die gemachten Bekanntschaften fortzukten.

Ihre Bibrigfeit gegen Schleffen nahm fo ju, baf fie mirflich Sas mard, und baf fie vom Banbe, feinen Einwonern, ja gar Producten, mit Bitterfeit fprach. 3ch liebte fie viel ju febr, als baff ich fie hatte nefen wollen : aber das fonnte ich nicht laffen, - bie Ratur ber Cache, und bie Danfbarfeit gegen Gott und Menfchen forberten bas ja !- baff ich Alles lobte. Denn in ber That . bie Proping bat unbefdreibliche Borguae; und mare fie burchaus urfprunglich beutich, bas beifft, hatte fie nicht das Schitfal aller Branglander: fo maren ihre Borguge noch ungleich groffer. \*) Meine Frau wiberfprach meinem lobe fo oft, und fo biggig, baf, auch bei weit ftarfrer Chliebe, es mich gefranft hatte. "Du

<sup>\*)</sup> Mieviel sie durch die, zu schnelle, Termischung mit Fremben an innere Gite eingebilft hat, das habe ich schon andereiwo gesagt; und, ihr solches zur Laft legen wollen, das ware schreiende Unrecht. Uebrie gens gilt von ihr in der nachsten Anwendung, was Hirschiefelb von den Gestinnungen derzenigen Provinzen sagt, welche Einmal von Fremden gemishans bett worden sind.

"Du laffis alfo wol gar nicht auftommen," fagte fie einft, "bas Schlesten einen Ginzigen Febnler bat?"

"Tenn ihn mir, mein Rind!" antwortete ich. - Cie lachte, honifch. - Mich verbros bas nicht; benn ich nahms nicht an fur Berachtung gegen mich, wie es benn bie auch nicht mar: fonbern fur bas Gegier einer Berfon, bie verbergen will, es thu ihr leid, fich aufgeforbert gu febn. - 3ch glaubte biefen Mugenblif nugen gu muffen, und brang alfo auf Ungeige Eines mabrm Sehlere, bamit ich diefen jugefichn, und fo meine Billiafeit zeigen fonnte. Enblich fam bas beraus, baf es Fremden auffallen muffe, Schlefim fo muficalifch zu finden, und boch in Saufern und Rirchen ein, beinah mibrige, Gingen boren zu muffen. "Dan fingt," fagte fie, nobn sallen Boblflang; Manner und Beiber machen simmer eine Detab, auch wenn jene fertig geunug find nach Moten ben Bas und Tenor ju nfingen. \*) Dan balt feinen Son, auch nicht ngegen bas Clavier, auch nicht gegen bie ftartfte Doch mibriger ift bas, baf jeberman, sauch ber Gingelne in feiner ftillen Rammer, fo plaut fingt, wie ers nur immer aufbringen fan. Aber bas gang unerträgliche ift bie Corglofige. steit, bie man in ber Musfprache auffert. mrebe nicht von ber Mundart; benn bie ift bier, .mie

<sup>\*)</sup> Im Metlenburgichen nennt man ein fold Singen: "Jung' unn Deben."

mie überall, jebem angeboren: aber welch beutofches Bolf behalt benn im Singen der Bir. "chenlieder feine Mundart? Dur Schleffer thun "bas; freilich nur ber Pobe! und was ju ihm binnabfinft: aber auch darin unterscheibet er fich som Dobel aller Belt. Dor mich . . " Gie fang ben Unfang besliebs: "Ich fteh mit Einem "Rus im Grabe zc." bas beifft, einmal; fie machte jeben langen Bocal furs, und jeben furgen lang; gweitens, fie machte aus bem barten I ein weiches; brittens, fie band Gine Enlbe mit bem Enbbuchftab an bie folgenbe; viertens, fie fbrach bie Diphthongen moglichft breit; und endlich fünftens, aus bem Bocal E machte fie ben Diphthong Gi. - Dies alles nun mar mort. lich mabr . auch in meiner Gemeinde; weil Bemubungen, wie biejenigen, welche ich angewandt hatte, nur erft in einigen Menfchenaltern Erfola baben tonnen. Ich geftand alfo alles ju, unb entichulbiate biefen Uebelffand nicht, weil ich uberbaupt nicht, und befonbere bei ber faft allgemeis nen fchonen Stimme bes fchlefifchen grauengimmers nicht, ihn entichulbigen fonnte. wunderte fich, mich fo billig gu finben. machte nun, meinem 3mef gemas, bie nabere Unmenbung.

"Wenn du aber fo gerecht bift," fagte fie hernach, "fo vergieb mirs auch, baf ich iber die mabscheuliche Sprache ber gemeinen Leute, und wand wol Andrer, fo oft flage!" - benn dies war ihre tagliche Rlage.

"Das fan ich dir nicht vergeben," antworteteich; "denn das ist Mandart. Keine Proving, mes musste benn ein Theil von polnisch Preussen, mes musste denn ein Theil von polnisch Preussen, weben, sprechen die Bornehmen da, wo die Sprache "des gemeinen Bolfs wirflich ein niedrigs deutsch, "nicht Pladdutsch ist. Mur dersenige Vormehme, Gelehrte, Künstler, tan seinen Accent wagans ablegen, der unter Pladdutschen gewobern war; wer unter einem Bolf deutscher Art, "das heisst unter Plattdeutschen, geboren "Hauslander waren) seinem Mutteraccent "Hauslander waren) seinem Mutteraccent "mücht ganz ablegen tönnen. Urteil selbst: beine "mäetsche Wärterinn ergälte die is: "

T' was 'nma'l 'n Köster, unn de hadd 'n Zickenbuck, un 'n Zahg; unn da kam 't Hindk unn blafft; unn d'Feh verfärt fick, unn fyrung ower 'n Tuhn; unn d' Frugg namm d' Pyrsch... "Dagegen erjälte bie schlessschen. "Batterinn ibret Prebigertochter:

'S war amal a Ruffer, und der hatt a Jiegenbut, und aene Jitte; und da fam 's Sindl und fifft; und 's Diech erschraht, und fprung ybern Jaubn; und die Fraub nahm die Paissche . . .

€ 3. siBel.

<sup>\*)</sup> Weftpreuffen.

Belches Rind von beiden bat mebr verberb. ste Enlben, bie im reinen Deutsch hernach unvers "derbt ihm porfommen werben, gehort? welches "wird mehr miffen, was Vobelfprache ift? Bemid bas fchlefifche Rind wird erwachfen, eh es sben Unterfchied ber Ammenfprache und Rangels pfprache merft; und bas marfiche Rind barf nur weinen Muslander boren; fo tan es fuhlen, es shabe einen Provingialton. Daber fprechen alsle unter Dlabbutfcben Geborne bie fremben "Sprachen, g. E. polnifch, bollanbifch, enaolifch, ruffifch und frangofifch, ungleich angemehmer, als biejenigen, welche unter Platte mbeutich en geboren find; benn jener Dhr marb son jugendauf geubt. Und endlich, wer fan "flagen? Du Marterinn in Schleffen! ober bie "Schlefferinn in ber Mart! Gewis bie legtere; abenn Diefe verficht nicht, mas ihre martiche Daab fpricht; ba du bingegen beine fchlefifche "volltommen verftehft. Belche Schlefterinn veraftunbe bie Frage ber plabbutfchen Dagb:

Schack d'Hone rehts e legga? d' Pott kakt. "und bagegen welche Marferinn berftunde nicht "augenbilflich bie Frage ber schlessischen Magb:

Soll ych die Sibndl ebgen nainthun! der Tupp fiedet.

cupp Heoer.

- Meine Frau marb vollig überzeugt: \*) aber nur fo lange, bis unfre Ragb ins 3immer trat,

<sup>\*)</sup> Werben die Lefer bles nicht febr mitrolenifch finben ?

trat, und ungluflicher Weise ein, gan; ihrer Probing gehörend, Wort fprach. — Ich sah num wol, daß meine Worstellungen nichts bessern wurden; und sieder, daß sie daszienige ergreisen wurde, was jeder, vernünftige Verkellungen aniehmender, Schlesser siehe misbilligt, nie entschuldigt, aber nicht abstellen kan, bis es in die weite Welt hineingeschrieben, und so zu Einer und eben derselben Zeit in Hausern, wo man Lecture liebt, der Prüfung Aller übergeben wird; und siehr wünste ich, daß irgendein Schriftseler bies auf fich nehme.

Meine Befürchtung traf gu!

Wir hatten namlich rund umher bei Mien ges
speiset, die unfern Umgang sich gefallen liesen. In allen diesen Häusern, bei Predigern, bei Personen, die mehr waren als diese, oder wer niger, turz überalt, sanden wir die allexausa fallenosse Arz does Tischgebess. Ich will das von nicht reden, daß auch die kleinsten Kindersich sinstellten, und also nicht nur hersgaten, was sie schlechterdings nicht verstanden, sondern in Ea halben

tind doch banter mich, ich musse die Thorheit berienigen risen, meiche nicht nachhaen wollen, ob nicht in ber Ursch eines Kribers etwas liegt, was ihn, entschuldigen könnte? Wenn der Sittenlehrer seinen linwillen in Gestuschaften, wo siehe Richts wörbigkeiten ben Frieben löben, verhire: in ist diealles, was man von ihm sobern nan. Schreibe er aber, und lieset man ihn, weil er Sittenlehrer if: so ... doch das versehr fich ja von kibst. halben oft lacherlichen , wol zweibeutigen , Berten es herfagten. Ich will nicht Davon reben, bag ermachenere Rinber, entweber mit unertraglich heulendem Schulton, ober mit fchnatternber Schnelligfeit, ober mit gang pebantifchem Debnen ber Borte, in allen Rallen aber mit ber aufferften Berftreuung, beteten ; mo benn ber Schlus, in Ginem Con fort gefprochen, oft biefer mar: ... fur bas gute ganb bas bir ber herr gengeben hat munich wol gefpeift gu baben!" 3ch will nicht devon reben, bag gang finnlofe Musbrufe vortamen: j. E. "berr! fei unfer Gaft!" - Denn alles bies fant fich nur in ben menigen Saufern, wo bas Gebet bei ben Rinbern anfing ober aufborte; und folche Mangel find iaauch andern beutschen Probingen gemein !

Sondern davon rede ich, von dem Unglaudlichen rede ich, daß nicht die erwachsnern Kinber allein beten; daß nicht, im Nannen Aller, der Hausbuter betet; und daß endlich auch nicht ein fülles Sebet Sott vorgebracht wird, wie doch in Segenwart kleiner Kinder wol durchaus gefchehn muffte.

"Mfo," werden Gie mir fagen, "geht man sin Schleffen obne Gebet an den Tifch?"

— Rein, mein Bester Jsaac! Wie auch bas Berderben schon überall einreisse: so habe ich boch in ber ganzen Probinz, auch unter ben Bornehmsten nicht, auch nicht unter ben Ruchlosten im Pobel, — nie habe ich ein einzige Laus arfunt-

gefunden, wo man nicht brauf gehalten hatte, daß bas Geschopf Mensch, von bem Geschopf Vieb, burch Dank an Gott sich unterscheiden muffe.

- Gie find nun begierig ju miffen, was ich benn table? Lefen Gie bemnach; und um mcine Machricht glauben ju fonnen, erinnern Gie fich an meine geprufte Warhaftigfeit. Bu meiner Zeit geschah es ohn Ausnahme in Allen Saufern, fo wie es noch beut in ben mehrefien gefchieht, \*) bag ber hausvater mit ber gangen Sauegenoffenschaft um ben Tifch fich berumfiellte, er mochte mit feinem Saufe allein fenn, ober Bafte baben. 3mar mit bem feltfamen Burnf fing er nicht an, welchen ich in Ihrem Preuffen gefunden habe: "Wir wollen vorher ein gut Wort "fprechen !" . . . Condern ber hausbater hebt ein Gebet an, und in diefes fallen Alle laut ein, Alle, auch die Kinder. Stellen Gie fich bor, wie bem Fremben jumuth ift, welcher nichts weniger erwartete, als, mitten in einer feierlichen Stille ein folch Gefchrei fich erheben ju febn! Stellen Gie fich bor, bag jeber mit feiner eignen, tieffen ober hoben, Stimme betet, eine Periobe laut, und eine gwotenur murmelnd; Eine fchnell, Gine lang-Bon Unbacht ift bier im Gangen burchaus fein Schatten; bas alles ift auch baju vielgu profan, vielgu raufchenb; und ber Gebete, welche ein feltfames Gemifd, find bon Formularen, biblifchen

<sup>\*)</sup> Much noch beut, im Jahr 1777.

fthen Spruchen und Berfen aus Liebern, finb fopiel, baf bie Sandlung giemlich lange mabrt, obmol alles fo fchnell hintereinander weageht, wie ber Befer einer Uhr abrollt. Das auffallenbfte aber und unmurbigfte ift, baf nicht ein eingiger pon Allen ununterbrochen betet; fonbern jeber bat Paufen, in welchen Er, fur fein Theil, entmeber fich ruht, ober fich verblast, ober einen fiartern, folglich bobern, Zon aus ber Bruft berporholt, ober mol gahnt, ba unterbeffen bie fibrigen fortreben, ober Giner ein Golo bat, im Rall mehrere Daufen zugleich fallen. Diefe Baufen hat morgen, und immer, jeber fo wie beut; und ich habe meber ben Grund noch bie Entfiehunge art berfelben jemals finden tonnen. Denfen Gie fich nur Ginen, J. E. ben Sausbater, ber eine portautenb ftarfe Ctimme habe, und urteifen Cie pon ber Wirfung, welche es machen mus, wenn man unter bem, leifern, Gemurmel ibn fo beten bort : "Epeis uns Bater, beine . . . . Cunber pfprich ben Gegen ju ben Gaben, bie mir . . . muns ju diefem leben, Starte . . . - Mit Einemmal bort bies Beraufch ploglich auf, mit: alb m!" und bem, eines folden Auftritts nicht gewohnten, Fremben fchwindelt ber Ropf, inbem er fich jutifchfest. Gebn Gie, bies mars, mas meine Frau wiber mich ergriff, und febr bitter tabelte. Much fonnte ich bies allerbings ni ht entfchulbigen; (indem ich, bis auf bie Urfach biefer auftofigen Cache jurufjutommen, nie bermogmogte;) und alle meine Bemühungen, meine Gemeinbe in biefer Blificht zu erleuchten, waren vergebens; ich ward fogar verfezert: benn anfangs hies es, ich wolle einen altehristlichen Gebrauch abschaffen; und endlich ward ich verschrien, als ein Irrlehrer, der den keinem Gebet etwas wissen wolle. \*) Ich ging gleichwol mit der gröffie sten

\*) Bdre Bafeboms Beginnen bamals icon befannt gemeien: fo batte benn ber Dann mol, fo wie ich meines theils, (wegen ber, in meinen Bredigtentmurs fen 1776 furs Weihnachtfeft gegebnen , Blatter ) ein Bafe bowianer gebeiffen. 3ch tan, für mein Ebeil, von bem Modus procedendi mir feine Borffellung maden, mit welchem man nicht dem, ber ba auf ber Cansel fanb, (benn Das fan man burch freches Lugen bei frommer Miene;) fonbern bemjenigen, welcher feine Gebanten druten lies, eine, von ibm nie behauptete, Befonberbeit aufbangen fan? Ein Sopf mus boch brennen, ber vermogend ift gu vergeffen , bas ein Blatt , meldes er misbeutet , inbem es vor ibm liegt, auch von Andern gelefen werben mirb, und ber nun boch auf foldes Blatt fich bes siebt. Aber der Ropf mare boch gewis auch wes niaffens zu marm, melder über folde Bebanbe lung Unwillen faffen wolte! 3ch ermane biefer aans gen Sache blos, um benjenigen meiner Amtsbraber, wels den es fo geht, Anweifung geben gu tonnen, wie fie fich au verbalten baben; und bas gefcheb bier burch eis ne, unter ben Mugen bes Bublici befanntgemachte, Unechote! Ein Brebiger , meldem nichts fo forets lich mar als Gomdemerei und was bem anbangt, bes wies, burd einen gedruften Entwurf, und dann burch eine Dredigt : "mas bie Schrift von ber geiff: "lichen

sten Behutsamteit zuwerf; ich sagte niche so oft, man musse zutisch beten, um den Genus der Spei-

"lichen Bermalung fage, bas fage fie nie von einer "Einzelnen Gele, fonbern von ber gangen Rir-"che." - Geine Buborer nahmen bas fo auf. wie eine Gemeinbe bie Barbeit immer aufnimt, menn ber Bebrer Davon nichts fagt, bag man ju irgenbeiner Beit andrer Deinung gemefen fei. Aber, es fet nun , bağ in eben ber Stunde irgendein megereorfems ἀπλωτης υπάρχων των πατρικών παραδόσεων QUÍ feis ner Kangel bas Gegenteil behauptet baben mogte; ober, bag man furchtete, unter Berichtigungen biefer Art muffe man aufboren ein allgeitfertiger Rrantentrofter gu fenn; ober, bag man aberbaupt ben Mann verlaffern, ober, bag man feine Gemeinbe fprengen molte: furs, man machte, freilich gans in ber Stiffe, ein gros Befdrei, fprengte aus, ber Dann babe von bobern geifflichen Gerichten (in einem borb gang toleranten Staat) eine Beifung bes tommen . und fei (acht Tage binburch war bas boch alaublich) abgefest morben. Der Dann lachelte, bis er fab, feine Gemeinbe merbe unrubig; - und nun: - ging er bin, und predigte, bag er Warbeit ges predigt babe? beflagte er fich in Brivatbdufern aber Misbeutung und Lugen? flichelte er uber bie Unwifs fenbeit ber Amtebriber und ihrer Baffentrager ? uns terfagte er ben, feinem Berleger gefegneten, Bertauf feines Entwurfs? lies er bie Predigt bruten? -Michts von bem allen. Er lies im Buchlaben ein Bortchen fallen; "er marbe ben Erftenbeften feiner. anmabelichen , Richter , fobalb er ibn namentlich stenne, in ber nachften gelehrten Beitung bes Orts, "eine Controvers anbieten , boch lateinifch , um bie "ungelehrte Menge nicht unrubia au machen." -Unb? Speifen gu beiligen; (benn ich beforgte, baff, gebruft vom Borurteil, meine Gemeinbe bis gu Diefer Betrachtung fich nicht leicht murbe erheben fonnen:) bies fagte ich alfo nicht fo oft, als ich das fagte: man muffe beten, um burch bie greus de des Dants theils von fchlechtern Gefchopfen, wenns auch Menichen maren, fich zu unterfcheiben. theils ben Genus ber Speifen angenehmer, und bie Lifchgefellichaft beitrer, gefitteter, und ber Gegenwart Gottes frolicher eingebenf, ju machen ; ich teinte, baf jene Art ju beten nicht nur fittenlos fei, fonbern bag, taglich wiederholt und fo gur Gewonheit gemacht, fie fchlechterbings feinen, am menigften einen andachtigen, bas beifft, er. freulichen, Bebanten in ber Gele wirten fonne; ich fagte, febem Fremben muffe bie Ration unempfindlich bunfen, wenn er, anftatt eines ftillen, \*) ober bon Einem in beiliger und heitrer Unbacht gefprochnen, Bebets, \*\*) ein foldes Geplart hore; ben Rindern muffe alles, mas hiebei borfomme, man fage ihnen nun, es fei Bitte, ober man fage ihnen, es fei Dant, eber man fage ihnen, es fei Lob Gottes, unbegreiflich fenn, zumal wenn es einen Fremben muffig erblife, welcher nicht mitbeten will, ober weil er (baf ich fo rebe) bie Delobie nicht weis, nicht

mit-

Und? . . . Nun, feit diefem Tage, verlautete mtiter teine Splbe, und sein Haustein fam wieder, 3able reicher (bafür konnte er nicht) als zuvor.

<sup>\*)</sup> Job. 11: 42, vergl. 41.

<sup>\*\*)</sup> Puc. 24: 31. vergl, 30. 5. Dof. 26: 3.

mitbeten kann. Ich bewirfte durch alle diefe Borfiellungen nichts weiter, als daß einige Sansbater mir flagten, sie könnten die gemünschte Berandrung in ihren Saufern nicht durchsegen.") —

Berzeihn Siemir, mein Lieber, dieses lange Unterbrechen meiner Erzälung; ich mussie dieser Umstände erwänen, weil sie theils mir am Serzen
liegen, theils soviel beitrugen, die Unzufriedenbeit meiner Frau so zu vermehren, daß sie zulezt
nicht mehr aus dem Saufe fan.

Unfre Patroninn blieb nun die einzige, und fehr geliebte Freumbinn. Sie muffie, wie jederman, bak meine Frau am Heimweh frant war, und unternahm die Eur. Unfangs mit dem gluftlichften Erfolge, indem fie die vermeinte Treflichfeit des Lebens in der Reumart, wie dichterisch das auch geschab, fich vor declamiren lies, und dann behutsum, und

\*) Auch wenn das, was ich hier schried, unangenehme Tolsgen sin mich basen solte, danke ich boch bensenigen, webe so sange mich ausscherten, bis ich die Trothwendigkeit einer solchen Rüge gegen das noch Ungewisse ihrer Wistenun weg. Sind Periodichseiten gegen eine ganne Proosin missich: in gesteh ich, aus Liebe zu dieser Proosin missich: in gesteh ich, aus Liebe zu dieser Proosin das siche: herfolichseit mich shulbig gemacht zu haben, abergungt, das, wer nachente, zu michtung eines schadblichen Gesbrauchs mit mir gemeine Sache machen wirb. Was er bieselber "wom Gottesbiens! " nicht in allen, mie befannten, Mercalen ein so ganz abgesondertes und an seinen unschillichsfien Ort bingeworfnes Capitel: so matron solche Trisberäuche längst aus der Capitel: in matron solche Trisberäuche längst aus der Capiteleit verschwunden sein.

und mit der schönern, und durchaus wahren, Zeichnung, das Sild der Niederschlesigken, vorzüglich gebirgschen, Annehmlichkeiten dagegen bielt, die Beschwerden des uahen Winters nicht verschwieg, aber dagegen auf den Frühling verwies zu. Aber ich werde Ihnen bald sagen, wie ganzlich diese freundlichen Bemühungen umstöllugen!

Gott hatte indessen und gesegnet, so, daß ich früher, als ich gedacht hatte, die Bezalung meiner Schulden ansing; und die Menge des Flaches, und die Berarbeitung der (eben wie der Flaches, won meinen freigebigen Semeinden empfangnen) Leinwand, schien jenen thörigten Gram nach und nach zu stumpsen. Auch thaten berschieden der Borstellungen, welche ich nun wagte, einige Wirfung. Einige Beispiele davon! Denn, liebster Isaae! das Schreiben an Sie er beitert mich, in der That sehr niedergeschlagnen, Mann! Doch ich will nur das leste anführen; denn im grunde kan ich auch von diesem lesten kaum sagen, daß es Wirfung gethan habe!

Meine Frau fprach bei aller Gelegenheit von ben Rarbichen Ruben. ") Merdings verschrieb ich welche, gleich bei ihrer Ersten Ausstrung: aber jugleich erfur ich, ein Dorf in ber Erreblenfchen Gegend liefere beren eben so vortreslliche, und balb brauf überzeugte mich bie Erfarund bei Erfarund bei Bertagen bei ber ber ber ber bei Bertagen bei Be

<sup>\*)</sup> Eine wirflich vorzügliche Art in ber Gegend von Carbe in ber Reumart.

Ich verschaffte beimlich einen Borrath biefer legtern, welche ich meiner gran fur Rarbfche ausgab; und fie bat oft Gaffe, um nur biefe Bortreflichfeit ibres Baterlands anpreifen gu tonnen, ba benn, ju ihrer nicht geringen Erbits terung, Die Gafte immer betheuerten, Echlefien bas be bicfed Gemache eben fo fchon. Gie fab. baf fie burch bie Berachtung biefer Proping fich Reinbe machte: aber bie thoriate Borliebe fur bie ibriae übermog; - eine Erfcheinung, melde mich immer in Erstaunen fest, wenn ich an Derfonen fie feb, welche fonft bernunftig finb. Welch fchabliche Etreben gegen innere Empfindungen gehort nicht batu, bad Gute fchlecht, und bas Beffere fchlechter ju finden, als bas Chlechtfte im Baterlande! Und welche Unhoflichfeit, welche Unbanfbarfeit ifis, bas berabgufegen, mas ber Ingeborne ohnbin und nicht gennt. Dies ging foweit, baf einft bei einem freundschaftlichen Galfmal, mo Strehlen fche Ruben, unter biefer Benennung, und fo fchon wie an unferm eignen Tifch quaerichtet, aufaetragen murben, fie folche burchaus nicht toften wolte, unter Blaffe und Etel betheuerte, fie fonne es nicht, und nun fpottifch fagte, ber alberne Dame Stehfribchen benchme ja jebem verninftigen Menfchen alle Effluft. Befellichaft mart fill, und wir fuhren nachbaufe; Ich, in aufferfter Bermirrung, und Gie, frant. Cie mertte, (wie febr iche auch verbarg,) baß bles Betragen mir boch nahging. "Ich will aboch,"

"boch," fagte fie einige Tage brauf, "um niemand zu beleidigen, an biefe unfeligen Ruben "mich gewonen.". . . .

"Ich habe welche, " fagte ich, und lies heimlich achte Aarbiche jurichten. — "Es ist boch munverschämt," sagte sie, (ba sie in bem Vorurteil, es seine Streblensche, sie toftete;) "es ist woch unverschäut, dies Misgewächs init meimen Ruben zu vergleichen!"

— Ich hatte mich gewafnet, weil ich bies borhersah: "Mein Rind! es ift Borurteil! überswind bich noch ju zween ober brei Siffen!"
— Sie that es, fauete, dem Anfehn nach, aufferft prufend: "Es war mein Ernft, aus Liebe "ju bir sie effen zu lernen: aber ich kan nicht! "Menn doch auch nur die entfernteste Wehnlichkeit "de wäre!..."

— Ich fiel aus meiner Kaffung: "Bolte wert, die ichmachfte Vernunft batte auch nur wie entfernteste Aehnlichtein int dem Setragen einer Frau, die ich so herzlich geliebt habe!" — Och ging auf mein Etubierzimmer. Mein gerz schlug! hart mit einer Gattinn reben; zum Erfennal; fublen, daß mans vielleicht zum weis tenmal tonnen wird: das ist Geleupein! — ober die Gele hat keinen Ginn für Freude und Rummer.

Sie tam mir nach, eh ich mich fammlen konne te. "Da haft du," fagte ich, indem ich aus bem Cabinet das Fäffchen herausrollte, aus wel-Il Theil. D them them ich die heutigen Nüben genommen hatte; was hast vie aber Kuben! Befriedige deine Li"sternheit: aber entsage der, mie und andern den Kopf toll zu machen! Nie werde, ich ver"biete es, von Nüben wieder gesprochen. Iste micht Zumutung des Unmöglichen: so schänd, einen Monat hindurch Schlestzeck Wüben mit der Gestässische invollen gegeben, und gelobt, und beut mit noch mehr Wahn"ssinn Aarbsche Rüben verstoffen zu haben!"

- Cie, lieber Ifaac, tennen ben Eon, in welchen ich nach algulanger Schonung ausbreche: aber fie fannte ibn nicht. Gine Braut, bie jest am Altar bom Geliebten berftoffen murbe, ungefår ift bas bas Bilb meiner grmen grau. 96. re gefammte Rraft fant bin, unter ber Laft ihres Bergens. Rein Geufger, feine Ebrane: aber Ein Blif aus biefen fchonen Augen; und nun bas entfelte Muge gefchloffen; und nur bas falte haupt fchwer auf meinem Raten! Ich glaubte ju vergehn. 3ch verlies fic. 3ch mus nicht gewufft haben, was ich that, benn ich fand mich wieber, im Garten, angengaelt auf bem Echnec. - Dun fcheute ich mich gurufgugehn; benn o! id) empfand, daß id) noch mid buten muffte vor meinem Geift: boch ging ich. - Auf meinem Tifch lag ein verfiegelter Zettel; ich erbrach ihn nicht. - Web Chleuten, Die in foldben Bricf. wechfel fich einlaffen! "Die Frau ift fehr frant," fagte eine Dagt, und mein aufgebrachtes berg fagte

fagte . . . weg mit bem, was bies her; in Tute fagte!

"Die Frau Pfarrinn," fagte mein Rufter, und fturgte ins 3immer , "ift tod !"

"Gott!" umb ich flog ju ihr.

— Sie lag erstarrt ba, und mein herz erstarrte. Ich finite an ihrem Bett, gedansenlos, wie wer zur Batterie hinausbricht. Der Dorfbarbier fam, an bes Küsters hand, — trunsen. Mir ahndete noch leden, und ich lies den trunsenen Mann die Aber schlagen. Taumelnd, lallend und mit starren Augen, that ers, und mein zitternder Arm hielt den seinigen. — Rein Slut! "Ald.! besser, als eine Pulsader zerschnitten!" rief ich, sies den Mann zurüf, und füsste den geretteten Arm.

"Blut !" rief mein Rufter, und meine Frau feufste!

— Sie sehn leicht, daß ich in diesem Augenblit unverbrüchlich mir angelobte, zu folchem Auftritt es nie wieder kommen zu laffen; und lange zwang mich die Roth, mein Gelübb zu halten, indem dieser Zufall in eine heftige Krantheit meiner Frau ausschlug.

Mein hauswesen ging nun durchaus zugrund; bie Aerzte wurden fostbar; die Liebe der, im Ersten Jahr so sehr milbthatigen, Gemeinde verlor sich so scholerdierdings, das niemand um unser haus sich bekummerte; Warterinnen, und ein Gesind ohn Aussicht, erschöfpften alles, was ich

aufbringen fonnte, und julegt fchmachte ber Gram meine eigne Gefundheit fo fehr, bag ich bes Gienbs fein Enbe fab.

Unter biefen Umffanben warb und ein Cobn geboren! wie fchmach, wie hofnungslos, tonnen Gie leicht benfen. Die taglichen Gorgen nahmen nun eine gang neue, allerbings fcbreflichere, Geftalt. Wir mufften eine Umme annehmen; - nicht genug: in ber Folge einiger Do. nate hatten wir beren drei . . . Unfer Saus war gewis das ungluflichfte im gande. ich bis babin bas bitterfte aller Schiffale mir porgeffellt batte, fo mars gerabe bies: ein Rind burch Ammen ernabren muffen! Eine Mutter, bie bas bulbet, wenn fie felbit tranfen fan, ift entweber entschloffengottlos, pder fie hat fein Naturgefühl. Und ein Bater. ber in biefem Rall bas bulbet, ift mol entweber nicht Bater , ober er zweifelt , ob ere fei. 3ch habe gehoft, bas Beifviel groffer Furftinnen murbe gewaltig fenn : aber was machen fich gettlofe und barbarifche Beiber aus ben Rurftinnen? Aber bei folden Gelen, welche mich fur marbeitlies bend halten, habe ich mit gluflichem Erfolg gefagt, das Tranten mache Gefundbeit und Schonbeit dauerhaft; und ich minfche, bem gangen Deutschland es fagen gu tonnen. Bergeibn Gie mir biefen Abfprung. \*) 211les

<sup>\*)</sup> Das alles fagt Ah dorus furger und fchoner: Mater magis quae lactat, quam quae genuit.

les dies erschwerte meine Frau sich und mir, durch täglichs Rlagen, da sie allen unsern Jammer der traurigen Wechwendigkeit zuschrieb, aufer dem Batersande zu wohnen. Weil ich sidwieg, so glaubte sie zu eben dieser Einsicht mich gebracht zu haben; und alle meine Philosophie vermogte nicht an diese widrigen Rlagen mich zu gewonen, weil ich immer aufs neu in Wersuchung kam, Borstellungen zu wagen, so ost ich wieder Beweise ihres guten Berstands sah, ihrer Geduld im Leiden der Krankfeit, nud ihrer mütterlichen Zärtlichzeit gegen ein Kind, welches wir nie ohne Ebränen ansehn konnten.

Enblich wande ich mich an meine Patroninn. Die trefliche Frau bewies Muttertreue; sie fam fast täglich, und näherte sich dem Herzen und der erfrauften Einbildungsfraft meiner Frau in so unmerklichen Wendungen, daß ihr Sieg grwis geworden wäre, wenn nicht die öftern Briefe mednes Schwagers alles verdorben hätten, so wie eben sie, vom Anfang an, aller dieser Strome von Elend Quell gewosen waren. Auch hier noch wusste unstre Freundinn Husse zu finden; sie erdot sich, mit meiner Frau ins Bad zu reiser; freilich auf meine Rosten: denn fünf Söhne in der Armee liessen der Mutter faum die unentbehrlichsten Bedürften.

Ich fehrieb Tag und Nacht fur ben Buchlaben, um burch Ueberfegungen bas zu verbienen, was biefe Leise koffete, und tam boch nur tiefer in die D 2 SchulbSchulblast hinein, beren Abtragen ohnhin langst aufgehört hatte. Indessen hatte ich ben Troft, ben meinem Schwager, ber jest nach Berlin gegangen war, ein Schreiben zu bekommen, wo er bedauerte mein Glus gestört zu haben; obwol ich von ber Fortsezung seines Briefwechsels mit meiner Frau bie traurigsten Folgen befürchten musste, indem seine Schieberung von Berlin, so wie sein ganger Brief, alles war, was Menschabs nur immer herbordringen tan.

Meine Frau fing indessen an, in ihren Briefen bestie Sesinnungen zu auffern, bis ich Sinen von unster Patroninn erhielt, in welchem solche mie melbete, meine Kranse sei vollig wieder hergestellt, und sie, ihres theils, glaube in wenig Wochen auch für die Genesung ihres Gemüche mir But-

ge fenn ju fonnen.

"Rur noch Ein Borurteil," (schrieb sie) "ha. be ich bet ihr zu bekämpfen; bieses: "Liebe zu adem Lande, no man nicht einheimisch ist, some kande, no man nicht einheimisch ist, some der apatriot keisem konne, sei, seine Baterlandslie-ude zu verderen." Diese, (sagt Ihre Frau) sei zu verdergen." Diese, (sagt Ihre Frau) sei mitgeboren; sie sei unanstilglich; und sie gestich das sie den verachten würde, der diese Sie filbt gegen ein kenndes auswechseln dem der den bas deisse Gold auswechseln, um in der Herberge den Kindern eine Kleinigfeit faussen, worme und Ihr wie?" habe ich ihr geantwortet, worme wund Ihr Mann soweit deringt, aus Liebe zu nechtle

"Colleffen, und aus Dantbarfeit gegen bie, alples gut lentenbe, Borfebung, fein Baterland mu vergeffen?" . . . . . . . . . Dann," fiel fie bigig ein. smurbe mirs fdmer werben, von ber Redlichfeit ofeiner Ausfage mich ju überzeugen; und fande sich biefe: fo, betheure ich Ihnen, mars um Ichstung und Liebe gefchebn. Gin Mann, ber aus "Comarmerci (benn bies mare Cchmarmerei) sein Raturgefühl angreifen, entwur ein, auspreiffen, weamerfen fonnte, fan feinen Mugenablit fur bie Dauer feiner ehlichen Liebe mir ffebn. "Bon dem Dann, welchen ich gewählt hatte, in "ber That gefthieben, wurde ich bann bei dem "bleiben, welchen bie gottliche Schifung aus ihm nwerden ties um mich zu guchtigen. - Ur. teilen Gie nun, lieber herr Pafter, welch ein Auftritt es fenn wird, wenn fie erfaren wird, mas ich bisher ihr verbergen muffte, baff ich teine Schlefferiun, baf ich - eine Schweizerinn bin. Gewis, ich mus erwarten, baf bie liebe Enthufiaffinn alles, was ich bon ihr gewonnen hatte, mrufnehmen wird! Die? wenn Siefelbftihr bice fe Entbefung machten?"

— Ich glaubte diesem Wint folgen zu mussen, 3ch werde gewar," (fchrieb ich) nund mit dem Gefühl eines neuen Lebens werde ichs geman, daß deine (durch Briefe, über welche der "Berfasser felbst jest Neu bezeugt, erschütterte) "Einbildungskraft nach Munsch genehat. Bou nem ungluklichen Berfall qu, welcher deine Genehat.

afundheit angrif, habe ich, bu weiffte, babon micht mehr gerebet; - frei beraus, mein Rinb. sich fchwieg, weil ich verzweifelte, bein Berg jes male geheilt ju febn! Dicht ale bielte ich biefe "Gemuthefrantheit fur unbeilbar: benn es ift micht Baterlanbeliebe. Baterlanbeliebe mirb mmitgeboren. Gott fentt fie fchopferifch in unfer Befchlecht, weil in unferm, bartern, Bergen ein won ihm geofneter Quell ber Liebe liegen muffnte. Aber in Querm Bergen, o Ihr, bie 3br maant Liebe feib. beren Beffinmung gang Liebe pift, in Guerm Bergen fchuf Er nichts abnliche. DBars: fo hatte Er, - wer mare frech genug, sum es auch nur denten gu tonnen! - Er, ber Bebensaott, hatte Rrantheit, hatte Tob Euch Conbern beine Gemuthsfrantsangefchaffen. wheit ift Beimweb; und, ju glauben, bag bu "Deimmeh haben muffeft, weil bu fern bom Banterlande bift, bas hieffe behaupten : eine Enroalerinn muffe, auch wenn fie im flachen Pommern saeboren murbe, einen Rropf haben. Und bies »pafft nicht einmal auf bich; hochftens dann tournde es paffen, wenn bu eine Schweiserinn warft. nich fan bir alfo faum Rechenschaft von ber allrfach ber Befurchtungen geben, aus welcher with an ber Beilung beines Bergens verzweifels ste; - auch ben Wint, ber beinem scharfen Berftanbe, von wie fern ber bas auch fei, fol oche zeigen tonnte, will ich bir nicht geben. -"Aber feit beinem genauern Umgange mit, ber »Frau

"Krau bon \* hof fing ich an, hofnung gu faffen. "Ran ein mabres, aus fo ungemein viel Eigenbeiten des Lands entflehndes, Beimmeh gebeilt, mit feiner leichtften Cour geboben mermben ; fo fan, (bies bacht ich, und bachte es mit "Grunde, und bachte es mit ber gewaltigften "Freude;) fo fan ein gemachtes Seimmeh, bei weiner Perfon bon fo vieler Bernunft, Die gant mgeschaffen ift ber Liebe gu leben, burch Diefen ulmgang gewis gehoben merben. Die Frau "bon \* hof wird meiner geliebten Dorothee das pfenn, mas bem, ben falten Brand befürchtenben, "Rranten berjenige Gefunde ift, welcher feinen murm ihm hinftrett und ihm fagt: fo gewis als Bilguer mich in der Cur gehabt bat, fo ngewis ift deine Beforgnis der Amputation nunndebig." - Denn, liebes Beib, hatteft bu mes je geglaubt , bag biefe beine eble Freundinn, "bie eine fo bergliche Liebe gu Schleffen bat, mo othr ganges Gluf nur barin beftebt, funf Cobonen fich aufzuopfern; baf fie, bie uber bein "beimweh fcon bier fo viel gewann; baf fie, bie in unfrer, bir und ihr fremden Proving, fo minniglich bich liebt; - hatteft bu geglaubt, baf "Sie eine Schweizerinn ift? Forthin wird jebes Bort aus ihrem Munde dir Beilungemittel und umir Gegen fenn. 3ch lege bie Feber meg, um sungefiort ben Strom ju beobachten, melder. nindem biefe hofnung mir beft wird, burch meione, ich gefteh birs, gang frante Ratur, über-D 5 nati

wall Leben hingiest. Und nur Leben in dein Herz, wund nur einige Aufspannung meiner körperlischen Kräfte: so können wir wieder glüftlich werschen; und unsern Sohn, diese Kind des Kunismers, — um alles Zurüfschn in unser, bis sheut ungliftliche, Leben unmöglich zu machen, wird Gott zu sich nehmen.

— Was Sie hier, lieber Isaac, von meinen Hofnungen gelesten haben, ist mahr; ich i glaubte aufs gewisselle. Gott würde nun sieh erbarmen; — und so genabs ich zusehends.

Einst, als ich am Wohlthun ber Abenbluft ben Grab meiner Genesung entzufungsvoll adv machs; als ich unter ben blüfinden Linden vor meiner Thür die Wonne mir dachte eine, an Leib und Sele gesunde, Frau zu seiner Zeit hier zu empfangen; als ich meinen franken Sohn auf dem Schos dackte, und an der eieunden, also seinen verzerten, Gestalt, welche die Mondscheide in seinen Augen bildete, mit Freuden warnahm, das sein Leben sehon verlosch; als ich mich freute, das meine Frau dieses Jammerbild, bieses Seeripp, weder lebend, noch tod, wieder sehon würde: da kam, ach! unerwartet kam auf einem Aretwagen meine Frau.

Ich will nicht, das heisst bier, ich kan nicht, biesen Aufwirtt Ihnen beschreiben. Es war wol natürlich, daß meine erste Frage war: "wie? "auf solchem Wagen? und wo ist unste Frau von " hof?"

"So? Mun, der Wagen iff bezahlt, und wenn won mich lieb haft: so werbe jenes Ramens nie "wieder erwänt! — Und du lebst auch noch?" (sie legte boch dem Kinde die hand unters Kinn) wlebsk noch, um mir zu sagen: das iff Schlesien!"

— Sich vorzustellen, was nun in mir vorging: ich hoffe — und wunsche, baf Sie es nicht konnen; es mare Ihrem liebenden Bergen unverbiente Pein.

— Sarter, gefühllofer, troziger gegen Gott, emfchloffner bem, bis aufs unmaturliche getriebnen, Schmerz auszuharren, mit einem Wort, beillofer, war meine Frau nie gewefen.

— Und doch war feine Spur von Kranfheit, Sie war gefind genug, um in den ersten pahe Lagen gar nicht einmal gewarzuwerben, daß ich sehr frant gewesen spun musse; und im grunder war ichs noch.

Die wohlthunde hand Gottes hob unfern Sohn hinauf, durch einen schmerzhaften Tod, mit jur Schonung, fanft, wie man eine verdortende Stume von der garten Staude wegnimmt!

Sine fleine Erschüttrung empfand meine
Frau boch; ju gering indessen, als daß ich ihrer
hier erwänen durfte.

Ein Brief, schwarz gesiegelt, kam um biese Bit. Ich liebte und ehrte meinen Schwager; eber ich gesteh gern, iese wünsche ich ihn tod in wissen. Meine Frau wolte ben Brief erbrechten, und fiel in eben ber Befürchtung, die Ich bulben

bulben fonnte, ohnmachtig zuruf. — Mein Schwager war Schreiber des Befefs; unfer Dater war in feiner Pfarre ju Candborf ploglich geftorben.

"Sch mus hin!" - fo bies es, oft, ungeachtet meiner Gegenantwort: "ich habe nicht

nacht Grofden bar !"

"Ich imus hin!" so hies es gulegt am Abend, nachdem eine goldne Uhr, ein Geschent ber Fran von "hof, an die Pachterinn unsers zweiten Dorfs verfauft war, gegen eine, ohnbin fleine, Eundme, in welcher die Pferde und noch ein Borpann des Manns die Sanddorf schon eingerechnet waren; — und so suhr sie bin, mit kurzem Abschiednehmen, als mans auch dem gleichguletigsten Mann bieten wurde.

Sie vergas den Brief auf dem Tifch; hier ift er . . . Nein, jur Ehre des Manns will ich ihn juruffegen! Nur das will ich aus diesem Briefe Ihnen sagen, daß unfer Bater faum die Begraddnistosten nachlies, und daß mem Schwager, der alles vernachläffigte, was nicht hofnung gab in der Atark ihn zu beforbern, die Unmöglichkeit entschuldigte meiner Frau die Rosten für eine Reise zu zahlen, zu welcher sein Bitten sie vermogte.

Go oft ich wieder zu diesem Papter fonnne, errethe ich, wenn ich an Ihre Antwort deute, Meinten Sie denn nicht," (so werden Sie schreiben) "thatiger, ftanbhafter, mannhafter Mann, nounten Sie nicht Einmal durchgreifen?"

Das hatte ich ja Einmal gethan; und daß ich gethan hatte, bezahlte ich jezt mit ber Angft, unter ber Schulb bon 800 Athlir. auf ben Boben bingequetscht zu werben. Der fleinste neue Bersuch, auch nur der, nach bem eigentlichen Borsange im Bade mich zu erfundigen, (denn die Frau von "hof würdigte und feines Schreibens mehr) wäre Transport auf einen neuen Latus gewesen! — Biehn Sie ab, was hierin auf ben Shriften nicht gelten fan; und laffen Sie dann sich fagen, daß ich ber Lebens mubt var.

Ich febrieb nicht an meine grau, und befam nach beinah einem halben Sahr . . . rathen Gie was : - ben Ruf in meines Baters Pfarre! -Micht Ruf. fonbern ein vollig ausgefertigte Inftrument. - Die Bauern hatten bas Rennrecht. Um bon einem Menfchen, ben fie gewählt hatten, fie abzumenben, batte mein Schmager, arm wie ich, in meinem Mamen hundert ribl. verfprochen, fo mie bas Dieberichlagen eines Rechtstreits, welchen die Regierung zu gunften ber Wfarre um fabrlich funfgig rtbl. führte. Ein Brief von meluer Frau, wie überirbiche Freude ihn ichreibt, fagte mir, wfie babe Chre brin gefucht und gepfunben, bei ben Bauern, und bei allen Bebeustenben in Euftrin; von Saus gu Saus ju gehn; salle ihre Bunfche feien nun erfullt ; mahr fen es, sbag unfer Saus," (bisher hatten wir in einem ber fchonften gewohnt) sfehr baufallig fei; mahr, abaß bie fleinre Salfte ber Bauern, te (benn bie aroffe.

groffere batte überftimmt) "febr fcmurig fei und "behaupte, ber Ruf fei nicht gottlich; mahr, baff "die landwirthfchaft," (und, bie wir folde nicht berftanben, hatte bie Borfebung bisber an beren Stelle brittehalb hundert rthl. rein gegeben) weinen betrachtlichen Borfchus erforbre; mabr menblich, baf biefe Pfarre," (laut Beilagen, bie ba maren) "hochstens nur brittehalbbunbert rthl. stragen tonne: "aber" (fo fcbrieb bie Comare merinn) sich bin viel ju beschamt über bie, quplest unerwartete, Erborung meines Achntlis oden Gebete, und fuble bas hobe Glut im Dapterlande zu mohnen. - Die Blaffe biefer letten Beile fommt bon Freudenthranen, Die babin fieblen : und o! baf ihre Schwere, greude in dein "Dere gebruft batte. ") - Biel gu innig, mit viel gu beiligem Angeloben ber Dantbarteit ngegen Gott, fuble ich bies Glut, als baf ich micht Unbequemlichfeit, nagende Armut, Un-"freundlichfeit ber Bibriggefinnten, Entfernung obon benen, bie ehmals mich fannten, o! mein "Geliebter! Sumger, Echlaflofigfeit und Magd. parbeit, gern überwinden molte! Romm! --Befund, wie bas Madgen Dorothee, erwartet ndich bein Weib, und vergiffte von heut an, bren Mahre im Dfen bes Elends gefchmachtet gu phaben ?cc

- 3d

Quascunque adípicies, lacrimae fecere lituras; Sed tamen et lacrimae pondera vocis habent.

63

— Ich schlug diesen Auf aus? ... glauben Sie es, liebster Jsane? Alch! bas hiese ja, "ich sermordete niem Weis, und ward vor meinen "Schillberren jum Schelm!" Also Warbeit; ich unterjochte meine Widrigkeit durchs Gebet jum allgewaltigen Gott, nahm von meiner Semiinde Abschieb, und kam aus der Kirche zurüt, das Derz zernagt von Thränen, welche meine Semeinde, Mann und Weis, an meinem Halse hängend, veraossen hatte!

3ch hatte biefen Entichlus meine Pfarre gu berlaffen, freilich durch die Mothwendigfeit gedrungen, aber boch mit gereifter Ueberlegung, gefafft: aber als ich vom Rirchhof in mein Saus trat, marb boch bie Bruft meinem Bergen gu ena. "D Beib, " rief ich, "brachte je ein Mann ein nfold Opfer?" - 3ch warf mich in ben Lehnful; - ber Schulg bes Dorfs hatte von Berlin ihn einft gebracht mit ben Worten: "Ich fchensteihn ber Pfarre, bas heifft Ihnen; benn fo lannge er halt, werben wir Gie boch auch haben, swenn unfre Pflege gebeiht." - Der Mann mar abmefent, und muffte bon meiner Abbantung nichts. - "Was wird er fagen? - Lange fiob mid ber Schlaft mochte er boch noch Einmal min biefem Ctul mich befchleichen." - Dube bon Arbeit und Rummer ichlief ich wirflich ein, und fah mich in ber Rirche in meiner neuen Pfar-Gie mar bier (wie fie es wirtlich mar,) bon Felbfteinen gebaut; ein mittelmaffige Renfret neben

neben einem fleinen, und einem noch fleinern; finfter wie ein Gefananis; die Gefiule bermobert, To wie eine Urt von Rangelbete es auch mar, bis gum Berfallen; ber Busboben verfunfen, und mit Erbichmammen bemachfen; an einigen, noch weiß fen, Stellen ber Band Engelstopfe mit Rothel gemalt, bon fern Flebermaufen abnlich; in ber Efe Johannes ber Taufer, - benn mit einis ger Unftrengung ber Ginbilbungefraft tam bie Mebnlichfeit eines wilben Manns auf Mungen berpor; ber obere Boben blau und gelb, gothifch genug, bemalt; auf ber Rangel eine Apoftelfigur, in welcher ich bie Solzwurmer fdroten horte; biefe Rangel bing und matelte auf ben Biegelfteinen, mit welchen fie unterftugt mar; und ich fand auf biefer Rangel mit einem Bergen, melthes brethen wolte. Die Bauern faffen ba mit frecher Berftreuung; meine Frau ging bon Ginem Geftul jum Unbern und bat, meine bergeftums perte Predigt ju entschuldigen; auf bem Chor Scharrten beurlaubte Goldaten, und ander junges Bolf ben Sand burch bie Rigen bes Susbobens auf die Ropfe ber Magbe binab, und freuten fich briber, baf ich bas fah; ber Rufter, ein ehmaliger herrnbiener, in ber B\* R\* fchule ubermuthig geworben, fchrieb, hohnlachelnd, meine Predigt nach; ber Zugwind burche Fenfter und burch eine mit losgegangnen Brettern halb ver-Schloffne Mauerlute, ris bas Zettelchen, worauf ich bie Prebigt entworfen batte, aus meiner Bis bel :

bel; mit Wehmuth gegen mich felbft fchmagte ich ber, mas einige Minuten lang, unter bem Gelach. ter ber, mir gegenüber figenben, Schulfnaben, fich berfand, und ging befchamt jur Rirche binaus. - hier fant ich einen den, gradlofen Rirchhof; feinen ber ichonen Leichenfteine, welchen ich eben jegt Abfchiedethranen jugeweint hatte, fonbern hie und ba ein Rreut von Dorfgimmermanns Sand, oder bon gwei übereinander genagelten Brettern; feine ginbe, feinen Rusbaum, fonbern an ben Trummern ber Mauern pertrofnenbe Maulbeerbaume, und in ber Mitte Bilfen, Molfe. mild und Moldaruben. - Und nun mein Bobnbaus. Die Banbe von Leimen; an ber Schlagas feite boch bie und ba ein Brett; auf bem Dach nur noch fo viel Etrob, ale bie Beben \*) veffe gehalten hatten; in ben genftern, überall mo bie fleinen achtetigen Scheiben fehlten, bunne Bretter ober Dapier ; oben in biefen Renftern Comals bennefter, fo wie Sperlingnefter in ben gugen ber Balten. - Und fo alle Dfarrgebaube verfallen. Ich bufte mich im Eintreten, als fürchtete ich an ber bangenben obern Thurschwelle mich ju ftoffen, und fcnappte in ber niebern, von Rauch braungewordnen, Bobnftube nach Luft - 'ach! nach Gebirasluft! Elende Schemmel, ein vieretiger, wirtlich noch etwas rother, Sift, mit hespen an ber Banb, eine Colaf. banf.

\*) Weibenreifer.

bant, und ein, in bie Soh gefchlagner, Befind tifch, machten beinah ben ganten Sausrath. Meine Rinber (ich hatte welche im Traum) famen mir entgegen : ein Dabchen im Langenrof von Berp, barfus, mit bloffem Ropf; gween Mungen, ein fleiner, auch barfus, im Semb, ein grofferer mit einer Pelgmuge, (im Commer,) Die Bare um ben Mund fliegend, im blaubunten gerlumpten Rittel, ben bloffen 3eh burch bie Coufpige, eine Rinbe groben Brodts hinabmargenb. - 3ch feufste, und ging auf mein Ctubirgimmer eine, unter mir fchmantenbe, Treppe binauf. Ein gelegtes Brett , neben welchem ich burch bie Lute bes Bodens ins Daus hinabfah, führte ba-Ich muffte bie Thur beben, um fie ofnen gu tonnen, und fand bie Salfte bes Ctubenraums bon einem fcmargen Dfen eingenommen, auf welchem verbungernde Suner faffen. Bum eingelnen Renfter muffte ich. weile urfprunglich eis ne Siebellufe gemefen mar, auf einem gus. tritt hinanfteigen, und fah bann, nicht fchlefis fches Parabics, fondern bicht bor mir bas mobernbe Scheundach meines Rachbars. 3m 3im. mer felbft mar nichts, als Bante ber Catechume. nen; in ber Mitte fand eine umgefehrte Rachel, aus welcher die Suner getranft worben maren; an ber Band bing ein fcmarger Rahm, lebig, in einem andern mar noch ein halber Ronig von Schweben; und auf einem Brett über bem genfter lag eine Rurnberger hausbibel. - Alles berging

ging vor mir; boch fang ein Vogel, und bast tröftete mich. "D Ratur"... rief ich, und erwachte. Mein hanfling sang noch, und sang mur mehr Trauer in meine überfüllte Sele. Ich ging an den Tifch; — eben so, ohn es zu wissen, ware ich wol auch auf die Kanzel gegangen ... Doch ich will ben Rest dieses Tags Ihnen nicht beschreiben! und überhaupt nichts mehr aus Schlesien!

Ich reiste ab, bon jebermann bebauert; — ob bas Mehren oder Minbern meines Leibens war, weis ich nicht; mich bunkt, mein Elend war eine, keiner Minberung und keines Junes, mens fähige, Julle. — Ich fah nach keinem, der bielen, Luftgefilde juruk; aber ihr Bild ging vor mir her. ")

Ich kam in der Arache an meinen neuen Wohnplaz. Das war Wobliebat für mich. Ich sah ben schönen himmel über mir, hier, wie bisber; benn Ersten Andlit des Dorfs hätte ich in der Fassung, wo ich jest war, nicht ertragen! — Wein Traum war nicht gans Traum, sondern Kuftebren des Bilds gewesen, welches ehmals sich mir hier eingebrüft hatte. Meine Frau war noch wach. Jade ich Ihnen gesagt, daß sie in der ersten Jugend mit ihrem Bruder die Dichter gelesen hatte? an der Schwäche, mit heimweh sich anstellen zu lassen, fonnten Sie es indessen wol

<sup>\*)</sup> Illa meis oculis species abeuntis inhaeret. ov.

errathen! Gie fam mit ben Borten ber Brifeis mir entaegen :

"Propeer me mots eft, propeer me desinat ira, "Simque ego triftitise causs modusque tuae! "Du tritist shinein in die Wohnung des Elends; se suhr sie fort: "ohn Hebenstärte des Ehristenschung könnteit du das nicht! Sei nun versischens deren des die die einen verstenschen des eines die ersezen soll, sowiel fromme Liebe das kan, ich wurde sonst unseten ver kalt meiner Verpflichtungen niederstinsten!" — Seie hat unverdrüchlich wortgehalten. Meinem, unterwegs gemachten, Entwurf jusolge, etwante ich weder jest noch je unfrer ehmaligen Versassiungen; und so trug ich, als Christ, und ich gested es, mit Niesenkraft, trug ich ein Elend, welches weit über meine Erwartung ging.

Junadft unbeschreibliche Armuth; benn einige Shalter, welche ich ins haus brachte, waren unser ganges Bermögen, ba uns unterbeffen auch ber uneitbebritichfte hausrath fehlte.

Aber viel trauriger war für uns beibe der Stand meiner Gemeinde gegen mich. Uebermuth derjenigen, welche— o! daß ichs fagen mus! — meine Frau und mein Schwager erstauft hatten; Unzufriedenheit derienigen, welche überstimmt worden waren; ein Rüster, welchem, ahne daß ichs wusste, meine Frau traute, und der, mit unerschöpflicher Arglis, das abscheuliche Handwerf eines Zwischenträgers trieb; und über das Muse

Alles Sittenlofigfeit und Unwiffenbeit bei ber aroffern Salfte ber Gemeinbe, und bei ber Eleis nern andachtelnde Sonderbeit, fo mie auch bie Jugend Contags Ein Theil jum wilben Leben ber Schenfe ging , und ber anbre ju ordnungslofen Betftunben.

Gleichwol blieb mir hofnung bes Gicas. Gie grundete fich auf ber Dantbarfeit, mit welcher ich erfannte, baf Gott burch Berbangung mebe rerer Leiben meiner fconte, ba ein Gingelnes, mit ber Laft, bie Alle gufammen hatten, brufenb, mir zu fchmer geworben mare. In ben Mangel fanben mir und; benn es mar meiner grau mabrer Ernft, bas Leben erträglich ju machen. - Gie molte fogar die Laft ber Relbwirthschaft uber fich nehmen, und gab im Boraus fich alle Dub, folde gu erlernen : ich lies es aber nicht gu, auch, meil ich ben Borfchus nicht aufbringen fonnte. -Freilich waren Artoffeln unfer, nur felten unterbrochnes, Gerichte; und unfre Rleiber maren, meil wir nie and unferm Dorf tamen, bie mog. lichftwolfeilen; wie benn auch The, Caffe, und mas bem abnlich ift, ganglich megfiel, ba niemanb zu uns fam.

Einigermabffen balf ich burch unausgefestes, mit ber Morgenrothe anfangenbs, Arbeiten an einem Mustuge aus ben beften Erflarungsfchrif. ten ber Contageterte. 3d mar biefer (fchon bor viel Jahren angefangnen) Arbeit gemachfen; hatte, fo flein er mar, einen ausgefuchten Buther.

chervorrath, und arbeitete schnell und leicht, weil ich meiner Frau dietirte. Ich ward in zwei Jahr ren sertig; das heisert: Ich vollendete alles in Einem Jahr, und seisste es gegen den Schlus des zweiten. Nun schried ich (verzeihn Sie diesel Umpfändlichseit) an einen großen Buchhändler. Ich malte ihm unste Lage, und schifte ihm meine Schrift ohne Forderung. Ich empfing sogleich 50 rthl. mit Wertrossung und bestimmte Antwork. Dier ist sam drei oder vier Monat nachher. Dier ist sie, Ublenkungen des Verdachts der Ruhm- sucht sind unter uns nicht nochhe.

\* \* \*

Ihr "Auszug" ift bisher in ben Sanden befugter Richter gewefen. Er hat Erftaunen bewirft; noch mehr aber Ihre "Bugaben" bei jebem Abfchnitt: benn diefe find gang 3hr Cignes, wie auch die Belefendften Alle geffanben haben. Coviel Critic, Cprachfenntnis, und, in Bibel und Religion einbringenbe, Forfch. fraft; foviel Gewisheit ber Erfenntnis; ein fo ichovferisches Darftellungevermogen auf bem Dorf: D Mann, über welchen Gott aus bunteln Bolfen feine Sand halt! merfen Sie Ihr Bertrauen nicht meg. Sie muß fen einft febr gluflich werben; Gie maffen!ober ein bon Gott jum Buchern gegebnes Pfund wirb - unmittelbar bergraben! Glauben Cie es nicht meinen Borten: aber beige=

beigeschloffnen Briefen muffen Sie es glauben; benn ben besten Mannern unfrer Zeit habe ich Ihre mannliche Alage mit Ihrer Schrift zuge, sand; und fast Alle, als hatten fie fich berebet, haben mir Trostbriefe für Sie gugeschift: (Sie sehn, baß ich, Ihrem Begehren zusolge, Ihrem Namen gewissenbatt verschweigen babe.)

Bu biefem Ihrem Gluf nun will ich beitragen; ich will auf meine Kosten die Auflage machen, und was über diese herauskommt, sei ehn Allen Abzug Ihr Eigentum. Hier sind, went ich dabe gegen die Messe mich sehr veristett, dier sind 500 rthl. auf Abschlag. Ich bier sind 500 rthl. auf Abschlag. Ich bier sewis, das Ihr Gewinst groß werden mus. Keinen Dank, bester Mann; denn wofür mir Dank, dei einer That, wo ich so gar nichts wage, und bei der so nahen, alles cokattenden. Messe.



Sie wiffen, lieber Haat, daß ich mein Leben ichon gang fruß der Theologie fast ausschliesend gewiedemet habe; das wusste ich also vorher, daß ich gin gutes Buch schreiben, und einen Berleger sinden wurde: aber einen Solchen hatte ich nicht erwartet. Noch weniger solche Briefe von so biel groffen Mannern! — Ich gab nun meinem Schwager die hundert Thaler, welche er in meinem Namen dem Dorf versprochen hatte, und minderte mit dem Uebrigen meine Schuld bis auf

500 rthl. Ueberdem verlaufte ich nun, ziemlich gluflich, diejenigen Schriften, welche ich bei jener Arbeit genuzt hatte, und nun in der That endbehren konnte: und so blieben nur noch 300 rthl. Rufstand. — Freilich mein haus war noch Jeer wie zwor, und unste Kleider standen mit dem Sanzen immer im Verbalfnis.

Aber ich überging, mas vorher mir noch begegnete, und gewis mir uber alles wichtig mar. Delne Gemeinde war unermubet mich gu beleibigen; aber hatte nicht ber Rufter alles verborben: fo hatte ich blos dadurch gefiegt, baf ich unverruft meinen Bang ging. 3ch mertte, baf gwis fchen ihr und meinem Saufe ein Dritter irgenbwo war: weil ich aber nichts entbefen fonnte, fann ich auf andre Maberegeln. 3ch unterrichtete bie Jugend, indem ich ben Rufter taglich eine Ctunde vertrat, und ins geheim beim Confiftorio burchfeste, baf fie ben berbft und Winter binburch jeben Bormittag bei Mir, und Contags nach ber Predigt in der Rirche fich verfammlen muffte. Wenn bice legtre gefchah: fo ging bie Gemeinde unwillig nachhaufe, und bie Frommlinge thaten bas querft. Aber balb gemehnten fich einige ber Unbern ju bleiben; nicht, ale batte ich fie bagu ermabnt: - ich lies bavonnie ein Mort fallen; fonbern bie Eltern und Gefchwifter famen anfangs aus Mengier, und bernach aus Liebe gu den Ibrigen. In biefen Ctunben bes Unterrichts vermied ich, fo wie in meinen PredigPrebigten, alles mas, auch aufs allerentferntefte, Begiehung auf mich haben fonnte. \*) Es mar fichtbar, baf biefe Menfchen, bis babin gang wilbe, fich mir gumanbten; wie bas in abnlichem Kall immer unausbleiblich ift, da, mo nur Ein Prediger mobnt. - Und endlich fingen fo gar einige an, ihren befragten Rinbern bie Untwort juguffuftern, ja julegt folche laut bergufagen. Dur jene gwote Gattung ber Buborer blieb getrennt. Gie mar allerbinge bie bofeffe, groffeften Theile Beuchler, und bie ubrigen, Comarmer. Sier fam meine grau mir gubulf. bem Vorwande, bie Dabchen nahn und ftrifen gu lebren, jog fie beren eine Menge ins Saus; und unmerflich marb ber driftliche Unterricht, mehr als bas Mahn, bie hauptfache. Co gemannen mir bie gefamte Jugenb, und famen burch fie in Berbinbung mit faft jebem Mitgliebe ber Gemeinbe, \*\*) fogar mit einigen jener Conberlin-E 5

<sup>\*)</sup> Menn eink ein Deutscher wieder etwas Anftorales schreiben sotte, so schaffe er doch dies Phich recht west ein: alles, was auffre Beziehungen haben kan, von der Aanzel zu verbannen; um so vester, jemede Bauer, Bürger, und in groffen Schlen der kleinstädelich denkende Bornehme als les zu beuten such.

<sup>\*\*)</sup> In Stadten, wo der Prediger mit ber Jugend nicht zu thun hat, (benn felche giebers, wenn du ker fer auch noch mehr erflaunfi;) wirds ihm frellich fpater gliffen die Gemeinde zu gewinnen: aber glide ten wirds.

derlinge; obwol freilich der gröffere Theil derfelben feindlich blieb, und fich ju einem Prediger hielt, der eine halbe Meile von mir wohnte, mir unbefannt; denn er floh mich.

Mun glaubte ich etwas wagen zu fonnen. Ich nahm einst am Sontage ben Beg nach ber Schente. Man hatte in ber Gegend nie mich gestehn, zind ward eist, wie ich ganz nah war, mich gewar. Man fegelte auf zween Plazen. Sogleich sprengten alle auseinander. Ein Soldat blieb sehn: "Warum lauft Ihr benn," rief er, "Lan "unts der Pfass das Regeln wehren?"

- Ich trat, ohne freundlicher ale fonft aus: ihnen naber: "Der junge Mann bat aufebn, "Recht, ihr guten Leute; er fagt : ber Prediger mird une bas Regeln nicht wehren. Ich vermag bas nicht, wenn ich auch ein Ropfbanger mare, und fo bied Spiel verbieten wolte, Mber ich table Guch nicht einmal. Denft Ihr, "baf ich bas Regeln fur Gunde balte? Bar nicht! ollm Geld fpielt ihr ja nicht; trunten ift ja fris mer; und wenn Ihr ein bischen laut feib: fo ift mbas Gure Art fo ; - genug baf Ihr - wie sich Euch Allen bafur jest bante!" (ich nahm ben Sut wieder ab) - "in meiner Predigt jest fcon "fo bu bfch ftill feib. Die Boche burch babt "Ihr, wie Gott es will, im Schweis bes Unpaefichte Brob gegeffen; ben Gottesbienft habt "Ihr gur Erquifung Guere Bergens beut abgemwartet; Abend ifts : folte ich ba mich nicht ofreuen,

skeuen, daß ich Euch lustig seh? Lieben Leute, stegtle Ihr frisch brank los. Das ist schön, weill ich sagen, so ost ich Such so ses ist schön, daß sie nicht auf besen sind. Munter von neuem, lieber junger Kriegsmann!" (indem ich die Hand auf die Kugel legte, welche tr hielt,) wer weis wie lange es währt, so must wet von sen von den kannen Rugeln stehn. Ihr wist, wie webenflich es aussteht im manchen Regimentern weited schon ganz laut;" (es war ummittelbar vor dem Marsch) wnacht Euch ein Bergnügen, weil Ihr noch sönnt, und dankt Gott für den versichen! — Und was machen denn die Alten! "Ich mas doch hintingebn."

Der Solbat sprang vor mir hinein, und ich lies ihm Zeit. Es warb laut. "Seure nicht, "lieber herr Paffor!" sagte er, indem er gurüf- sam, "ses ist noch Einer drin, der Ein Glas zu- wiel hat, und ich kan ihn nicht überfeit frigen.

"Much nicht burch Zureben?"

(Mir ins Ohr:) "Es ift leiber mein Bater!" (Ihm wieber ins Ohr:) "Berfuch Er boch "worgen, ihn zu mir zu führen!" — Ich ging also nicht hinein.

"Ma, fo foll auch," rief ein Anecht, "der Paffor fehn, wie ordentlich es zugehn wird! "Danns, drei holg! du haltst über! Alle neun!"
— Er warf ste; und nur diese wurden bezahlt, mit Einem Glase Bier. "Nein, ich mus nicht "mehr trinken!" sagte er, und brachte das Glas einen

einem armen alten Sausler, der an der Wand fahs, dem Spiel jufah, und fich fonnte.

"habe ich boch manch liebes mal, « (fagte ber Alte,) "hier gefeffen: und keiner hat mir eins "a efchenkt."

"Das macht, weil wir heut die Ebre haben;"
fagte ber Colbat, "und wenn ber herr Pa"ftor ofter kommt: Bater, fo follt Ihr jebesmal artinfen."

- (hier fab ich), wie gut die Menfchheit ift, wenn fie ibrer greude fich rubmen darf. Und gewis, unter bie Erften Paftoralregeln gehort bie: "Stor bie Rreube nicht, wenn irgendein ge-"miffenhafter Menfch bir fagt, bu tonneft fie bul-"ben." — Ich verschmah fiolz biejenigen Umtebruber, welche ber Burbe ihres Umte, bas beifft, ber Murde drifflicher Sittenlebrer ich modite fagen, überhaupt der Chriffenmur. de - etwas vergeben, und bon ihrem Priefferrot fo benten, wie Dontaiane bom Brautrot. - Gefellichaften, in welchen biefe 21 m. phibien gern gefebn find, maren mir oft um fo meniger edel genug, ale fie fich vornebm Aber ein Prediger, welcher mit gotteslafterlicher Dummheit bem, bis babin ruhigen, jest beforgten, Gemiffen gur Gunde macht, mas Gott mit milber Gute erlaubt bat; ein Prediger, welcher bie Kreube verbietet, anfatt mit menfchenliebender Umtetreue fie ju lenten: - ein folder ift ein Meilenzeiger, an welchem ber be-

forgte

forgte Wandrer hinaufklimmt, um: rechts! eber: linkel; pilefen; — der falfche Kloz schädgt um, und zerschlägt den Schädel des Wandrers; — oder, er ist der Knabe, welcher aus Muthwillen "Teur!" schreit. —) "Sott segne Euch, "lieben Leute!" (fagte ich,) "wieviel Freude Ihr mit gemacht habt! — Sie begleiteten mich mit abgenommem Hut bis an meinen Hof, und versprachen freiwillig, keinen Trunknen mehr zu dulden; ein Versprechen, welches sie vest gehalten haben, weil des Soldaten Bater, bis dahin ein wilder, unruhiger Mann, am folgenden Taege wirklich zu mir kam, und Besseung angeloste

Id ging über vierzehn Tage benfelben Beg, fand alles febr ordentlich, winkte mit der hand, lies aber boch einen Anecht vor mir in die Schnete hincinfchlubsen! Er öfnete die Kenfler: "daß Sie nicht berein kommen, wissen wis noch wol: aber sihn Sie? hier ist alles ordent-nich." Die gesamten Bauern famen zu mir hinans, unterredeten sich mit mir, und fahn dem Spiel zu. "Eins fehl doch noch!" sagte ich, wie ich weggehn wolte. — Alle bachten nach ...

"Jum Kufuf, ja," fagte hanns: "bem alten "Bater ba, fein Glas Bier! wir habens Einmal mit "Freuden verfprochen;"—und fogleich wards ihm bargebracht. — 3ch frug, ob einige allten mit mir das Kornfeld befehn wolten? Gie famen alle, "bolt boch," fagte ich ju einigen, "Eure Frauen;

"ich will zu meiner schifen, die den Flachs gern "febn möchte.«— Auch dies geschah: unser beiden haufen gingen nach verschieden Gegenden, und famen, gegenseitig sehr vertraut, zurüf.

Um Montage kamen die Aeltesten, und boten mit an mein kand zu pachten, welches bieher in den Handen eines trägen, und überdem diebischen, Wirths gewesen war. Dies war eine, Sott und ihnen herzlich zu verdankende, Husenahme einiger Andachtler) nun so gedessert, und folglich gewonnen, daß es Sie nicht wundern wird, noch den lezten Beweiß zu lesen. Dies Etelle schreibe ich mit innigster Wonne nicher. — Die Aeltesten die nich machtestellt fen brachten am Wheinachtesself folgende Urfunde, die sie, da ich nach der Predigt, um den Segen abzussungen, auf dem Altar stand, neben mie binlegten:



nttachdem unfre Dorfschaft bedacht hat, ndaß es nicht christlich war, der Pfarre suns, wig Athle, jabrtich zu schwälern, welche einis me unruhige Absse ihr streitig gemacht batwen: so verspricht sie wohl bedächtlich und zu newigen Zeiten, vom Ersten nachsten Jahrsmage an, besagte 50 Athle. der Pfarre jahrsmich zu zahlen, weil solche von Gott und nachts wegen für die eingesogne Wiese dem nachts wegen für die eingesogne Wiese dem nachts wegen surommen. Gegeben zu."

Durch-

Durchbrungen von Freude, fdprieb ich, auf bem Altar, unter bies Document :

in Ich, fur mein Theil, begebe mich diefer ingebung, aus Dantbarteit; verfichte fie aber sallen meinen Wachfolgern."

Run gab ich bas Document ben beiben Helles ften guruf, Die foldes in Die Berichtegeffule trugen. Machdem es bort, und in ben Geftulen ber Baus ern, fill gelefen mar, tehrte ich mich ju ber Gemeinde. - Mles fabe in tiefer Erwartung. -Mit lauter Stimme fagte ich : "die Gemeinde molale gum Lobe Gottes mit mir ben Bers abfingen: "Du Berr baft felbft in Banden die gange weis nte Welt :c." \*) - Alle, auch bie bejahrteften, ffanden auf, (wie bor furzem bei einer Siegs. predigt gefchehn mar,) und fangen mit Freuder thranen; und nun fang ich ben Gegen, und mein ganges Berg fegnete biefe lieben Menichen!

3d habe indeffen unfre Umffande, bis das bin, Ihnen noch nicht gans beschrieben, und mus gurufgehn. Mein Schwager fchlug bie beften Erbictungen aus, weil er fich in ben Ropf gefest hatte, burchaus in der Meumart berforgt gu fenn: aber er erfuhr, bag auch aufferorbentliche

Gefchit.

<sup>\*)</sup> Aus dem alten Lirchenliede : "Beuch ein ju beis -nen ic.#

Gefchiflichfeit (und fo war feine) bem Eigenfinn nicht bienftbar merben fan. \*) Er fcbrieb viel Rlagbriefe an meine Frau, bie aber fo theilnebe mend, wie bie ehmaligen, nicht mebr gelefen murben; - vielleicht weil jest unfre bausliche Roth groffer mar als bisher. Der Mann ging bis jum Schmarmerifden: um in ber Reumart mohnen au fonnen, aab er ben Dlan bes Gelebrten auf; und mit Gelbe burch einen mir Unbefannten unterftust, pachtete er einige Guter. Deine Krau muffte, baf er bie Landwirthichaft burchaus nicht verftand; und jest befannte fie gum Erften mal, bod ohne Rufbeutung auf fich felbit, bie Vaterlandeliebe tonne aus einem Bernunf. ntigen einen Thoren machen." 3ch nahm biefer Beit mabr, und geigte ibr einen Untrag gu einem einträglichen Rectorat in Cachfen, verfchwieg ibr aber, baß (weil mein Gemiffen bas Nicberlegen bes Prebigtamts verwirft, ich auch ihr Bemuth fur noch nicht gang geheilt bielt,) ich ben Ruf abgelebnt hatte. Gie labe ben Brief einigemal, und fagte bann : "Beggugebn, bas murbe jebermann und verbenfen; ich fand auch nicht übers "Berg bringen, obwol ich ju aufrichtig bin, als "baf ich nicht geftehn folte, daß ich bier weit meniger, als iche fo enthusiaftifch bofte, die "Genuathung finde, welche in Schleffen mir nfeble

<sup>\*)</sup> In diefem einzigen Saft iffs nicht mahr, bag ein geschitter und gesitteter Menfch nie ums Brobt bittet.

seblite.a — Sie feufste bei den legten Worten; und bas war mir genug. Sie fiel um meine Schultern:

"Parua feges fatis eft; fatis est requiescere tecto, "Si licet, et folito membra leuare toto!\*)" so fagte fie; und die Farbe der Freude jog sich wie-

ber uber ihre Wangen.

Sim Beitraum von zwei Jahren war mein Echmager mit feinen Dachtgelbern, weil er uberall betrogen marb, fo weit juruf, bag ber Befiger quarif; und nur ber Borfprache folcher Berliner, welchen er boch nichts jugetraut hatte, fonnte ere verbanfen, daß man einige geringe Sabfeligfeiten ihm lies, mit welchen, ohne Brodt und ohne Gelb, er gu uns fich fluchtete, eben als wir am burftigften waren. Das mar ein Munb mebr! Aber nun hofte ich, bag die beiden ichmarmenben Geschwifter fich abfuhlen murben. Mun fam iener Brief bes Buchhanblers; und ich erstaunte nicht wenig über die Wirfung, welche bie, bort ermanten, Ginlagen auf meine Rrau machten. "Winn mufit bu," fagte fie, wauf bent "Sitel beiner Schrift bid nennen, bamit man, sohne fich erft lange erfundigen ju burfen, bich nanberswo nach Berdienft verforgen tonne."

- 3ch warf ihr ein, bag ihr heimweh ents weber noch beimlich ba fei, ober wiederfommen

fonne.

"Mein,"

\*) Tib.

"Rein," fagte fie, mit lebhafter Zartlichfeit, woon dieser Thorcheit bin ich frei! mit bir, mit bem "Mann, ber unersezlichviel opferte, geh ich wophin es fei!"

Much nach Schlefien?"

"ilngern dabin! benn bort ift mein Name be"flett: boch es fei!" (indem fie mich umschlang;)
"auch nach Schlesien gurut:

Tecum

"Dum modo fim, fegnis inersque vocer!"

"D!" rief ich; — benn Sie tennen ja, lieber Ifaac, Die Schwache meines herzens; — indem ich feurig sie umarmte, rief ich aus eben berfelben Elegie:

"O! quantum est auri potius pereatque sma-"ragdi,

"Quam fleat ob nostras vila puella vias!")
"nein! bahin, wo du, auch nur fürchteft, ver"lacht zu werben, würde ich bich nie führen!"—
"lacht zu werben, würde ich bich nie führen!"—
Und mit eben soviel Schwäche gab ich ihrem wieberholten Sitten nach; und ohn ihr zu sagen, der
Name meiner Dorfpfarre würde, weil wir in Deutschland wohnen, dem Absaz meines Buchs schaden, schrieb ich auf den Titel, meinen, so unberühmten, Namen, ind: "Pastor zu Sand"do r f." — Freilich schrieb mein Verleger, ich würde besser thun, mich nicht zu nennen, auch weil wenig Prediger den gedruften Namen ihres Umtsbruders ausstehn können, und überbem die Danner, welche an mich gefdrieben hatten, fich wundern wurden, jest mich genannt gu febn. -Uber meine Frau glaubte burch alle Urt ber Ueberredung Die Cache, als eine Ebre ibres Geburts. orts, burchfegen ju muffen. Dein Echmager felbft fonnte fie nicht beruhigen; - und ich gab nach!

Mein Berleger farb als bie legten Bogen gebruft murben. Coon Ein Ungluf; benn ben Erben mar ich nicht befannt. Dein Buch fam beraus. Um Canbborf herum lahe man in ben Beitungen ben Titel, verlachte mich, und lies fiche nicht einfallen, mein Buch zu faufen. Die Gelehrten, welchen famtlich ich geantwortet batte, fcbienen mich nun fur einen unbefonnenen und eiteln Mann gu halten, und fchrieben an mich nicht gurut; boch beurteilten einige meine Schrift febr gunftia; und fo fam ber Borfchus bes Danns vielleicht wieber herque, mebr aber gewis nicht.

Meine Schulben betrugen nun immer noch 200 Rthlr.; bei ber burd ben Rricg verurfach. ten Theurung fonnte ich nur faum bie jahrlichen Binfen abtragen; fo lieb bie Gemeinbe jegt uns hatte, war fie boch auffer fand und gu unterftugen; - vielmehr hatte ich bie Freude gu febn, baf fie bei einer febr bringenden Beburfnis bunbert Rthlr., welche jene Wiefe in zwei Jahren gebracht hatte, gur aufferften Nothburft anmandte, und mir bantte, fie nicht angenommen gu baben. Die Standhaftigfeit, mit welcher meine £ 2 Frau

Frau dies alles trug, erleichterte mir eines theils bies febr einformige Einb. Oft, wenn ich, bei fehr hervorbrechendem Mangel, fie troften wolte, sagte fie mit bem kacheln ber Rub: "Ich "brauche nicht Eroft:

Patior telis vulnera facta meis!"

Endlich entwolfte fiche: ich befan unermar. tet ben Ruf als Dberprediger gu ... ", me ich gugleich Profeffor ber Theologie marb. In jeber. befonders ber lettern Sinficht mar mir bies fo angenehm, daß ich mich entichlos burchangreifen, im Kall meine Krau fich weigerte: aber fie mar febr bereit; vielleicht nur, weil, in Abficht unfrer bauslichen Berfaffungen, ein, in Canbborf unmogliche, Glut ju ... \* une gewis mar. Um indeffen gegen Rutfalle fie zu beten, machte ich ihr foviel Bebenflichfeiten, wie ich nur erfinnen fonnte. Gie lachelte: "Ich feb beinen 3met febr "beutlich; bu willft bich meiner Ruh verfichern : Saber furchte nichts! ich geh mit bir wohin es pfei, und freue mich, baf Gott nach fo menia "Jahren ichon meine Strafe aufhebt! nglaubft bu nicht, bag ich auch deswegen gern anach ... ach, weils in deinem Vaterlande pliegt?" - Gie traf bier ben Punft, mo mit Alle fo febr empfindlich find; benn ich fan nicht laugnen, bag es bisher mich gefrauft batte, bon meinen gandsleuten, um welche ich boch (Gie miffen ja wie febr,) mich verbient gemacht hatte, fo gang vernachlaffigt worben gu femt. Man

Man hatte Leute, beren Kamilie man boch nichts gu banten batte, und mitunter bie feichtfien Res pfe , gurufaeriffen , und mid meinem Cchiffal überlaffen; - vielleicht weil ich feine Ctipenbien genoffen batte. Bon benienigen, welche jest mich riefen, muffie mol feiner, baf ich ein Ingeborner mar, fonbern nar auf Empfeblung einiger Gottesgelehrten rief man mich. 3ch fab, oder vielmehr ich fühlte jest, baf es mich fchmerjen murbe, wenn, in meinem Baterlande, meine Frau mein Baterland berachtete; und fo fuchte ich juborgutommen : ich manbte ben gangen Abend auf die Befchreibung beffen, mas funftig ihr unangenehm merben fonnte. ,Meine Landeleute," facte ich , sund befonders bie Einmoner in ... ", sfind reich, und fichn unter gar feinem Despostiemus; bies giebt ihnen eine aant anbre Sal stung als andern Deutschen: bagegen aber auch weine gewiffe Corglefigfeit im Umgange, welche which Grobbeit gu fenn bunfen wirb, und eine "Berbindung unter fich felbft, welche ben Bufritt pbir erfdmeren, und als Berachtung bich beleis "bigen wirb. Gie fdmeicheln nicht, und gehn softralgrade ihren Weg; und bas wird bir ungemonlich fenn; fie merben und viel gutes thun, naber nicht mit frangofifcher Reinheit; bir wirds ofcheinen, bas fei llebermuth; bon beinem Boter-Manbe merben fie nie reben; benn monarchifdhe Staten find ihnen fremd : und bir, welche bie Buft an Gefprachen biefer Urt noch nicht verlomren

pren hat, wird bas fehr auffallen; und endlich, pob fie es werben tragen fonnen, baf wir arm mind, und ob bir ibre Befrembung bruber nicht peinlich fenn wirb, bas weis ich nicht." - 3ch fagte noch viel mehr : aber fie blieb bas bei, ihr Gemuth fei jest gefund genug, fo baf fie über Unannehmlichkeiten fich wegfegen fonne, bie überall fich finden, und überall geringer fenn murben, als bas Elend in Armuth ju verfinten. Indeffen fchlief fie bicfe Dacht nicht Ginen Augenblit, und war am folgenden Sage ungewonlich 3ch fah vorher, bafffie in ... alles ba wieber anfangen murbe, mo fie in Schlefien es gelaffen hatte. 3ch fagte es ihr; und fie geftanb, feit unfrer gefirigen Unterrebung tonne nichts als bas Uebergewicht unfrer Durftigfeit fur ... \* enticheiben: fie murbe aber in ber, bier noch jugubringenben, 3wifchengeit, mit aller ber Rraft fich gu ruften fuchen, beren Unentbehrlichteit fie fuble. um fo mehr, ba es rafend fenn murbe, einen, obne mein Beitragen befommnen, Ruf jum Genus bon mehr als zweitaufend Rthlr. jahrlicher Ginnahme, und ben fo fchon gerftreunden Aufenthalt in einer groffen Sanbelftabt, bem taglichen Gerichte ber Rartoffeln und Brubten \*) unb ben burren Gefilden ju Canbborf nadjufe-3ch glaubte, jest ober niemals, fei es Beit, ihre Rub einmal fur immer mir gu verfichern; es fchien, weil ich Beit gewann, mir ju glufen;

<sup>\*)</sup> Choux de desfous.

und ich legte eben das Briefpapier gurecht, um niein Jawort ju geben, als ein Brief von der Poff gebracht ward. hand und Siegel waren ruir unbefannt. Meine Frau, die ich nach .... Schneiber wirbe, fagte: "Erbrich boch den Brieff weilelicht ifts auch ein Alntrag."

"Ich fans nicht wunschen!" sagte ich. "Wenigftens fan feiner mehr fommen, welcher zweintaufend Thaler anbiete."

"Macht benn bas Geld gluflich?"

"Rein," fagte ich feufgend; "in Schlefien has "be iche erfahren!"

- Sie umarmte mich: "Berzeih beinem "schwachen Beibe; aber bas Gelb macht nie ngluflich!"

"Wenigstens habe ich in Sanddorf erfahren, "das der Mangel des Schos unglätlich macht! "Und so wärs bester, wir liesten auf der Settle, "wo wir sind, den Vorhang niederfallen; denne (ich stand auf) "warum wollen wir nach...? "gehn, um, wie ich voraussich, einen neuen Aufstritt unsers so fad en Trauerspiels zu geben?"

"Rein Bortchen mehr!" fagte fie, fuffte mich und fchob den Brief unter andre Bapiere.

Ich schrieb nun meine Entschliessung, und bat, dem Gebrauch zusolge um das Reisgeldt Mein Schwager (ich vergas oben Ihnen zu sagen, daß Gram und Pflegmangel ihm eine schwere Hypochondrie zugezogen hatte;) mein K 4

Schwager war Zeuge bieser Borfelle, und rebete, mit der rührenden Betrübnis eines Nechtschaffnen, welcher sich schulbig weis. Indem wir uns schlafen legten, beulte eine Eule;

"Et cecinit moestum devia carmen avis!"
sagte die Schwärmerinn. Ich antwortete nicht; sie weinte, und schlief wieder nicht. "Du schlässe weieder nicht?" rief ich. — Mit allem, was Leibenschaft suffes in den Ton legen kan, antwortete sie seutsend;

"Quid Tyrio recubare toro "Prodest, cum sletu nox vigilanda venit? "Nam neque tum plumae, nec stragula picta, so-

. "Nec fonitus placidae ducere possit aquae!"

Die Stelle war mir nicht bekannt; ") sie machte mich wach; weils schon Worgen ward, stand ich auf, um auss Heb; gu gehn. Sie bat, mich begletten zu dürsen. Ilm sie zu zerstreun, auch um, weil gegen Mittag der Brief nach..." abgehn muste, noch Sinmal mit ihr zu reden, welches denn auch mein lester, und wenn er mistunge, ente scheidender, Bersuch sepn solte, lies ichs ges schehen.

Mein Schwager folgte uns, und fam, als ich eben die Gould verlieren wolte, well meine Borftellungen des Ungluts, in welches fie in Schlesien und gestürzt hatte, nichts weiter bewirften, als daß sie, mit einem Thranengus, aus.

<sup>\*)</sup> Gie ift aus bem Tibull.

ausrief: "Ach! Schleffen!" und nun mit ben Worten mich umarmte;

"Vir meus hinc ieras! vir non meus inde re-

"Du haft," fuhr fie fort, und nur Echwarmerei fennte fie hindern zu fublen, wie offendar fie mir Unrecht that; "du haft aus Schleffen das "entfremdete herz mitgebracht! Des Lags beiner "Zuruftfunft werde ich wol nie vergeffen;

"Illa dies fatum miserae mihi dixit: ab illa "Pessima mutati coepit amoris hiems!"

"Bruber, Bruber," rief ich meinem Schwager entgegen, "wie wenig danke ichs Ihnen, eisme gelehrte Frau mir gezogen zu haben, die da, mo bernünftige Frauen Borstellungen annehmen, "Obidiamische Klaglieder beclamist!"— Er fasste meine Hand, jog unter den Baum, wo ich aufgesprungen war, an meiner Frau Seite mich wieder nieder, und gestand dann mit viel Wehmuth ums beiben, er sei allerdings schuld an unsterm Elende! — Seine, jezt ungewönlichstarte, Rührung grif ans herz meiner Frau. Sie befannte, Sandborf zu verlassen wieder ihre ich schwerz, "wwar" — indem sie die Arme um den Baumsfamm schlug, an welchem wir sassen.

"Populus est, "Est in qua nostri littera scripta memor, "Popule! viue! precor...

Fs — M

\*) Qvid.

Dit viel Barte fiel ihr Bruber bier ein. Er fürdite (fagte er gulegt,) für ihren Berftanb, und ibm fei ed Dein, wenn er feb, baf ibr Gemuth fo gang in die Enthufiafterei verfinfe; er permuniche bie Stunden, wo er fie Latein gelebret, und ein, von Gott gefund gefchaffnes, Dert baburch verberbt habe, baf er ein Mane nergefühl, bie Vaterlandsliebe, - bineinges Bunffelt hatte; er befdmor fie in jedem Mugenblit fich ju mistraun, wo irgendetwas biefer Urt fie anwandle; und endlich betheuerte er ihr boch, (und ihr, bie ubermaffig ibn liebte, war bas fürchterlich,) bag er, mas ihm auch in feinem jegigen Berfall begegnen mochte, fie fogleich auf ewig verlaffen murbe, wenn fie jemals Schwieriafeit machte, aus Canbborf ju gebn.

Sie fprang auf: "Rommt! Siegelt den Brief! "und, so mahr ich lebe, spreche ich nie wieder "bom Bleiben ju Sandborf?" —

"Jest ifts geschen." sagte sie, als der Brief gesiegelt war, und sie mit dem ausgeloschten Licht wieder in die Stube fam: "Run lies boch "dem gestrigen Brief!" — Ich that es; er war bon einem Mann, ben ich, seitbem ich die baterländsche Schule verlassen hatte, nicht mehr fannte. Jest war er Nathoberr zu Stargard in Pommern. hier ist sein Brief:

\* \* \*

"Ich schreibe in ber bringenbsten Gil. Nichts also von bem angenehmen Schrefen, womit ich heut

beut in unfrer Ceffion Ihren Ramen gebert babe, welchen ich feit fo fehr viel Jahren immer umfonft fuchte! Die Doft martet nicht. Bom gangen Magifiratecollegio habe ich ben Huftrag, 36= nen zu melben, daß in unfer Erftes Pafterat an ber \*firche ein General feinen gelbprebiger und aufbringen will. 3d bebaure fchon langft, bag irgend ein Magiftrat ober Guteberr, Datronatrechte hat, bie burchaus die Gemeinde haben muß fte: aber biesmal ifte mir und und Allen Gewiffenspflicht , bem . Eingrif : entgegengutreten; - bod fan ich nicht anders, als auf Roften jenes Manns, bie Urfach Ihnen fagen. .. Laut 36rer Cdrift find Sie ber Mann, binter welchen jener juruftreten mus. Gie find alfo eo iplo einstimmig gewält, baf Gie mit umgehnder Doft uns fchreiben: "Ich tomme!" 3mar bie Arbeit ift febr groß, und bie gange Ginnahme nur 500 Sithlr., indem Gie (vielleicht noch febr lange) einem Emeritus abgeben muffen; baber auch por ber Sand bie Wohnung fchlecht ift; aber wir wiffen aus guter Sant, bag Gie gu Ganbborf nicht 300 Rthlr. haben. Gott lente Gie gum Beften; - ich barf fagen, bag bas, in Sinficht auf die Gemeinde, und auf jenen Felbprebiger, beifft : jur Annahme unfers freundlichen Rufs! 2c. 4



"Mir hat irgendetwas geahnt!" rief meine Grau, und schlug bie Sande über ben Kopf zufan-

fammen; "es erfolge was da wolle! ich geh nach "Stargard. Ich geh, es fomme wie Gott will, "ich geh nicht nach ....\*! So weit entferne ich "mich nie von meinem Baterlande, wenn ich zwöff "Mellen von hier, wenn ich in Stargard, Brodt "haben fan!"

Mein Schwager erstaunte, so wie ich, etwas zu sesn, west, was so genz Merwig war! "Ich habe wies hochbetheuert, sagte er mit mächtigem Urdwillen, "In diesem Fall dem Schissal mich hinzumersen. Ich halte Wort! Abieu, mein Bridser! Mit dem Stabe in der Hand geh ich hinzumeit von diesem Wohnplag eines Ernnbe, west von diesem Wohnplag eines Ernnbe, webendlicher Mann, gestistet habe! "Wie schwester! mit dem Stabe in der Hand wirft du einst mir folgen!" — Sie lachte ganz rubig: "Du wirst bei innicht bestist, von dem du vorher sprachse. "Wenn dies die Janl. "Wenn die der Fall, von dem du vorher sprachse. "Wenn ich vom Zleiben rede: dann ist jener "Fall,

— Ich brech ab, liebster Isaac! Mein Schwager blieb: aber alles Aureben war vergeblich, "Ich mus wol folgen, agte sie, "aber was wurde es bir nuzen, unterwogs einen Sarg ma-"chen zu lassen; ben ich überkebe es nicht."

- Ich marterte mich zween Lage, und and lach!

Rur noch vier Wochen verstoffen bis ju meiuer Abreise nach Stargard. Helter, wie die Lage ber Juruftung jur hochzeit, brochte fie folde ju; und wir famen frolich hier an, ohne baf fie bie geringfte Ruhrung geauffert hatte, weber bei meiner Abschieberrebigt, bie Mir unfäglich schwer ward, noch auch bei bem legten handbrut, ben fast jeber in ber Gemeinde herzlicher uns gab, als obnet foviel gegenseitige Prufungen möglich gewesen ware.

3th bin, wie Gie miffen, gang Deutschland, ba wo es protestantisch ift, burchgereift. felten habe ich fo allgemein gute Menfchen gefunben, als in biefer Ctabt, bie ehmals fo gluflich mar, und mehr als irgenbeine fich brin finbet, es nicht mehr gu fenn. \*) Die Wibrigfeit gegen Frembe ift eine Erfcheinung, von welchet man bier, fo wie überhaupt in gang Dommern, Schlechterbings nichts mels. Die Bornehmern leben in ungemein gefellichaftlichem Umgange, und feiner, (id) molte bas mol unter ben Mugen bes gangen Deutschlands binfchreiben,) feiner erhebt fich über ben Diebrigen. Der Burger ift unermubet fleiffig; und moblauthun, und befonbers an Gute, bas ift ihm Lohn feiner Arbeit. Rrauengimmer aller Ctanbe ift fern bom gurus; befonders gefällt bie burgerliche Salfte berfelben burch ben, immer reinlichen, Angua einer, von alten Beiten bergeftammten, Tracht. Treubergiafeit , befcheibnes Berfchmeigen beffen , mas man nicht fagen mus, und autmuthige Offenheit ba, ·mo

<sup>\*)</sup> Indem die ton Collegia von dort nach Stettin ges legt find.



wo man reben fan , berfchen überall. Rechnen Sie baju ben erquiflichen Unblif lauter gefunder, und fehr moblaemachener, Menfchen: Reinlichfeit und Breite ber Straffen ; angenehme Gegenben umber; eine große Boltmenge in ben Rirchen; bie allervernunftigfte Urt ber Einrichtungen bes Gots tesbienfis; metteifernbe Liebe gu Coullebrern und Bredigern; mobithatige Freundlichfeit gegen bie Jugend in allen Schulen; ben Buffus von Fremben gur Beit ber Jahrmarfte; bie Befannts Schaft ber Stabter mit ben gluflichen und gefitte. ten Familien gebn bis funfgehn Meilen umber; bie Menge ber Reifenben, bie auf einer ber grof. feften Sauptftraffen Deutschlands fich immer finben muffen; bie gefunde Luft; bie moblfeile Lebensart; bie leichte Wirthfchaft, ba jebem bas Bulfreichsenn charafteriftifch ift; - rechnen Gie bies und bas Mehnliche; fo merben Gie mir leicht alauben tonnen, baf ich ben Ruf in mein Baterland gern vergas; jumal ba ich in ber That mit offnen Urmen empfangen marb, und in ben Erften Lagen fcon fab, jufriebner ale bier tonne ein Brediger nicht leicht irgenbtoo fenn. Ratheberr hatte erfahren, baf ich arm mar; er war beliebt: und feinem Ginflus hatte iche gu banten, baf ich acht Sage hindurch an, oft fleis nen, aber fo fehr verbindlich bargebrachten, Gefchenfen, bie Liebe meiner Gemeinbe abmeffen tonnte, fo wie man fich benn auch beeiferte, meine Frau, in fo furger Beit als fichs thun lies, einbeimifd

95

heimisch zu machen. Meines Schwagers Kummer verschwand nun, und mit diesem, die Krankheit. Roch vor Ublauf des Ersten Halbenjahrs trug man, von seiner großen Gelehrsamkeit und unwandelbaren Rechtschaffenheit überzeugt, eine Odvocatur ihm an, in welcher er sich, ein übrighinreichends Einkommen, und der Stadt, den Segen einer wohlthunden Gerechtigkeit, verschaffete. Er heiratete eine der Liebenswürdigsten und sie ver Stadt; — und sein Haus ward und ist noch mein Justuchtert, wenn nachgebende Friedensliebe mich zwingt, das meinige zu verlassen!

- Gie munbern fich? Co alaubten Gie alfo, daß eine grau, welche foviel Beilungemittel verfices, geheilt werben fonnte? Rein, mein Beffer! balb in ben Erften Monaten marb und blieb ich ber unglufliche Mann einer burche Beimweh verwundeten, und fo immer wibriger merbenben, Rrau. Die Stargarber maren ihrem (wenn ihr Parorismus fam, laut berausgefage tem) Urteil nach, grobe Leute, fur nichts beforgt, ale fur Garten, Ruche, Sabrife und Martt . . . boch ich fchame mich, bie gafterungen ber Thorheit niebergufchreiben. Man trug bies bort ungleich lanamuthiger, als man in Schles fien gethan hatte; obwol bie Rarrheit, bei ber fo fleinen Entfernung bon Canbborf, ungemein groffer, folglich ben Ginwohnern viel auffallenber mar. - Ich überlies meinem Schwager adnalich die Eur meiner grau; und die Unmöglich-

feit fie ju vollenben, welche er aufrichtig nach allen gemachten Berfuchen mir geftanb , batte allerdinge mich überzeugen follen, bies Gemuth fet unheilbar. Aber bas Berlangen memer Gemeinbe eine Freude gu machen, welche fie in ber That mit bem liebreichften Theilnehmen fuchte, gog mich zu neuen Berfuchene und ich war nicht gang ohne hofnung, weil fie eine anbre Berfehrtheit, namlich bas Austramen ber Belefenheit, befonbere ber lateinischen Belefenheit, ganglich ableg. te, blos weil man fie, nicht verlacht, fonbern angeffaunt, batte. Aber warum folte ich bie Ratur und Gefchichte blefer Berfuche Ihnen hierberfchreiben? Gie maren ja alle nicht nur fruchtlos, fonbern hatten ben ungluflichen Erfolg , bag erft meine Krau in eine eben fo fchwere Rrantheit fiel, als fie fchon in Schleffen gehabt Ratte, und ends lich . . . Ich breche gern ab! Ich bin ber unglut. lichfte Mann! ich erlebe Augenblife, wo ich einen ganglichen Wahnwig ber Frau befürchten mus, bie ich vorzüglich megen thres ehmals fo rubigen Bertens, ihres fchnellen Dites und ihres gewis groffen Berftanbe, (Gie wiffen ja bas alles) fo feht gellebt habe! Genug hievon! 3ch habe feine Rinber, und fonnte alfo bei einer, leicht zu unterhals tenben, Sauswirthichaft febr gluflich fenn, auch weit eber, als jest enblich gefchehn ift, meine Schulden abgezahlt haben, wenn nicht bie Mergte und Marterinnen mich fo erichopften, baf ich in jeber andern Gemeinde zugrundgebn muffte. Andel.

Indeffen leibe ich nicht Doth: mein Schwager, beffen Glutsftand bei einem Sauflein Rinder fich - taglich vermehrt, unterftugt mich, und mirb beleidigt, wenn ich ihm und feiner Frau bante. 3ch wiederhole es, baf ber Aufenthalt bei 3hm nicht nur mich ftarft, fonbern baf ich, im eigentlichen Cinn bes Borts, meinen Rummer vergeffe, wenn ich, Ihn, biefe weitftromenbe Quelle bes Glufs, nur einige Ctunben betrachte. 3ch babe nie gewufft, baf ein Rechtsgelehrter, befonbers ein Sachwalter, fo unermefflich viel Gutes thun tan. Er felbft fagte mir neulich: "Glau-"ben Gie mir, mein Bruder! ich mare bon meionem unfeligen Menfchenhas nie gurufge-"fommen, wenn ich nicht eben in diefem Umt "ware angestellt worben! Wun erft fenne sich die Burbe und Gute ber Menfcheit, "ba ich, taglich in neuen Arbeiten, feb, wie beis "lig ihre Rechte find, und welche Wonne es mift, ba, mo fie unterbruft wirb, ihr Schut gut "fenn."

Doch, liebster Isaac! ich hore auf; mit dem Bersprechen jedoch, von meinem Hause, (es sei benn, daß noch eine Hulfe möglich sei,) nie wieder mit Ihnen ju reden, dagegen aber Ihnen nachstenes das Tagebuch dieses Gegensmanns zu schiffen. Es enthält die Geschichte von nur wenig Jahren: aber es ist Setärtung für Alle diesenigen Menschenfreunde, welch das Berdienst ein Il Theil.

nes folden Manns bisher nicht gefannt has ben ic. \*)

\*) Ich fan bies Tagebuch Euch nicht mittheilen, liebt Leier: die Natur dieser Aussache meines Buchs machts numbslich; auch fonnte ich Euch, umd Ihr fonntet Utik nicht, einen siebenten umd achten Theil zumuthen. Wie siart aber meine Verpflichtung wäre, dem Aechtes gelehrten, so wie ers verdient, unter treflichen Utenschen aufzusfellen, das urteilt aus diesem Brier se, melchen ich won unbekannter Hand dem fahr, in wie er ist (der Berfasser kan das nicht miss billigen) abbeuten lasse.



## An den Berfaffer von Soph. R.

"Cie haben in Ihrer Schrift den Stand ber Mbvocaten immer nur von ber verachtlichen Geipte geschilbert. Ich glaube gwar nicht, baf Gie weben alle Glieder biefes Ctanbes als verachtungs. "wurdig haben bezeichnen wollen; benn es fallt win die Mugen, biefer Ctand tonne in einem fo "hohen Grade nicht berberbt fenn. Die mare es pfonft möglich gewefen, baf bie Abvocaten fich seine beinahe findliche Liebe und Sochachtung eis ones Theiles ihrer Clienten erworben hatten, ba "bod biefe fchon burch bie erften Borurtheile "ber Rinoheit und burch pobelhafte Spruche smorter gegen fie eingenommen maren? aher fame ber nicht feltene Gifer, mit welchem "Gie Armen. Sachen, ben Machtigen und Reinchen

ischen gum Trop, burch alle Inftangien burche

Ich bech, daß ich bie und da — ich will nicht fagen antworten — etwas beischreiben mus. Sachwalter waren mir von ieher Menischei, welche; meiche als Obeigleiten; Schugberren der Menischei; welche; meiche als Obeigleiten; Schugberren der Menischei; fenn loten Fast Ammenaden, durch wen es benn auch fei, gewissendien der werden Willie ich bech gewis, ob ich den Berfasser verlager bieses Briefs ausgerbert durf, die Lermtrompete wenigstens ins Jenster zu bafg.

iman bebenke wie fehr alle biejenigen, bie ihren ipproces verlohren haben, sowohl den Abbocaten, iber ihnen, als den, der dem Gegentheile biendete, haßen mußen. Dierzu rechne man ben Daß der Großen und Machtigen, selbst der Nichtiger, deren Privat - Abschieden oder Rechtsabes iberen ber Abbocat entgegen arbeiten muß.

Rreilich bas empfand icon Minius: Abstinui caussis agendis - quod deforme arbitrabar quem interfari nefas effet, hunc etiam conuitià audire, et, fi inulta pateretur, inertem, fi vlcifceretur, infolentem videri. Erat hic quoque aestus ante oculos, si forte me appellasser; vel ille cui adessem, vel ille quem contra intercederem et auxilium ferrem, an quiescerem sileremque, et quali eiurato magistratu priuatum infe me facerem. His rationibus motus, malui me tribunum omnibus exhibere, quam paucis aduocarum. 3ch meines Theile fublte, fo oft ich von Rechtsgelehrten etwas fcbrieb ; bas Gewicht beff fen , mas ber Berfaffer bes Briefs fagtt benn baß ids tch ein Beiftlicher warb, bagu trug bie Stelle bes Minius fehr viel bei. — So oft ich Pectus forte in mir zu fuhlen glaubte, war bie Berjuchung, Sachs malter zu werben, fact undberwindlich:

ulnd vergegen Gie auch nicht bie Unwifenheit in Mnichlag zu bringen, bie bie Schulb ber Gefe-Be auf Richter und Abvocaten Schiebt und nicht meif, baf ber Abvocat ben langern Deg mahnlen mußte, weil er gefegmaßig mar. Unb nun machen Gie in Gebanten alle Abvocaten gu Seis pligen! - werben fie barum meniger gegen ben pallgemeinen Saff angufampfen haben? Wenn mun einige biefen Sag ubermunden, wenn fie pfich bas anhaltenbe Bertrauen folder Parthenen permorben haben, bie fich ihrer ichon oft, und nimar in einem Beit - Raum von geben und mehr Mahren bebient haben, und wenn Enmpathie sund bauernbe Freundschafft fie mit ben Recht-"fchaffenften und Rlugften bes Ortes, wo fie mobmen , verbindet : fonnen Gie ben folchen That-"Sachen wohl noch zweifeln, ob es unter biefem "Stande Manner gabe, die Ihnen und bem "Staate verehrungewurbig fenn mußten."

Lieber, biebrer Mann! habe ich baran je gezweischet? Wahr ifts, (und kennen Sie mich, so wissen Sie, daß ich biese Warheit nicht verschweigen kan;) wahr ifts, daß auf der Stien sehr vieler Ihrer Unter Bereich, sehr vieler, ich Wetter Plinius Worte geles sen habe: nos, qui in foro lieidusque terimur, multum malitiae, quamuis nolimus, addiscimus. Rlin, Lib, II. Ep. III.

"Diefe haben Sie nun ohne Zweifel nicht angreif-

Dein, nie, fo gewis ich rinft gewünscht habe, ein Bertrauter Ihrer guten Gottinn Themis gu werben.

"Sie wollten vielleicht nur einige, in biefem Stannbe eingerifene Difbrauche rugen."

Ja; da ich einem viel machtigern Stande mit meiner schulofen Stirn entgegenggangen bin, der Scheiterbaufen mogte auf dem Wiege oder neben meinem Pfade siehn, der Bannsteahl mogte verlöschen, janden, oder zerschmettern: so tonnten Sie leicht benfen, das ich auch Ibres Stands, Da wo er mir Biblie gab, nicht schonen wolte. Ich plate Gie sie einen deutschen Mann; — und hier die Sand, Hruber!

"Bielleicht war auch Ihre Absicht nur, unvorsichntige gegen die Berhetzungen eigennutiger Sach-"walter zu warnen."

Allerdings auch das; aber bies wie jenes, nur im Borbeigehn; nur dann, wenn die beiden Manner, nach welchen ich meinen Puff gezeichnet habe, in wirklichen Chatfachen mir dazu Anlas gegeben batten. Abschlich wusste ich von den beiden leiten Schlen nicht gethan ababen; ifts geschicht of sinde ich eine Oppendie meines Buchs; ind bann sieh noch in der Durchsich meines Buchs; und dann sieh ich Ihnen zur Berantwortung.

willein Sie werben mir hoffentlich zugestehen, daß walles dieses mit vieler Behutsamteit geschehm mungte, damit nicht der Stand selbst der Efassentlichen Berachtung ausgestellet werde. Bes wonders ift dieses in ubsicht der Abvocaten noths wendig.

Denn.

"Denn, wenn der Abvocat mehr als Leufe vont vandern Ständen in Effahr stehet, sich durch den konseberträchtigsten Eigennuß zu den schändlich-"ssen handlungen hinreißen zu lagen:"

Sie irren bier! bie Gefar, von melder Gie res ben, ift bei leuten Meines Stands unvergleichlich groffer. Barb bie Rirche vor bunbert ober mehr Sahren botirt: fo bat ber Brediger beut ein Drittel ber bamaligen Befolbung. Geniest er bie Binfen eis nes für ibn niebergelegten Capitals: fo baben biefe. thre Babl Beige es, ober jeige es nicht, febr viele Imhundert verloren; febn bie Capitalien in Came mereien : . . . jum Glat ruft bier mein Stgar : manum de tabula !" fehn fie in fleinen Gummen auf Sanfern, und ift bann in feinen Sanben teine Birchenregiffratur . . . Schon wieber? ich bes bante mich, lieber Staar! - Rreilich unterbrach mich bas Thierchen: Gie febn aber boch, bag ibie Berfuchung jum Bofen in meinem Stande übermde gend fidrfer ift. Exempla funt - in promptu, aber lefen Gie: odiofa.

ywas kann er da außer den Bewegungs. Gründen, worr Religion, diesen Verluchungen kraftigeres wentgegenstehen, als Schrliebe und Sifer für die welchre seines Standes? If also nicht jeden wechre seines Standes? If also nicht jeden wechriftseller in seinem Gewissen verdunden, der wehre dieses Standes zu schonen? If es billig, won rechtschassenlien und besten Wenschen einen willbscheu gegen alle Glieder beises Standes übern wahnt genommen bezzuhringen! Ueberlegen Sie wselbss, was für Folgen daraus entstehen müssen, wiese wenn nun der Abvocat bemerke, daß sein

ame Ehre, ohngeachtet aller ber Muhe, bie er ans mendet bie Achtung bes Publicum zu verbienen. aunter ber allgemeinen Berachtung bes Ctanbes munterlieat ; "

Dies ift fo fart wie moglich! Aber fegen Gie Pres diger, fatt Movocas: bann iffe noch ffarter; und bonn folgt, baf fein Menfch bie Dangel bes Predigerftands rugen mus; - und bann mus meine Teber, von Ihnen, ben ich Bruber nanns te. barf iche hoffen, auch Thre geber mus bann, gers foffen werben.

"menn bie Borurtheile wider feinen Ctand bie beoften Menschen bon ihm entfernen, und ihn dawburch eines ber beften Aufmunterungs = Mittel mur Tugenb - ber Gefellschaft und Freundschaft "ber Rechtschaffnen - berauben, und ihn bem allmaange mit bem Abichaume bes menfchlichen Befchlechts Preif geben;"

Much dies gilt von Meinem Stanbe febr viel mebr. Und mare nicht, jum Glut für ibie Welt, bas, mas Gie in ben legten Beilen fagten, eine Bette, Die meinen Stand von allen übrigen absondert : fo weis ich nicht, ob jest noch Brediger auf bem Erbs hoben fenn fonnten ?

wwenn es ihm enblich fogar unmöglich gemacht mirb, an ber Sand einer tugenbhaften Gattin pben Beg ber Tugend freudig ju manbein, und pfich in ihrem Umgange über bie ungerechte Berpachtung bes Publicum ju troften: -- --

Mir abnt, bies fei Anspielung auf irgenbeine Stelle, ich meis nicht welche, meines Buchs. Aber gefest, cŝ

es sei nicht so: wied dann nicht, wann gehnernal, "Mabuliss" und zehntaussend "Noss" gestoriert wich, das Madden gern den Sachwalter nehmen und den Pecidies (und wer könste sie tollen?) werssolischen, wie sie den mit dem Psecofus oder mit den Sahnstellen versossen wirden.

"fagen Sie felbft! — muß er bann nicht eint "außerordentlicher Mann fenn, wann er nicht unt"ter ber Laft ber Berzweiflung erliegt?"

Und konnte dies nicht, viel treffender, in jenem legten Mbig meiner Antwort siehn? Ich 3ch didte, Curtius, jezt noch eine Spanne über der tiefen Lava, sei nicht so Beld, als der rechtschafte Mann jezt eine Spanne unter ber hand, die ihn weihn soll.

"wirb er nicht endlich gegen Spre und Schan-"be gang gleichgultig werben, und ben fich "selbst denken: ungerechte Thoren! ba! nehmt "meine Spre hin: aber gebt mir euer Gelb!«

Start! aber frarter, aber mehr mabr, auf meisnen Stand gewandt.

"Es ist in der That eine große Thorheit diesienigen zu verachten, denen man seine Schre wund sein Vermögen anzubertrauen genöchiget sist. Der Redlichste und friedliebendste Mann "kann in die Umstände kommen, wo er der Huse des Abdocaten nicht entbehren kann. hielt wer nun die Abdocaten für unfähig redliche "Thaten zu thun: mit welchem Lerzen kann wer alesann verlangen redlich behandelt zu "werden" Mg mit dem Abshauliden, der einen ganzen Stand verachten könnte! aber ersauben Sie mir eine Paros die! — Ich bleibe in der Kegel; aber rede ich stäck ker: so iss nicht meine Schuld. "Der wildhie "Mensch tan in die Umskande kommen, von er der "Halfe des Predigers nicht entbehren fann. hielt er "ihn dazu für unschige: mit welchem Herzen kan ver — in der Tedsfunde versangen, als ein Mensch, "der flerben soll, bekandet zu werben?"

Der nach Grundfagen ber Ehre handeln foll,

Ich mir nichthelfen! fejen Sie: Liebe und geliebt werden: so gilts meinem Stand, und gilt thm flarter; benn auf Spre will ich, mus ich mit alten meinen guten Brübern boch wol Bergicht fun? wenn namlich "Gbre" bier "Berchung" beifit!

"Die bloße Furcht ber Strafe macht teine ehrli"che Manner. Um wenigsten kann fie biese Mur"fung ben ben Ubbocaten herborbringen, bie "mehr als andre fich gegen die Strenge ber Ge"setze ju helfen wißen."

Und ich fage eben bies von Predigern, bie mehr als andre über Intolerans fchrein.

"Wie viel wurde man also gewinnen, wenn man "nur Manner von Shre und deutscher Redlichkeit "unter die Zahl der Abvocaten aufnahme! Wie "wiel aber muß der Staat . . ."

Bon Predigern fage ich: die Menfchbeit

"daben verliehren, wenn Manner von Shre, burch "Berachtung und niedrige Behandlung biefes S "Stan"Standes, so gar abgehalten werben, sich darnein ju begeben! Go lang man noch Abvocaten abraucht, sollte man biefen Stand ju einem bensondern Ehren-Sande machen, und nur Leute von nunbescholtnem Auffe, und borgüglichen Geistes-"Saden und Wiffenschaften und von groffem Bernntegen dazu annehmen:"

Bon Predigern gesagt, ware dies ein Desiderium longe magis pium.

"so wurde Ehrliebe ber Esprit du Corps' finn, "und ein Abvocat mußte fich vor dem andern fei-"ner niedrigen Streiche schämen. Deswegen "schlägt auch Mofer in seinen Phantasien vor, "baß man die Abvocaten in eine Innung brin-"ngen solle,"

O das doch ein Bertschag thatig auf die Predigerger wandt wurde. Freilich, wir haben eine Innungs lade; aber wie wenig man jezt, nach Jahrhunderten, sie utteft muche: do mürde man sehn, nie sehr Wie sein unter und, anstatt Kundschaften werzeigen zu feinen, durch so wiel die Entschen hineingestet haben, melche, wenn man nicht die Consisterat und die Gebahrun zen des luris patronatus schonen will, die alleinteressantliche Koronique seandaleute stellen fonnten. Wer Frankreich wors leichter, die Innungen der Vereinderten, wenigsens die zum achssen gen der Berbridderten, wenigsens die zum achssen leichter, die scholerten durfte, die scholerten unschaften durc einsigen Stadt, zu günsten. Lieber Brus ver, vor pro nobis!

"Mas Sie mit allen diefen Grunden und Vorschlaugen anfangen follen? werden Sie hoffentlich unicht snicht erft fragen. Sie werben von felbft einfes aben, daß Sie den Abvocaten eine Arth von Cha arenerklarung schuldig find; "

Ja! und mit einem Bergen, welches guter Menfchen

fich inniglich freut.

"baß Sie als Lehrer ber Religion, und als Ber"faßer eines so gemeinnüßigen Buches eine bop"pelte Pflicht auf sich haben, die Ueberbleibsel von
"Engend und Rechtschaffenheit — sie sepen nun
"so geringe sie immer wollen — in dieem Stan"be, durch öffentlich bezeugte Achtung gegen ben"selben, noch kerner zu erbalten."

3a! und ben so, wie ichs gegen meinen Stand gethan habe, absichatlich, mein ganges Duch bindurch: so wähe iche eben bem Hörigen geban haben und noch thun, wenn ich — Renntnis genug dazu hätte. Ich bin, so sche man kenn fan, fase im Necht; und es liege nun an mie ober an Ihren Brüdern: alle (und sind Sie Simospher meiner Gradt: so dasse die sie so dazu da bae bae ben mein Dringen zu ihren Umgange, wenigsten nicht beganstigt. Ind so ging mirs überall. — hier sieft manche Theaten den Manen des, mie zustühl ente rissen, gereichte für Horer Peierstellen.

pund nicht burch verächtliche Seiten-Blicke vol. nlends ju unterbrucken;"

Las auch dies zu hart fenn: fo bin ichs gewohnt, obs mot ichs immer noch mit dem Schmerz trage, mit welchem Condamine den gewohnten Sounenbrand in Quito trug, alle Stande, welche fich beleibigt glaube ten, und den meinigen pro aris et focis

fpretaeque injuria formae, folglich am freischenoffen, fo febreien au boren.

uball.

"daß Sie endlich, als ein Schriftfteller von vor-

hier antworte ich, und fehn Sie her, wie bescheiten, wie tief vor den Urteilen aber Werther und Siegwarth mich bakend, ich — fcmeige.

"fich von dem Pobel der übrigen Schriftseller, "burch Entfernung von den gemeinen Borurthei-"len, ruhmlich auszeichnen mußen. Gie durfen "beghalb die Thorheiten und kaster vieler Abbo-"caten nicht ungegudtigte lagen."

Meln Motto auf dem Titel ift Ihnen Burge bafür !

"Aber ware es nicht juträglich, die Jungenbre"sicher und Schwindelmacher mit einem redlichen "Abvocaten contraftiren ju lagen? Es wurde nicht "fcwehr fepn,"

Mir, dem Laien, febr fcmer, unmöglich; fonft mars lange gefchebn.

"bie Bortheile anschauend ju machen, welche "bieser vor jenen voraus hat. Sein sortdauern"ber guter Ruff ersett ihm die Vortheile reichlich,
"bie andre zu heißhungrig auf einmahl an sich ge"rißen hatten. Laßen Sie einen jungen Pust den
"helbenmuthigen Entschluß faßen, allen Versuchungen zum Trog ein redichter Abvocat zu wer"ben, Unschuld und Recht aufzusuchen, um es
"ju schüben, umd das Muster eines guten Abvo"caten zu seyn."

Die tonnte ichs? ich Blinber; wie tonnte ich leisten? Mein Buch ift Lebre in Sandlungen, aber nur in handlungen, die ich kenne.

"Dft

»Oft wird er durch eine Rleinigkeit von so rthl. "Procese in der Bedurch erstiefen können, die in "der Folge gange Familien an Leib und Seele umsglücklich gemacht hatten. Durch noch größere "Aleinigkeiten kann er Meineyde verhüten. Er "wird den Bedrängten kennen lernen, ehe noch sonst eine menschliche Seele seinen Rummer weiß, nund ehe noch sein Justand gang hülstos geworden. Daher wird er mit dem zehnten Theile "defen, was sein Bater dazu anwendete, nuche maskeichten können, als sein Bater. Und so wird wer denn ein Bater der bedrängten Unschule, ein "Adcher der Bosheit und ein Schutgott seiner "Mitburaer werden."

Bortrefich! und was fan ich anbers thun, als: "Sier "if Papier und Icber!" Denn jum Gidt iff, feit ber iesten Musgabe, geren Puffein Schnlein geboren, wuem lubens ribi trado fliolum!

"Bergenben Sie mir, Verehrungswurdiger Mann, wie Fregmuthigfeit, mit welcher ich meine Erinmerungen gefchrieben habe. Ich hoffe, mich feinner übereilten hie daben schuldig gemacht gu nacht bleiben. Daber falt wie ein Schurfe fonnte ich micht bleiben. Daber fonnte ich, wie Sie gelbst "seben werden, nicht schwer, nicht schwere, nicht schwere, nicht schwere."

Wahr! benn auch Andre fonntens nicht; und ich verdiente, zu erfahren, daß ich zusehr Dichtere, also, nicht genug in der Welt hier unter dem UTons de, nicht bedurfim genug gewesen bin.

"Ich habe gegurnt. Aber wie ich biefes fchrieb, nurnte ich nicht mehr. Ich feste nicht bie geber

"an, um Beleibigungen ju rachen, fondern um "Borurtheile zu rugen, die bem gemeinen Befen "so nachtheilia find."

Noch einmal, Bruber, die Friedenshand bes Manns, welcher baffebt und

welcher oastedt uno

Hacret in opposita lumina fixus humo.



## I. Brief.

Sophie gesteht ihre Liebe ju herrn Selten, verfpricht aber, feiner nie wieber ju gebenten. Der Grunde ris bes weiblichen herzens, mehr, als im Ersten Theil, ins Groffe gezeichnet.

## Sophie an die Fran &

Adnigaberg, den uten Jun. 1761.
Wie anschaubar zeigt mir Ihr kurzer Bried's)
die Gefar, in welcher ich gewesen bin! Ich
werde sehr undansbar, sehr strässlich senn, und
sehr harte Prüfungen verdienen, wo ich diese Erfarungen nicht nuze! Hatten Sie mit voch, so frühzeitig wie Sie es getvarwurden, sagen köns en, daß ich diesen Menschen liebte! Was dach ten Sie, wenn meine nachmaligen Vriese Ihnen das leugneten? Und was denken Sie jest, da ich Ihnen gestehn mus, daß mein Derz wol nie wieber frei werden wird? Rein Brief sommt in un-

<sup>\*)</sup> Dies ift ber Brief, auf welchen ber Schlus bes erften Theils fich bezog:

fer Hans, den ich nicht mit groffer Thorheit für einen Brief von ibm halten solte. Dann schlägt mein Derzt dann mus ich fliehn, um nicht verlacht zu werden. Wie iste möglich, daß die Kalksinnigkeit, welche er, nach unster Merife aus Insterdurg, beständig zeigte, mich nicht hat zurecht weisen können? Schrekte mich nicht Koschochens Beispiel: gewis, ich würde noch heut in eine vergebliche liebe erbärmlich verstritt werden! Ich verabscheue mich wegen meiner Thorheit, die ich nicht entschuldigen kan, und verspreche Ihnen, dieses Menschen nie wieder zu gedenken.

Sie haben recht! die Gefar, in diesen Mann mich gang zu vergaffen, war so groß, daß es unbegreistich ist, wie ich ihr habe entgehn können? Ihr Brief hat mich bis zu Thränen gerührt; gewisse Leiden wurden unerträglich seyn, wenn nicht Thränen sie leichter macken könnten.

Rach dem, was Sie mir von der Treue det Catherine fagen, ifts mir fo bedenflich wie Ihnen, baftie entlauffen ift; boch wunfchte ich ju wiffen, mas Sie von der Sache balten?

Sie find so liebreich mir zu sagen, baß Sie fich auf die Unterredungen freuen, zu welchen meine Briefe Anlas geben werden, und baß ich also sehr umständlich schreiben soll. \*) Wohl! ich

\*) Einige Stellen biefes Briefe intereffiren unfre Lefer nicht. Wir wiffen noch nicht, ob wir folde Stellen tanftig weglaffen, ober bas Gange unverftummelt lies fern follen? ich will Ihnen gleich jest ben Berfolg bon Jul. dens Gefdichte berfegen. Gie erinnern fich, \*) baf Gie ins Gebufch entflob. 3ch will fie felbft reben laffen.

Co balb herr Schulg mid entbefte, machte er mir eine Berbeugung, und ging eilfertig guruf. Ich folgte ibm. - Gebn Gie mich nur nicht an, mein Sietchen! Ich rief ihm nach! - Barum that ich bas? - 3ch glaube, bag es aus Mitleiden gefchah. Er fah in die Allee binaus, und blieb ftehn. "Darf ich Ihre Befehle bier anmehmen," fagte er? - Richt mabr? mehr Reinheit fan man nicht haben?

"Gie baben mich bier überrafcht," fagte ich. "Ich habe jest bie Ratur ba gefehn, wo fie gang "fchon ift;" - und brauf ergalte ich ihm bas Schaufpiel, welches bie Bogelchen mir gegeben Sein Geficht erheiterte fich ; - ein Commerabend, melcher aus gertheilten Betterwolfen berausbricht und ben naben Morgen ermartet, fan nicht fchoner fenn, als fein Geficht. - "Gie muffen," fegte er, "bie Schonhelt bie-"fes Auftritte gang empfunden haben; - auch "die allermurdigften Buborerinnen eines Baffe und "Graun tonnen faum mit ber fuffen Rubrung naus ber Dper fommen, mit welcher fie bon bienfem Borfall reben. - Darf ich Gie in bie Allee "bealeiten?ce

Såtte

Batte er, fo wie bie mehreften, welche Bergen gewinnen wellen, nothig, liftig gu fenn : fo wurde ich glauben, biefe bescheibne Borfichtigfeit fei Lift gewesen; ich weis wenigftens nichts im Betragen einer Mannsperfon, mas mehr gefal-Ien founte. Dir gefiel fie fo, baf ich etmas that, woruber ich jest erftaune; - ich fann auf eine Erfindung, mit Unftanbigfeit noch im Gebufch zu bleiben. "Ifte nicht zu bewundern," fagte ich, "daß bas Thierchen fo gahm ift?" -- 3ch befenn Ihnen eine Cache, mein Siete chen, die ich auffer Ihnen mol niemanb fagen mogte; - ich ging, unter bem Bormande ibm ju zeigen, wie jahm bas Thierchen mare, ans Reft, aber fo nah, (und fo nah wolte ich gebn) baf ber Bogel entwischen muffte. "D!er faate er, "bas Thierchen verfteht fich nicht auf bie Uhn-»fionomie.«

Diese feine Schmeichelei missiel mir nicht. — Mir wollen und," sagte ich, "hiefer sejen. Sie werden sehn, daß es sogleich wieder da seyn mirb." — Sie wundern sich, meine Liebe? Ich will Ihnen mehr sagen; — ich seste mich wirflich, als wenn ich gang allein gewesen ware, auf bie vorige Seelle. Wollen Sie noch mehr högten? — ich bat ihn, sich neben mir zu sezen. — Wachen Sie feine Anmerkungen, wo Sie die Liebe fennen! — Er seste sich; jedoch einige Schrifte te von mir, und so, daß er einen Theil der Allee übersehn fonnte. Wir sahr etwa eine Minnte, "Utheil.

die beiben Bogel an ;— und mir schlug bas Berg.
"Ich mus Sie vestschaften, weil ich Sie habe,"
fagte ich. "Ich werbe Sie nicht eher von ber
"Setelle weglassen, bis Sie mir gesagt haben,
"was ihr Rummer ist: ich habe Sie in einer Bes
"trübnis geschn, bie ich bisher nicht gefannt,
"wenigstens sir allugros für bie Dinge des Les
"bens gehalten habe."

- Er lachelte feufzend und schwieg ftill. -

"Ich weis nicht Mademoiselle . . ich glaube, mes giebt eine Urt ber Traurigen, die ihrem Runnmmer bersprechen, ibn mit ins Grab zu nehmen. "Menigstens scheinen auch Sie ihren Gram zum "Geheimnis gemacht zu haben . "

"3ch? - ich habe feinen Gram."

"Seftehn Sie es nur, daß es Ihnen mit Ihiperm Rummer so geht, wie mit Ihrer Bilbung: "im Absicht auf beide mundern sie fich bermutien, bat man das weis, was Sie sich nicht bekennten, bwollen." (Ich weis nicht, liebe Mutter, ob etwas so Gegiertes Mir gefallen könnte?)

3ch mard roth.

"Erlauben Sie mir nur," fagte er mit einem verschämten und sinkenden Blik, "dag diese Rod"icht, und Ihre sanfte Liebe zu diesen Bögelchen,
"milch des Beweises überhebe. — Aber wie
"berscheuchten das Thier, und sein West wied
"berscheuchten das Thier, und sein West wied
"berscheuchten das Thier, in die Milee zu konimen, nahm ich nicht an.

(hier, liebe Mutter, fonnte ich nicht schwelgen.) "Darf ich es sagen, mein Julchen . ."

"D! fie find ein Late, mein Kind. Ich habe "Ihnen gefagt: teine Anmerkung, wo Sie bie "Liebe kennen!"

"So, meine Werthe! so fenne ich sie nicht."
— Sie schlug ben Borhang auf:— "daß ich "boch seh", wie Sie baju aussehn . ."

(- 3ch mogte wol nicht febr entscheibend

ausschn.)

"Noch ein Wort von ber Urt: fo haben Sie "teine Barmherzigkeit zu hoffen! — Wollen Sie "weiter horen?"

"Ja!" (fehr bemuthig.)

"Sie entgehn ba," fagte ich jum herrn Schuls, "sehr schweren Beweisen; aber ben möglichen "will ich forbern; ich sage Ihnen, baß ich teinen "Gram habe."

"Run so mus iche benn aus Gehorsam sagen; "ich habe Ihre Thranen geschn; — ich seh die, "wie jest flieste." — In der That, ich weinte, und fühlte die Jahre nur, als sie auf meine Brust fiel. Ich war sehr getrossen. — "Werdient denn," sagte ich, "nur der Aummer unste Thranen?"

"Id) unterfieh mich, Gie bagegen gu fragen: "berbienen Dinge des Lebens fie nur?"

Er gog bie Sabatiere hervor, um etwas anfehn gu tonnen; benn auf mich wolte er Mugen, in welchen belle Eropfen hingen, nicht richten. Ich muffte mir Luft machen. — "Wohlan, Sie "find werth, es zu wiffen? ich habe Rummer!"

"Dies Befenntnis ist der höchste Grad der Ginte; aber wenn ich Ihnen dies Refenntnis genthan hätte, ohne soviel Gute an Ihnen geschn zu haben: so wäre das — wenigstens ein merkslicher Grad der Kühnheit. Der schöne Gedatmste des Fadrice in der Ecoslosie bleibt unter zehnstausend schönen Gedansen hervorstechend: Deux afflictions mises ensemble peuvent devenir nune consolation: ") aber . Sie prüfen mich nehr scharfe, Mademoiselle, ob ich weis, was ich "Ihnen schulb in . " — Er sprang auf, reichte mir die Hand, und füsste mien, als ich sie ihm gab; — und ich stand nicht auf . . .

"D Julchen!" rief ich . . .

"Recht, meine Liebe, hier mus ich einen Ber-

"Sie follen ihn nicht befommen: Gie find wourd dies Geständnie hinreichend gestraft. — "Alber Gie fagten ihm, Gie hatten Rummer? "Mie, wenn er Gie nun gefragt hatte, was Ihr "Rummer ift?"

"Ich wuffe, baß er das nicht thun murde." "Wenn ers aber gethau hatte, mit dem Drinigen, welches einige feines Geschlechts so gut "haben als wir, mit der Freimuthigkeit, die, wie "Sie sagen, herr Lest \*\* hat?" (Ich saget bas

<sup>\*) &</sup>quot;Der vereinigte Summer gmo betrabter Perfonen fan ein Eroft merben."

frifch hintereinander meg, mit vefter Stimme; was meinen Sic, meine Mutter? habe ich nicht schon einen ziemlichen Anfa; einer Gabe?)

"Wenn er das gethan hatte: so wurde ich ...
"e! Sie misbrauchen mein Zutrauen! Ich sage
"Ihnen Dinge, die ich seiner Andern sagen meg"ete: aber das berechtigt Sie nicht, Kragen zu
"ehnun, die feine Andre thun wurde. Wollen "Sie sich aber auf die Anmerkung spielen, "das,
"wenns schon gefärlich ist, mit dieser Art Wen"solch allein zu sehn, es unbesonnen sen wur"den allein zu sehn, es unbesonnen sen mür"de, sich einer jeden andern Art so zu nähertt:"
"gut! — so habe ich eine solche Anmerkung verg"dient."

(Ich! wenn Julden muffte . !)

(Julchen fart fort:) Ich sahs noch auf meiner Stelle, und war so meruhig als herr Schulz, "Konnen Sie Kröten schn," sagte er? "wo nicht; "10 sit Ihnen jene zu nah." — Er zeigte mir zugleich eine. hier sprang ich auf, obgleich die, se Kreaturen eben nicht etwas allzuwidrigs für mich haben, und überdem dies nur ein Frosch war. "Berzeihn Sie mir," sagte er plezlich, "ich "höre jemanh;" und zugleich sprang er ins dite Bebüsch, mit einer Behendigkeit, bei welcher ich ihn nicht hörte oder sah. Er hatte sich nicht gerirt; denn meine Mutter war etwa noch zehn bis molf Schritte von uns in der Allee. —

30

Ich ward abgeruffen. Ifts Ihnen möglich, ju glauben, daß jener Brief der Unna Grob ") teine Erdichtung der Frau "rathfun ift? Es giebt bier wirflich eine Person dieses Nammens. Sie ist reich, und also (zur Schande einiger Jahrhunderte sag ich es) sebr angesehn. Iest gleich hat sie einen prächtig gekleibeten Bedienten mit der Frage, ob ich ibren Brief bekommen habe? zu mir geschift. Ich habe nichts als Ja! geantwortet: aber ich will ihr nächstens das Bitterste schreiben, was ich weis

\* \* \*

Ich muffte hier wieber abbrechen. Die, liebste Mutter, bin ich in grofferer Berlegenheit gewesen als jest. herr Puff fam ins Jimmer, wo ich gang einsam schreibe. Ich war befürgt . . . Ich weis wol, ich weis wol," sagte er, "feine "Schelte, mein Engelchen! hier, ein Paf und "Brief!"

"Von wem?"

"Run, Sie werben es wol febn!" und jugleich verlies er mich.

Ich fonnte nicht anders glauben, als daß. . nein, vernünftiger Weise konnte ich freilich etwas so albernes nicht glauben . . aber ich glaubte es, daß beides, von herrn Lest\* ware. In dieser Bermutung, oder vielmehr in diesem Aberroig erbrach

\*)-1 Lh. G. 329.

brach iche, und fand einen Brief von herrn Puff. Ich lief ibm sogleich nach, entschlossen (ich schame mich!) entschlossen, ibm zu sagen, ich habe geglaubt, das Paf sei von Ihnen, oder von meinem Bruder: (Gottlot, das ich der Lüge entgangen bin!) aber herr Puff war schon — unter der Linie, wie ich glaube. Ich habe nur noch soviel Zeit, daß ich Ihnen den Brief abschreiben fan. Wielleicht seze ich an den Nand, was ich dabei dente.



## II. Brief.

Gine Liebserflarung in aller Form.

Im vorigen.

herr Duff an Sophie.

Meine vielgeehrte Mademoifelle. Im Freitag habe ich wol gesehn, baf in folchem Kall bas Neben nicht meine Cache ift.

dem Fall bas Neben nicht meine Cache ift. Lieber Gott! bas Schreiben ift auch nicht meine Sache. Ich fan nichts, als Wind und Metter trozen; Leute, wie Sie sind, wenns noch folde giebt in ber Welt, von ganzem herzen verehren; und mit Seel und Semuth ein ehrlicher Mann feyn. Sehn Sie, meine wertheste Mademoiselle, das ift alles, was ich fan. Laufend andre konnen tausendmal mehr; das weis ich wol; aber

ich bin mein Lebetage nicht zaghaftig gewefen. Ich wurde mir noch im Allter an den hals schlagen, (wie man sagt) wenn ich zu diesem legten Bersuch, obs halten oder brechen will, nicht herz gema achabt hatte.

Alfo mus es geschrieben seyn! Nun werde ich Ihnen zwar alles, was ih im herzen hade, stillecht und recht herschrieben. Auch würde ich, wenn ich alle gehörige Geschiftlichteit hätte, doch nicht künkeln, weil Sie alsdenn nur meine Kunft sehn würden, und nicht mein herz. ") Ich will also auch nur ganz wenig schreiben. — D! ich würde in drei Worten alles saan können, wenn ich dürfte.

Solte etwas in meinem Briefe Ihnen nicht recht fepn: so bitte ich nur, bag Sie es meiner Schwester nicht zurechnen; benn die weis nichts brum. Ich habe mich nicht unterstanden, sie um Nath zu fragen. Ich hatte also wol die ganze Sache sollen bleiben lassen; benn eine Unternehmung, bei welcher man nicht wagen will, eine Pluge Frau zurath zu ziehn, taugt gewönlich nicht viel. ")

Id wolte wenig fchreiben; — und bas ift schon sviel! D, wersen Sie boch nur ben Brief nicht weg aus Ungebuld! Wenn Sie wusten, wie schwer mirs wird: so wurden Sie aus Gute lesen, um mich fur die Mus des Schreibens zu belonen.

Bis

<sup>\*) (</sup>Am Rande schreibt Sophie:) Sie febn, daß ber Mann mehr tan, als er felbft bentt.

121

Bis hieher ging mirs gang gut von der Feber: nun es aber ans Phinktofen, an die hauptfache kommt, nun ift kein Segen mehr dabei. Ich wolke so gang unvermett brauf kommen: aber das kommt sich nicht so geschwind!

Auerst bitte ich Sie demuthig um Bergebung, wann ich Sie am Freitage beleibigt habe. Ich bin damals recht erschreten. Sie haben so eine Brt böfe zu seyn, daß es nur der Kluge merk. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah, als Sie aufsprungen. Es war mir so jämmerlich, was Sie sagten: aber wie Sie weg waren, da überlegte ich es mir erst, und warhaftig, da war mir nicht wohl zumuth!

Nicht zwar, ale wenn ich es bereut batte, baf ich bas gefagt hatte: aber auf die Urt hatte ich es nicht fagen follen. Sch wolte ungefar fagen, "baf ich eine Krau fuche, bie arm fei, weil sich munfchte, baf fie fich mit mir uber ben Ge naen, ben mir Gott gegeben bat, fo recht freuen ofonnte." Eben fo molte ich fagen , "baf ich mich freue, baf Gie eine Baife finb; weil ich alaube, baf Gott biejenigen Berfonen vorzugplich lieb hat, die er burch bies fchwere Rreug fo "guchtigt, und in fo fruber Jugend, ba man al-"fo gewis miffen fan, baf es nicht eine Strafe "ber Cunbe ift." Und ba boch bort Jofeph, ein Kreund Gottes, ben Gegen über ein beibnifches Dans brachte: fo hofte ich, "baf Gott in meimem Saufe feine Freundinn, und auch mich Un"bigen, fegnen wurde." Sehn Sie, bas wolte ich fagen. Sie aber bachten, baß ich Ihnen Armuth und Baifenftand borwurfe, um Sie empfinden zu laffen, baß ich ber reiche Puff bin, wie fie mich nennen. Ja, ba war es fein Wunder, daß Sie mir babon lieffen!

Meine liebe Dabemoifelle, ich habe nie beira. ten wollen. 2 3d) batte immer: "bu bift nicht "bornehm, und nicht bubfd, \*) und nicht mamierlich: -- bich wird feine nehmen; bu bift sauch ju gutherzig: - bu wirft unter ben Danntoffel fommen; bu bift ju unberebt: - bu mirft beiner grau nicht recht fagen fonnen, wie "fehr bu fie liebft; bann wird es bich franten, baff offe feinen beffern Mann gefrigt bat; bu baft michte weiter als bein rebliche Berg; - und sbas mus fchon ein feltengutes Rind fenn, "bas bamit gufricben ift." Co bachte ich. Deine Freunde bachten nicht fo; heirateten bor ber Rauft meg; broften fich eine Guppe ein, und haben nun mas auszueffen : und ich marb bruber in aller Stille beinah vierzig Jahr alt!

Daß ich gang andre Gedanken fasste als ich Seie kennen lernte, bas konnen Sie mir nicht berbenken; benn wie jum Belten hatte ich mir vormals einbilben konnen, bag auf ber fundigen Welt ein Frauenzimmer, wie Sie find, befindlich ist!

Jest

<sup>\*)</sup> Am Rande. Sier thut er fich unrecht; er fiellt eine febr babiche Berfen vor.

Sest falle ich mit der Thur ins hans, aber ich kan nicht andere schreiben als dies ist. Ich mag so oft absezen als ich will; ich komme auf feine schiftliche Einkleidung, wie Sie neulich fagten. (Holla, dachte ich damals: einkleiden: das ist ein niedliches Wort; und brauchbar; das ist mir noch nicht vorgefommen.) Wo foll auch ich Oftindienfarer so was iernen? "So?" sagen in Oftindienfarer so was iernen? "So?" sagen Sie, "wo lernt denn der grobe Oftindienfarer "die Liebe?" — Uch meine werthesse Wadennolfelle! die ist auch jenseit der Linie. Die Erde ist auch jenseit der Linie. Die Erde ist ja allenthalben des Herrn, wie irgendwo geschrieben steht.

Run, Sie merken wol, was ich fagen will: aber ich werbe es anders fagen, als Sie benken. Ich fan nicht soviel Betheurungen machen, als andre; und wenn ich es auch könnte, und thåte: so wurden Sie so flug fenn, und benken: "Wer schwört, der lugt auch." Ich verspreche Ihnen also:

- 1. Daß ich, ohn ungebuldig zu werden, (benn es lohnt der Muh) ein, zwei Jahr, warten will, ob Sie, wie foll ich das fagen? das Wort Liebe darf man dem Frauenzimmer, glaube ich, nicht so schlechtweg hinschreiben!
- 2. Daß ich Ihnen mein ganzes Bermögen, etwa 20,000 Athlic ausgenommen, vermachen will, beweglichs und unbeweglichs, wahres und zu hoffends. Ich habe auch dort eine Plant a-

ge; das bleibt aber unter uns; benn auch meine Schwester weis es nicht. Auch stehn 60,000 ft. ober so ungesch, in der Bank; das weis sie auch nicht. Es ist noch so allerlei; doch es sist has lich, daß ich pralerisch schwen, obzwar ich meine Pflicht zu thun glaube, wenn ich der allerwürdigsien Person das andiete, was Gott wol offender nicht für mich bat auf mein Los fallen lassen.

3. Daß ich, wenn meine jezige handthierung Ihnen nicht gefällt, eine lebensart, wie Gie es befehlen wollen, ergreiffen will.

4. Daß ich wohnen will, wo Sie wollen, in Preuffen, in Sachsen, (benn ich hore, baß Sie bahin gehn) in Engelland, wo Sie wollen. Sie sollen meine Welt sepn; ich bescheide mich aber wol, daß ich die Ihrige nicht sepn fan, ich elender Mensch; und daher kommt bies Bersprechen.

5. Daß Sie umgehn konnen, mit wein es Ihnen beliebig ift, weil ich nicht werth fepn muffte, Gie kennen gelernt ju haben, wenn ich leiden konnte, daß Sie wein Bögelchen im Bebauer" wahren, wie Sie einmal von ben Frauen sagten. Ich hatte bas sonft schon gehoet, aber biesmal gefiel mir das Wort über alle Mahssen.

6. Daß ich im haufe nichts weiter thun will, als bas angufchaffen, was Sie haben muffen, um bes Lebens frob zu werben, wenns Ihnen nicht gefällig fenn folte, bei meinen Lebezeiten bas Capital anzugreiffen; benn ich weis, daß

Sie es bei der Frau Wittme E. (die ich gang wol fenne) \*) fehr gut gewohnt find.

7. Dag, wo wir, wie ich nicht glaube, verschiebene Religion find, ich es so balten werde, wie mein fel. Schwager gethan hat — ich fan mich bier nicht so aus furen.

Das ifts. Mabempifelle, mas ich Ihnen bere fpreche. Freilich, mer ift Ihnen Burge, baf ichs halten werbe? Es thut einem ehrlichen Mann leib, wenn man Berbacht in ihn fest, fo wie Gie einmal fagten, baf, mer es guerft bort, baf bie Bifitators im Thor und auf bem Licent jeder. mann burchfuchen, feiner weitern Unterfuchung braucht', ob bie Denichheit ihre Burbe in fcha. gen meis? Aber mir liegt unenblich viel bran. baf Gie miffen, woran Gie fich ju halten haben: baber bin ich erbotig, ja ich bitte fo gar um bie Erlaubnis bagu, gu Saltung biefer fieben Buncte, in Gegenwart einer obrigfeitlichen Berfon und einiger Prediger, burch einen forperlichen Gib mich zu verpflichten, und mas fogleich gefchebn fan, auf ber Stelle gu berichtigen.

Von

\*) Am Rande. Ich habe bei sehr vielen Stellen ete mas an den Kand schreiben wollen: ader Sie werben ohne mich, das schone zerz und den Berstand bleses Manns einsehn. Pur hier mus ich Ihnen sogen, daß ich erstäune, daß er Sie kennt! Ach! wenn er sich heimlich an Sie wenden solte, meine Mutter; so opsern Sie mich dach nicht auf! Er ist zein wärdig ger Mann; aber ich kan ihn nicht beiraten. Bon bem Paf, bas Ihnen hiebei übergeben wird, fan ich nichts weiter sagen, als daß es Sie ju gar nichts weiter fagen, als daß es Sie ju gar nichts berbindet, weil ich wol weis, daß ich etwas unschassen nicht durch das, was nach Lausenden tarirt wird, fauffen fan. Schifen Sie es mir juruft: so werde ich nicht nur glauben, daß Sie hisher auf Nache gesonnen haben; sondern ich werde mich nicht enthalten kommen zu fragen, wodurch ich Ihnen so nichtswurdig geworden bin? Eine so liebreiche und hössliche Person, wie Sie, wirds nicht zu dieser Krage kommen lassen wollen!

In meinem Leben habe ich nicht viel in einem Strich weggeschieben, und von solchen Sachen nie ein Wort: und boch siehts nun da! Ich bieberdachte es mir, eh ich mich hinseste; und ba schien mir alles so fury ju fenn!

Ich glaube, daß Sie Frauensleute ein Gefeg unter fich haben, daß Sie an feine Manneperson schreiben burfen. Wie foll ich benn Untwort frigen? Munblich?

#### Cornelius Puff. Abnigsberg ben 11 Jun. \*)

\*) Areund Aunftrichter hat hier gefragt: Wie! und wartum forr Puff bier fo fchiecht ichreibe, ba er im Erffen Theil sich gang anders gezeigt hat? — So muste er fragen; benn er ift ein Philosoph. — Und ich tan ihm nicht antworten; benn er ift ein Philosoph,

Beschlus



# Specification teffen, mas in dem Baf mar; (benn

Specification teffen, was in dem Pat war; (benn wir schreiben auch fura Frauenzimmer.)

Sier sichn Sie, liebste Mutter, ben ganzen Mann, o wie er ift: die Chrlichfeit felbst, gefunder, aber rober Berstand, und nur zwiel Entschlossen, beit, der Meinige zu werden. Im Pal, welches unverstegelt war, war ein Stuf indianischen Seidenzeugs, das, wenn ichs auch annehmen wolte, für mich viel zu reich ift. Ferner ein Landgeschmeide achter Perlen, ein Brillantring, und Brillantschnallen, die drei lezten Stufe sind von ungewönlichem Werth. Dann eine Uhr und ein Etu i.

Was ist nun zu thun? Ach! warum hat doch der Reichtsum in den Augen der Menschen den grossen Werth, daß man auf ihn nicht Werzicht thun kan, ohn überall getadelt zu werden? Und warum mus ein junges Mädchen jedermann Rechenschaft geben, sobald sie Anträge von dieser, oder irgend einer andern, Art, die reizend zu seprifichient, adwender? Uederbem siss su unterferends sich schwender? Uederbem siss su mehre werden will, so zu entsernen, daß er nicht beleidigt werde. Die Mannspersonen haben freilich selbs Echlus; sie Mannspersonen haben freilich selbs Echlen solche Erdietungen ihrer Liebe nicht ein Geschen

Geschent bes Herzens nennen, da es schlechterbings peinlich ift zu sehn, daß ein Geschent zurüfgeschiftt wird: aber (ich weis nicht, wie Andre benken) mich würde es franken, wenn herr Puff, oder sonst ihr des von der fo zut ware als er, glaubte, auf eine unangenehme Art abgewiesen wordet, zu sehn. Mus ich zeigen, daß ich nicht Liebe für jemand habe: so will ich dech beweisen, daß ich sonst alles habe, Freundschaft, Achtung, Geschlichter unt nicht Dansbarkeit. Mer für die mir angeboten Kostbarfeiten muß ich boch bankbar senn? Ja, das geht für sich.

Richts ift bei biefer Cache beunruhigenber, als bas, baf man fich fo wenig Rathe erholen fau; benn ich bereu es fcon, baf ich Julchen bon biefer Sache etwas gefagt habe: auch bemt Unleidlichften unter benen, welche fich um unfre Liebe bewerben, find wir eine unverbruchliche Betfchwiegenheit fchuldig. 3ch wiederhole, bag ich nicht weis, wie Unbre benten : mir aber wirb es immer unmöglich fenn, einen folchen Menfchen jum Gegenstande eines muffigen, ober wol gar fpottifchen, Gefchmages ju machen. - Jenes Ge-Schlecht lobt am unfrigen bas feine Gefühl für bie Ehre: - folgt baraus, bag es bies Befuhl nicht felbft hat? 3mar Julchen wird fchweigen : aber wer fieht mir bafur, baf ich Julden nie misfallen werde, und bag, wenn ich fo unglutlich fenn folte, fie alsdann fchweigen wird? Giebt te nicht Menfchen, Die bei einem folchen Brud)

gebeime Bertraulichfeiten, welche ben Schmuf bes. nun gerftorten, Seiligthums ber Freundschaft ausmachten, an bie Schanbfaule bes Saffes auffiellen ? - D! baf ich boch ben Argwohn aus meinem melancholischen Blut tonnte ausgapfen laffen! Die fonnte ich glauben, baf Julchen in ben Sauf. fen folder elender Menfchen übertreten wird? -Bleich jest will ich bingebn - und ihr meine Beleibigung befennen! - Rein, bas mare febe cholerifch, fehr beis, fehr unbefonnen. - Leben Gie mohl! ben 13 Jun. frub.

\*\*\*\*

#### III. Brief.

Rofden ericheint in ihrer mabren Geffalt. So. phie lernt Diejenigen Geschopfe fennen, melde, von unten an ju rechnen, jundoft an ben Denfchen ardnaen.

#### Diefelbe an Die Borige.

Den 13 Jun. Connab. Abenbe.

Sich fange wieder einen Brief an. herr Puff bat fich geftern und heute nicht febn laffen. Die Mabame Danberg fagte mir beim Raffe : er habe fie gebeten, bor ber Sand mit mir nicht bon ihm gu fprechen; "bas mirb mir in bet "Ebat fchwer," fegte fie bingu, "benn nun fan nich Ihnen auch bie Beleibigung meiner Tochter micht abbitten !cs

Il Theil.

Kolde

Aoschehen stand mit einer spottischen Wiene auf, und sagte im Linausgehn: "Ich will meiswar Mutter diese Mich erharen, und Sie stilbs num Bergebung bitten. Aber sind Sie auch "ausgerdumt? wo nicht: so würde ich eine Holbende bitten. Doch vermute ich daß Sie es ssind. Since sienen so reichen Mann bethört zu ha-wben, und sich nun einer beschwerlichen Neist wich, tönnte Sie wol dusgerdumt machen."

— Ich schwieg, und bufte mich sehr ehrerbietig, und sehr tief; benn ich gesteh, daß ich sie bese machen wolte. Ihre Mutter war an bem, eine fo sindische Ungezogenheit so zu firasen, wie man erwachsne Tinder straft: ich hielt sie aber; und Aoschwen ging mit Grim und Beschämung hinaus. Ich schlos aus dem, was ich jegt erfur, daß herr Puff gern sehn wurde, wenn ich von seinem Brief nichts sagte, und glaubte ihm diese Bescheibenheit schuldig zu sehn.

Die Krankheit der geliebtern Tochter hat das Herz der Autter sehr erweicht; doch hat sie noch viele Einwendungen: hauptsächlich die Unmut des hern Schulz. "Julchen wird einmat 120,000 Athle. bestigen," sagte sie: "ader wie "wenig ist das, so bald man die Tollfühnheit der "Männer bedenkt? Was singe sie an, wenn dies "Seld gewagt — und verloren würde, da schoffen, mum ihm eine ansehnliche Bedienung zu schoffen, wetwas

netwas betrachtliche angewandt, - bas beifft, pmeagemorfen merben muffre?"

- 3ch durfte nicht fagen, wie viel Mitleiben ich mit ben Reichen habe. Diefe (in foviel Sinfichten armen) Leute tonnen bie Geligfeit bes Bertrauens auf Gott nicht genieffen! Die bart mus Gott fie angreiffen, wann er fie babin brine gen will! Und wie viel verlieren fie, wenn fie les ben und fterben, ohne biefen boben Gluteftanb ber Gele gefannt ju haben!

Gie fagte noch, jebermann wurde fie tabeln, wenn fie ihrer Tochter nachgeben molte. "Aber.a fagte ich, melde Empfehlung foll benn ber glufpliche Mann, ber Julchen befommen wirb, aufpfer bem Reichthum, bor herrn Schuls boraus shaben ?ce

"Reine; ich bin, in aller übrigen Abficht, bom "herrn Schuls fehr gufrieben."

"Do fich bann Perfonen finben, beren Sabel mehr gilt, als ber meinige: fo merben Cie "(vergeibn Gie meine Freimuthigfeit!) Dub ba. "ben es zu entichuldigen, Ihre Sochter bem einmigen Mann verweigert ju haben, dem nue "Eine gute Eigenschaft fehlt. Und liegt nicht "bas, mas herrn Schulz fehlt, in ber Sanb Gotntes gur milben Mustheilung bereit?"

"Gang recht : aber miffen Cie gewis, baf Gott nes ihm ober meiner Sochter geben wird?"

"D! gan; gewis, fobalb bas nothig ift!ee Sie fchwieg mit einer Diene fiill, bie gu fagen 9 2 fchiene fchien, fie muniche an biefen Gebanten gewohnt

Ich ging nacher mit Assechen, (benn ich will sie nicht fliehn, um mich recht zu freuzigen) und mit Julchens Mädchen, am Pregel ') spazieren. herr Malgre' gesellte sich zu und, so de muthig, als Assechen übermüthig war. "Wowliegt denn Ihr Schiff:" sazte sie. Er zeigte und ein schonen. hier war alles schen: aber Assechen tadelte alles mit sehr verachtenden Musdeufen, und beschiffes eines gewissen herrn Proud. "Ich versichten, und beschiffes eines gewissen herrn Proud. "Ich versichten. Ausbrüfen, sagt sie. "daß das ein ganz anwers Schiff war, als Ihrs, und solcher hatte wert Proud drei. Wan sah bei ihm alles, was werchtig und schof erfunden werden fan."

"Das fommt baber, Mabemoifelle, baf herr "Proud an eine Berson berheiratet ift, bie ben "fchonen Geschmaf erfinden wurde, wenn er noch "nicht in ber Welt ware ..."

"Und," fiel fie ein, "die reich ift! — Bo find

- herr Malgre' ward roth: "Gie liegen am "Borgebirge ber guten hofnung!"

Sie verstand ihn nicht; "So? ich dachte, Sie "batten nur dies Eine! — Wie heisst denn Ihr "Schiffe

Er

<sup>. . )</sup> Ein Blus, ber burch Sonigsberg ins Saf fliefft.

Er fagte ihr ben Damen, welcher gant unfculbig mar : ich habe ibn aber bergeffen, meil ich ihn vergeffen wolte; benn Kofchchen fagte ibm bei biefer Gelegenheit heimlich, aber nur gu faut, eine fo fcmuzige 3meibeutigfeit, baf bas Schifvolf überlaut lachte. 3ch fcbreibe bies mit fo groffem Unwillen, bag ich nichts weiter babon fagen fan. Bon jest an ifte mir nicht moglich, bie allergewohnlichfte Uchtung fur fie zu haben; - ich habe fie fcon verachtet, feit bem fie neulich bei einem anlichen Ausbruf eines Matrofen lachte. \*) 3ch weist nicht, ob ein Dab. den etwas thun fan, mas fie mehr entebre? Ungluf genug, wenn man in feiner Unfchuld über folde Dinge lacht. Doch auch das fan man vielleicht verbuten, wenn man ben Ungefitteten in einer Gefellichaft erft ausfindig gemacht bat; und ber zeichnet fich ja immer febr merflich aus. Ich bin alebann immer auf meiner but; und bie Miene eines Tugenbhaften ober eines Boswichts belehrt mich alsbann balb, ob ein Schers unschuldig ift ober nicht?

J 3 Bon

Co bies es in der gweien Angabe. Man nreifte von ber Befrembung, mit weicher ich feb, dag um biefen Buchftab B. fovvel Erdore fich gegant haben, als um den Domer fich janten. Umd bas nach etwa gwei Jahren! Es fehrell find Deurtschaftend Seregafngt.

<sup>\*)</sup> Sophie mus freilich wenig Kenntnis vom bon con haben, wenn fie solche Bersonen verachten will, die die Gabe der Zweibeutigkeiten haben! In B. wurde fie eine sehr alberne Rolle mit dieser kleinstädlichen Wers achtung spielen!

Bon biefem Augenblif an marb herr Mal gre' fubn. Er faffte ihre Sand und führte fie, indem er und bat eine Luftfahrt auf bem Blus. ju machen, an bie Schifleiter, fprang aber por ihr ins Bot, und hob fie, eben fo frei ale fie fich frei in feine Urme marf, ine Sahrzeug. nahm biefer Beit mahr, um hineingufteigen. 3ch mare gern gurufgeblieben, fonnte aber Boschchen nicht verlaffen; und ba Julchens Mabchen bei und mar: fo bielt iche nicht fur unanftanbig, mitzufaren. Bofdben wolte fich ihr vorige Unfehn wiedergeben: aber ich glaube, baf fie fchon gubiel vergeben hatte. herr Malgre' zeigte mehr her; und leider mehr Liebe, als vorher, aber fo wenig Adhtung fur fie, als ich. Einige Das trofen, die bei bem Bot maren, fabn fie mit fehr sweibeutigen Mugen an, und mogten wol Luft haben, etwas eben fo sweibeutigs ju fagen, unterftanden fiche aber nicht, weil herr Mals gre' - vielleicht nur aus Achtung fur mich, gang gefittet fprach. 3ch fuhr mit Bergnugen zwischen ben Schiffen fo verschiebner Rationen, und beluftigte mich am mannigfaltigen Laut ber berichiebnen Sprachen. - DiefEmpfinbung, mit welcher man ein halb Dugend Sprachen gugleich hort, hat etwas fehr befonbers. Im meiften ergogte mich ber, alle Augenblif veranberte, Auftritt, ba ber Blus voll Menschen mar, bie theils in mubfamer Arbeit, theils in ruhiger Luft, auf und abfuren. Ueberhaupt ift ein Auftritt,

too Arbeit und Muhffe contrafiten, etwas febr angenehmes.

Wir tamen unter febr angenehmen Gefpraden an ein Saus, wo aus allen Renftern fo viel Menfchen fabn, baf ich glaubte, balb Bo. nigsberg fei in bem Einzigen Saufe verfamlet. Rofdben wolte bier Milch trinfen, und ich muffte folgen. Bor bem Saufe, mo wir und wegen bes Drangens in ber Thur lange berweilen muffen, fabifen auf Banfen und Rafen wol funftig Menfchen, bie aus aller Rraft ber Lunge ein unfinnige Lieb fangen. Gie batten nur Weffen an; die mehreften trugen ben but. auf einem febr gerftorten Sarpus, und noch mebrere batten ibn auf einem gefchornen Ropf, inbem ibre Berufen neben ber Thur auf einem Sauffen lagen. Alle hatten gerbrochne Sabafopfeiffen im Dunbe, in einer Sand ein groffes Glas voll Bier, und in ber andern einen bloffen Degen. Muf ein Beichen, welches bei jedem Berfe bes Liebs gegeben marb, tranfen alle nach bet .. Reib, und unterbeffen erfchallte ein feltfames Befdrei. Biele fdrien vorzuglich heftig, und. boch fchien teiner trunten ju fenn; ja ihr Gefang batte fogar etwas juftimmenbs.

Ich ftand wie betaubt ba, — etwa fo, wie wann man ein frembes Thier fieht. Die Gesellfchaft rund umber, in den Fenstern und im Saraten, belustigte sich an biefem Schauspiel. Ich, glaubte baber, es sei bies eine Bande von Men-

3 4 fchen

schen, ble etwa vom hauswirth ober von ber Gescuschaft, unterhalten wurde, um bie Gifte ju belustigen. Ich wunderte mich, unter biefer elenden Sande viel ju schin, deren Seficht, Rlebbung und Stimme einen gang andern Stand zu bestimmen schien: aber wie erstaunte ich, als herr Walgre, den ich fragte: was fur Menschen das waren? antwortete: "es find Studenten."

"Run, ihr Herren," schrie ein Mann in einer groffen Perüte aus bem Fenster, das "Jacultäten kied!" Die Herren drütten bier ihre Hite schie schied. Die Herren deut eine Besche, und legten bie Legen nieder. Herrent war vom Borfänger, einem Kerl, der so erschreslich aussah, wie sein Bast erschretlich tlang, eine Facultät aufgeruffer; ich sonnte aber nicht verstehn, welche: Die nahm ihre Degen, sang ein ganz schusliche Lieb, und trant ein volles Glas; doch bemerkte ich einige, die bei gewissen Etellen nicht mitsangen, auch das Glas vorbeigehn liesen. Der Vorfänger rief bierauf: "Ihr herren "Mbilosophen!" Dies war mir äufferst lächerlich. — Die herren Philosophen brülten und transen, wie die vorigen.

Da jest in ber Thur Plag war, so entwischte ich. \_\_\_ Ich entbeste herrn Malgre' mein Er-flaunen. "Mie gesielen Jonen," sagte er, "bie "Derren Theologen?"

"Ums himmels willen? find Theologen ba-

"Freilich,

"Freilich, bie Facultat, bie zwerft fang, war "bie theologische!" — Ich wolte ihn mein Erfaunen nicht merken lassen, mus auch gestehn, baß ich es nicht glaubte.")

## \*\*\*\*\*\*\*

### Fortsezung.

Der Lefer fieht einer Parti im Schachbret, und bem Blindefuhfpiel, ju. Gin Mortchen im Bertrauen.

Mir gingen in ein Bimmer, wo lauter artige Leute maren, Die fich mit Raffe, Dein. Pund, Mild und The erquiften, und fich in berichiebnen Spielen erluftigten. Da feine Gtule im Zimmer lebig maren: fo ftellte ich mich an ben Stul eines behenden und angenehmen Dabchens, welches mit jemanb Schach frielte. be fpielten amfig, und ohn ein Bort ju fprechen. Die Parti mar fo fcon angelegt, baf ich Dub hatte, einige Entwurfe ber Spieler ju entbefen : Die mir aber, fo balb ich fie gefunden hatte, fo angelegentlich murben, bag ich bie Mugen nicht bom Brett megwandte. Das junge Frauengimmer brang fo gluflich ein, baff nun etwas ent-Scheibende fommen muffte, ale ihr Gegner fchnell einen Bug that, ber fie in bie aufferfte Berlegen-95 beit

Total Conf

Much bu, Lefer, wirffs nicht glauben, bis du Gelegens hett hoben wirff Intolerante und Kopffdinger genau kennen zu lernen; denn folch Gewürm kriecht aus folchen Zabenpuppen.

beit feste. Gie refte ben Ringer balb nach biefer bald nach jener Puppe aus, feufste fcherghaft, emb jog bie Sand juruf. Enblich that fie bent moglichbefien Bug: aber ber Gegner vereitelte "Run helfe," fagte fie, "bie beilige Canft ibn. sillefula!" - 3ch fan Ihnen nicht fagen, wie reigend ber Zon mar, mit bem fie biefen Scherg porbrachte. Gie half fich fo gut fie fonnte: aber ein Bug bes Gegnere machte bie Gefar noch bringenber. Gie machte, mit noch mehrerer Mengflichfeit als vorher, bie vorigen Bewegungen, und als fie feine Rettung fand, fab fie mich gefällig an, fchlug bie Sanbe jufammen, und fagte mir mit flaglicher Stimme: "Qui que vous foyez, milépricorde!" \*) - jugleich jog fie. Der Gegner. that jest ben entscheibenden Bug. Ploglich rief fie: Matt!" unb - er mar in ber That matt. Gie forang qualeich auf, flog ju ihrer Gefellichaft an ben Tifch, und nahm ihr Strifzeug, als wenn nichte voracfallen mare.

Jest hatte ich erst Zeit, ihren Gegner anzuschn. Ich ward febr angenehm überrascht; — es war herr Schulz. Er übersah, noch itessingig des Spiel, machte, als er sah, daß es allerbings verloren war, seiner angenehmen Gegnerinn eine Verbeugung und wolte hinaus gehn. Jest ward er mich gewar. Er ward roth, fragte mich auch, obwol mit weniger Freimithigsfeit, als er sonst gesigt hat: "und Sie sind noch in "Rönicts-

\*) "Wer Gie auch fenn mogen, erbarmen Gle fich!"

"Konigsberg !" - 3ch fchreibe biefe Mengftlichfeit ber gurcht ju, in welcher er vielleicht fteht, bafich von Julden feine Gefchichte gehort haben Er redete auch, jedoch mit mehr Freibeit, Rofdichen an, Die auch in einem tieffen Bufen feinem prachtigen Rleibe (viel reicher als bas, welches ich Ihnen fcon befchricben habe) alle Gerechtigfeit miberfaren lies. binaus, und feine Frage jog vieler Mugen auf Das junge Frauenzimmer bantte mir fur meinen Beiffand, (fie nahm ben Musbruf mortlich) und fagte : fie glaube, baf ich ihr ba & D aumchen gehalten habe; fie muffe auch geftehn, baf fie allemal mehr Muth habe, wenn jemand, ber bas Spiel fennte, neben ihr ftunbe. Gie bot mir eine Parti an, Die ich annahm.

Wir spielten stillschweigend. Ich hatte Gelegenheit sie genau anzuscht, und mus bekennen,
daß ich noch nicht ein Frauenzimmer geschn habe, welches Julchen so nah kame. Sie vissen,
daß ich bei dem Schachbrett mich nicht fürchten
darf: aber ich konnte jest nichts tauglichs machen,
bis mir zulezt ein Zug entfuhr, der das Spiel
für mich entschied. Sie sand, zwar nicht empfindlich, aber doch auch nicht gleichgültig, auf,
und sagte, indem sie sich sehr verbindlich neigte,
weelas s'appelle jouer de malheur (") Zugleich
bat siemich, mit ihr auf die Wiese zu gehn. — Unf-

<sup>\*) &</sup>quot;Das heift unglatlich fpielen!" - Dies ift zugleich ein Sprüchwort.

re Gespräche betrafen erft bas Spiel; bann ben Character biefer Nation, wobei sie mir fagte, sie sei auch eine Frembe; und julegt bie Schonheit best Sags und ber Gegend. Wir wurden so balb befannt, wie Selen befannt werben, welche etwas anlichs haben; und sie gewann mich zärtlich lieb. — Noch mehr, sie erbat sich meine Freundschaft, mit einer Urt, die ich nicht für ein Compliment halten fonnte.

Sie glauben nun, liebste Mutter, daß ich eine neue Freundinn habe? Ich glaubte es auch, und meine Kreude warb grösser, jemehr vortressiche Eigenschaften ich an ihr entbekte. Ich sah, je nachbem unste Unterredung die allgemeinen Segenstände verlies, ihr ganzes Herz, und nahm dies schöne Lerz ganz für mich hin. Sie hat ein zurtes Gestühl; Ernst anstatt der Meugierde; Sen tim en 8 anstatt des Geschwäzes; Gegenwart des Geisse, anstatt der Flatterhaftigkeit; reisen Wiz anstatt des Tandelns; Stolz anstatt des Hochmuthe; — furz, aus jedem guten Character den schönsten Zug: aber sie kan nicht meine Freundinn keyn. Sie kennen meine Grundssät; rathen Sie nichts?

Wir waren schon auf unserm Rufwege, als wir nah bei bem hauffen ber Stubenten vorbei gehn mufften: Sie hatten ein Bot mit Madchen geringern Stands aufgefangen, welchen sie die Augen verbunden hatten, und jest auf ber Wiefe Blindertub mit ihnen spielten. Sie konnen fich kaum

vorstellen, wie zügellos es da zuging. "D!" sagte meine Begleiterinn, "wie verworfne Mentchen sinds! Wie würde mancher rechtschaften Mutter zhmuth sepn, wenn sie ihren Sohn unter dieser "Motte sehn solte; — ihren Sohn, für den sie vielleicht täglich zu Gott betet; — ihren Sohn, wenn sie vielleicht die Kässe ihres dustligen Bissens zuschielt: Wie würde ihr zumuth sehn, wenn sie eisen solche, wie fürchterlich die Etäze ihres "Alters bricht! Und mus nicht eine undeschreib-nliche Entschlossense zeschwen, ihre unschuldigen, weines jeden Eindruts fähigen, Sohn in dies worste geden hinschlie, Schne in dies wusse geden hinsch "Eschne in dies wusse geden hinsch "Eschne in dies wusse geden hinschlie, Schne in dies wusse Westen hinschlichen.

herr Schuls fam und entgegen, ba er fab, bag wir und bem Saufe naberten. 3ch fragte ibn: ob er jemand unter biefem Sauffen fenne? Er bejahte meine Frage, und bezeichnete und einen jungen Menfchen, ber borguglich wilb mar. Er fagte uns, biefer Menfch fei einige Jahre lang ein Mufter ber anbern gemefen, aber burch bas Spiel guarundgerichtet morben. Er fei ber einsige Cobn einer murbigen Wittme; und ba er bon ber Univerfitat bermiefen morben fei, fo le be er in biefem Saufe bom Epiel, bom Echlagen (bas beifft: im Ramen eines anbern auf eine Ausforderung erscheinen,) und bon einer noch ent. ebrenbern Berrichtung; -- (permutlich bon berjenigen, bie eben fo bas Umt alter Deiber, als bieler Lieblinge ber Groffen ift!) Mit bieler Rurcht, baf

baff er Ja antworten mögte, fragte ich ihn: ob bie Theologen heute mitgefungen hatten? — Ach, bes herrn Malgre' Ausfage war nur alzuwahr.

"Und Diefe Menfchen," fagte meine Begleite-

rinn higig, "wollen Prediger werben?"

"Die mehresten unter ihnen," antwortete here Schulz, "find wol selbst in ihren eignen Augen "schon so tief gesunten, daß sie diese Unternehmung schon aufgeben; — und diese werben zu"lezt das, wozu andre Menschen sich nicht brau"den lassen; da nämlich, wo nicht die Gemeinde selbst
"das Kablrecht hat." ")

"Ich murre nicht," verfeste fie: "aber wie "fann Gott einer Gemeinde einen folchen Prediger "geben?"

"Wielleicht fo," fagte herr Schulz, "wie er "Jfrael einen Adnig gab. Ich glaube biese Ber"gleichung in ihren beiben Theilen hier brauchen
"yu konnen. Indem Saul seine Schultern wand"te, bon Samuel, der ihn zum Könige gefalbe "hatte, wegzugehn, (dies find die Worte der "Schrift,) gab ihm Gott ein ander herz: so glau"be ich, daß wol kein Ordmieter ohne mächtige "Rührung bom Altar weggeht; — und wer weis, "wie manchen Gott von da an (wenn ich meinen "Musdruf noch einmal da nehmen darf) zum auser"wälten Rüftzuge macht? — Aber eigentlich war

<sup>\*)</sup> Wie fommts, bag oft weber fie noch ber Landsherr es bat?

"Caul eine Strafe: und die gottlichen Orohun"gen der Strafe über ein undantbares und ver"hartetes Bolt, erwänen ausdrüflich der un"treuen und blinden Lehrer "."

Sie fiel ihm ein: "das ist freilich sehr fürchmterlich: aber woran ist so ein Mensch kenntnlich? Kan er nicht die Larbe des Rechtschaftnen medmen?"

"Daran, glaube ich, "antwortete herr Schulz, "baß er auf frummen Wegen ins Amt zu fom-"men fucht. — Ein sichrer Beweis, baß fein "Gewisen geschwärzt ift, und baß er gewis weis, "ber habe sich der gettlichen Fürung nicht zu geströften ..."

hier unterbrach ich ihn: "Das ift ja aber jegt weine gang gewonliche Urt jum Umt ju gelangen!"

"Ein Beweis," erwiederte er, "daß die Rirche "jest eine Gestalt hat, in welcher die Strafe no. "thia ift!"

- Wir fagten ihm, daß feine Unmerfungen febr richtig waren. "Dennen Gie fie nicht mein," fagte er, "benn fie find es nicht gang. Folgens De Begebenheit erweifet bas:"

"Einer meiner Anverwandten war ein recht"schafner Prediger, aber ein hisiger, und überbem "hypochondrischer, Mann. Aus Betrübnis über-"seine ganz fruchtlofe Arbeit machte er befannt, "daß er sein Amt niederlegen wurde, und nahm "bald darauf in einer Predigt Abschied. Die "Auhoter waren hiebei gleichgültig. Der Petr wbes Dorfs befragte bie fammtlichen Sausvater nund Sausmutter: ob fie ihren Brediger nicht "bitten wolten, bei ihnen gu bleiben? Es molte pfich aber niemand bieju berftebn. Doch an beme wielben Sage melbete fich ein febr gefchifter Cannbibat, welcher ber Gemeinde vortheilhaft befannt mar, auch gute Beugniffe vorzeigte. Berfchieb. onen Bauern miefiel bas. Er that mehr. perbot fich , bas Rammermabden ber Dame ju "beiraten, ein Frauengimmer, bas er nie gefebn "batte; und fchifte an bie angefehnften in ber Gemeinbe Gefchente, bie gufammen gegen taufenb "Rthlr. betrugen. Sier trat bie gange Dorfichaft stufammen, und bat ben alten Prebiger aufe "bringenbfte feinen Entschlus jurufgunehmen, ninbem man lieber einen rechtschafnen, obaleich ibigigen, Mann, als einen Boswicht zum Drebiger baben molte." "Man fonne," feste man bingu, ngegen ben Canbibaten nichte einmenben; man wiffe nichts bofes bon ihm: man glaube naber , baf er fich felbft nichts autes bewufft fei, meil er fein Bertrauen ju Gott habe, und ein "Amt erfauffen und erheiraten wolle, welches bie Bemeinbe, bie bisber eine beffre Meinung von nihm gehabt babe, ihm angutragen im Begrif jaemefen fei." - Der alte Prebiger lies fich biewburch bemegen ; - und bald brauf marb ber Canabibat als ein Denich befannt, ber ichon in feis inen Universitatsiahren fich ber gefuchten Burbe sunfabia gemacht batte."

"Ich weist nicht," fagte meine Begleiterinn, wen ich mehr berachten foll: einen Menfchen, wer fich jum Prebiger, ober ein Frauenzimmer, woelches fich jur Frau, anbietet?"

herr Schuls antwortete: "Es giebt vielleicht "Falle, in welchen beibe einigermahffen entschul-"bigt zu werben berbienen; doch wolte ich nicht win dem Fall des Candidaten . ."

sund ich," fiel fie ein , micht in bem Fall bes

"Frauengimmere fenn!"

Dir murben bier unterbrochen: aber ich meis nicht, mas bas fur Ralle fenn tonnen? Dehmen Sie, fur ein Frauengimmer, ben Kall einer bef tigen und reinen Liebe; und, fur ben Canbibaten, ben Rall ber gurcht in ber Dunfelheit gu bleiben, ober ben Sall einer groffen Begierbe gemeinnugig gu merben, ober - ich will es nur beraus fagen, ben Kall bes Triebs jum bauslichen Gluf: fo fallt alles meg, fo balb man eine gottliche Borfebung glaubt. Rreilich, bem franfen Gemuth weis ich nicht gu helfen, bas fich einbilbet, bie mabre Ruh fei auch anderswo als in der Sofe nung ju fuchen : "Gott merbe alles mit Erieben nfeiner vaterlichen Liebe, auch felbft nach unfern "Wunfchen, lenten, wenn unfre Bunfche fille "Bunfche, Bunfche find, bie feine offenbare Unmarfcheinlichfeit abweifet, und bie feine Regel ber Rlugheit misbilligt." Doch weis ich nicht; ob diefer , ober ein anlicher, Brief etwas unichife liche haben murbe:

II Theil: R 11Ew.

"Ew. — suden einen Candidaten. Zier insind meine Teugnisse. Ifts Ihnen gefällig ndas zu prüfen, was ich zu leisten suchen würz. "de: so bitte ich um Befehle, die mir einen "Cag bestimmen. Ich binz."

Aber gefest, ein folder Brief fei gut: fo ift freilich ju zweifeln, ob der Verfaffer viel Glust machen wird? Das Gnadenjahr ift fur den Pastron der Kirche eben fo die Erndte der Schmeischeleien, als es fur die Wittwe die Erndte der

Bofnungen ift. \*)

Das, mas und unterbrach, war fur mich trauria genug. Es mar ber Rame, melchen Berr Schuls meiner neuen Freundinn gab, - ber Dame, nanabias Fraulein." - "D!" bachte ich hier, wie ich fo oft gebacht habe, wich bin mur ein burgerlichs Madchen: eine Gnadige "tan alfo meine Gonnerinn, - aber nicht meine "Greundinn fenn!" 3ch weis mol, baf Gie, meine Berthefte, biefen Gas oft bestritten haben : aber ich glaube Ihnen im nachften Briefe manches ju fagen, mas ich feitbem bieruber gebacht Diefen habe ich unter allerlei Begebenheis babe. ten gefchrieben, benn beut ifte fcon Montag. Ich unterfchreibe meigen Ramen mit gartlicher Megung.

Sophie.

N. S.

<sup>\*)</sup> Und ungluflicher Weise fur bie Gemeinde eine Bett ber Berfdunnis!



M. G. 3ch fan ben Brief nicht fiegeln, obn Ihnen ju fagen, baf ich auf bem Rutwege jufallig erfur, herr Puff fei nach Elbing gefegelt. habe ich einige Rub. - Aber folte auch ber Mann wol nach Memel gegangen fenn? D! menn bas ift: - - boch ich weis, baf Gie meinem Bergen Freiheit laffen murben, wenn Gie auch meine leiblitbe Mutter maren. Bare bie Sache biefes Manne gut: fo murbe er fie burch eine Reife nach Memel berberben.

Ich habe brauf gefonnen, ber Kran Grob \*) tu antworten: aber ihr Brief bat mich fo empfindlich verbroffen, bag meine Sand gittert, fo oft ich ihn berühre.

Sier febn Gie meine Untwort, welche ich, mit ben bon herrn Puff erhaltnen Edmallen. ibt fchifen werbe.

#### "Mabame,

Bermutlich hatten Gie fich nicht erbreiftet, meinen Brief, für welchen auch bas elenbfte Beibes bilb, Gie ausgenommen, errothen murbe, an mich ju fchreiben, wenn nicht eine Marrinn Gie Ich bin nicht nuberredet batte, ich fei arm. warm, aber ba ich bier frembe bin, fo tonnte es mir einft an Gelbe gebrechen. Fur biefen (freis dilei 8 2

"lich nicht fehr warscheinlichen) Fall, und zum "Beweise besten, was ich gesagt habe; soll die "Uteberbringerinn Ihnen einigenleinigkeiten zeigen, "die ich übrig habe, und, wenn Sie wollen, Ihmen verfauffen san."

"Sophie. \*)"



# IV. Brief.

Muslich und gut gu lefen.

# Chendiefelbe an die borige.

den 15 Jun. Montag Abends.
Tch will das übrige meiner lesten Erzällung furg berfegen. Ich erfur von herrn Schulz, das Frauenzimmer, mit deffen Freundschaft ich mit fo furze Zeit geschmeichelt hatte, sei die Tochter des Ruffischen Brigadiers, den ich beider Frau "räthinn gesehn hatte. "") Jest zog ich mich in schon gesehn hatte. "") Jest zog ich mich in schon

\*) Mein unbekannter Richter in den gott, gel. Ans. 1776. Stilt 46. 47. 48. welchem ich bier (wenn ich kan, Einmal für altemal) meine reinse Adhumg ber acuge, sagt, diek Schnallengefoldere gesalle ibm nicht. Der Grund, welchen er angiebt. L'fit mir nicht au, dies sür Sadel aussundumn; benn allerdings mulle ich bei der zworen Ausgade meinem Zwef näher treeten, "allen, Sophien dnichen Persenen, die karve nach und nach mehr abzuliehn."

\*\*) I Th. E. 218.

fchonfter Ordnung jurut. - Gie geftand mir hernach, daf fie es gemertt hatte.

Wie wir instandhaus kauen, war herr Malgre' fo gefdlig, bem Fraulein, welches sich beflagte, daß wir und nun trennen musten, sein Bot anzubieten. Ihre Geschlichaft, die aus herrn Schulz, ihrer Lante, und einer französischen Mam fel bestand, suhr also mit und nach ber Stadt. Am ufer des Fluffes spaierte ein Prediger, der sich auf herrn Malgre' Bitte auch zu und gesellte.

Der Abend war unbeschreiblich schon. Das Fraulein sabs neben mir. "Ich hore," sagte fie, "bag meine neue Freundim eines englischen Schif-

pfere Tochter ift ?"

"Gie haben alfo fo wenig als ich gewufft, "daß wir unfre Art bes Berhaltniffes nicht Freunds

sofchaft nennen mufften."

"Das ist so bestembend, als die Zurükhaltung, "die Sie mir seit einigen Augenbliken zeigen: lassien Sie Sie mir seit einigen Augenbliken zeigen: lassien Sie Sie mir Engläch reden! — unser Gespräch "würde jedermann hier bestemben." (— Sie ist in England gewesen, und spricht sebr gut.) "Solawlen wir Woelichen des Bergnügens beraubt seyn, "die süssen Freuden der Spmpathie im Umgange "mit andern ju fossen? Dann würde das hirnsgespinst der Einen Sple in der That eine Reasilität, — das reelle Unghik: nur für unser Gatzutung geschaffen ju seyn, wie Abler nur mit Absulern siegen!"

ai Dece

"Bir Burgerlichen muffen eben fo flagen! Bir "find nur fur unfre Gattung geschaffen, — wie "Spinnen nur mit Spinnen frieden."

"D! das hasliche Geschmeis! Wie? Mades mwiselle, ift das Ihr Ernst?" —

"Wir berfichern Sie unfrer Ebefurche, und verbitten und Ihre Gnade: ich glaube, baf bas whie rechten Namen find."

"Gewohnheit! feerer Gebrauch! weifer nichts! "Und ift Ihr herz fo eng? ifts bamit zufrieden, "baff es nur Ehrfurcht gegen mich haben fan?"

"Es mus damit gufrieden fenn."
"So! und ift es fo bemutig, baf es begnaubigt fenn will?"

"Gurchteten Sie nicht bie Untwort: Es ift fo "folg, baf es fich nicht bober fezen will, weil es "fich baburch verraten wurde, es halte fich fur "acrina?"

"Ich fürchtete die Antwort nicht; aber ich phatte sie gegeben: benn oft habe ich in ben Miewnen berer, die sich jemands Gnade ausbaten, vetwas spottisches gestehn."

Das ift unbillig: ich erbitte nur dann Ong.

"Eit und was machen Sie mit ber armfeligen "Gnabe?"

". ich nehme bamit vorlieb . ..

"Sagen. Gie es boch nur! — Gie machen

"Ich fan das nicht fagen, denn ich fan fie micht mit Freundschaft erwiedern."

"Nicht? bas arme Kind! und warum nicht?"
"Gben um ber Sache willen, bie jest ftreitig
"ift,— um bes wesentlichen Borzugs willen, ben
"bie Mbelichen haben."

"Gut! so wollen wir benn erusthaft reben. Minste Mannspersonen haben einen Borzug, das westeld ich: sie können Kriegsblenste nehmen; die "bechsten Ehrensufen ersteigen; Orden, Präben, und so fort, bekommen. Wir Fräulein...»nennen Sie mir doch Einen unster Vorteile! "und da Sie das nicht können: so gestehn Sie, "daß die ganze Sache ein albernes Vorurteil ist, "welches eben dadurch Vorurteil sit, weil es nud "den mannlichen Geschlicht zugutkommt. Usse dem und ihre Kreundsthaft!" (Sie tässte mich.)

"Berzeihn Sie, mein guddiges Fraulein, wir wind noch nicht so weit. Sie konnen einen Gemad befommen, der Sie auf die höchfte Ehrennstufe hebt; Sie konnen hofdame werden; Sie
konnen Orden, Abteien, und so fort, befommen! — ich solte Ihnen Ihre Vorzüge nennen."

"Ach das alles find Pfiffe; ich will mich aber micht ganten. Was folgern Sie nun?"

"Daß wir uns nie so nah kommen konnen, "Sympathien in uns zu entbeken; — ich glaube, "baf bie Freunbschaft so ankängt."

\$ 4-

209 05

"Ich hore die Englanderinn: aber ich werde "Sie hafchen. haben Sie einen Geliebten?"

"Rein." (— Die Sylbe ift so leicht auszufprechen, und boch wechselte fie mit der Sylbe ia so lange, und jagte sich so im Ropf hernun, daß ich nur gat fie berausbringen fonnte.)

"Unglut genug; aber ich will einmal, ala wenn ich die seimlichfeit ibrea sergens wuff we. — fegen, Gie batten einen Beliebten. Wenn "fichs nun fande, daß Ihr Liebhaber ein Cavalier "watre: was wurden Gie gute Gele bann mit "Ihrer Liebe anfangen?"

"Ich wurde fie jurufnehmen."
"Aus Ebrfurche, wie ich hoffe?"

— Ich wolte antworten, als der Prediger, der vor uns in der Spige des Fahrzeugs fahs, das Wort nahm. "Ich fürchte, Mesdames," sagette er in schonem engeländischen ") Ausdruf, und mit einer feinen Art, "daß Sie sich heimlichfels"ten sagen werden; und da ich zum Unglüf mich "nirgend hinwenden fan," (er wies aufs Wasser neben dem Schif,) "so musich Ihnen sagen, daß wich sie und da ein Wertchen Ihrer Unterredung "voersteh." — Wir wunderten uns sicht venig; denn wir hatten beide, so gut wie dumme Mädechen gethan hätten, aus seiner ungeschmulten Kleidung auf sein Wissen geschlossen.

"Sie handeln fehr gutig," fagte bas Fraulein; "aber ber Borfall ift bequem; ich bitte Gie, um "fer Schieberichter zu fenn."

<sup>\*) 36</sup> bin ungewis, wie ich bas Wort fchreiben foll ?

Er butte fich. "Wenn ich Ihnen fage, baß "mein Rield nicht lugt, fondern daß ich ein Dorf-"prebiger bin: in werden Sie leicht urteilen, daß "ich die groffe Welt und das Gefellschaftliche des "seinern Lebens zu wenig fenne, als daß ich ent-"sichtieben fonnte."

"Sin Mann," fagte das Fraulein, "bem der "Beweis, er habe die groffe Belt gefehn, so ab-"gebrungen wird, wie unfre Unterredung Ihnen "ihn abbrang, solte so nicht sprechen."

- Er fchwieg befcheiben ftill. \*)

202 mm?

"Entscheiben fan ich nicht: aber bas fan ich "sagen, bag es tein hirngespinst, sondern ein "Dorzug ist, abelich ju senn."

"Ich glaube nicht ein Wort: aber jum Gpas

mugeftanben; mas folgt?"

"Bielleicht, mein gnabigs Fraulein, find wir moch nicht bis an die Folge? Die Freundschaft wermht auf etwas, welches unter ben Begrif der "Bleichbeit gehört. Je mehr von biefer Gleichmelti da ift: besto vollfommer ift die Freundmeltige bat ift: besto vollfommer ift die Freundmeltige bei ift: besto vollfommer ift die Freundmeltige bei ift: besto vollfommer ist die Freundmeltige bei international und die with vonn alzugroffe Ungleichheiten da sind." — Ach jauchte heimlich.

Sal lunidar Su

R 7 nSu

<sup>\*)</sup> Tectusque recusat

"Coviel habe ich neulich aus einer Disputastion gelernt," fagte das Fraulein, "baß ich nun "bie Anzeige dieset Ungleichheit zwischen uns und bem Bargerlichen von Ihnen forbern nuns."

"Ew. Gnaden haben den Ausbruf Pfiffe noch

"Benn aber beibe eine werben, daß fie ben allnterfchied des Stands beifeitfegen wollen?"

"Dann ift noch nichts gewonnen: er mus "vergessen werden."

3. Gut! sie sollen auch darüber eins werden. "
3. Dann ist auch noch nichts gewonnen: sie 3. mussen ihn vergessen können. "

mullen ihn vergellen tonnen.

"D! Gie treiben mid fehr weit! — hierz "fie muffen beibe fich versprechen, daß fie bres "chen wollen, fobalb diest Erinnrung ben Ums "gang gezwungen macht."

"Dann werden sie sehr bald brechen; wenigsusens sibald als ein Dritter gegenwärtig ist, won welchem eine von beiden Personen, (die "bürgerliche, wie ich vernute,) schlechterdings "Tadel bestrechten mus. — Eine Person von "hoher Geburt kan den Litel des Freunds oder "verundinn geben: aber od er von einer gewringern angenommen werden kan, das kan nur wein Schiedbrichter sagen."

"Ich verftet Sier es ift, als wenn Sie zwels umal zwei festen, aber nun fich nicht erdreiften awolten zu entscheiden, ob das funf ift? Aber awodurch soll ber Berluft ber Freundschaft ei-

oner abelichen und burgerlichen Person erfest

"Dadurch, daß beibe gegen die Familiarite seefichert find, und daß der kleine Iwang in iherem Imgange das ift, was der Schleier einer sichhene Person ihrem Freunde ist. If dieser sigmang doch sogar in der Liebe reigend. Gerstein Sie mit dies Wort!— ich bin verheiratet.)"

— Das Fraulein ift flüchtig; — fie mar übergeugt. — "Was halten Sie, lieber herr Pas "ffor, vom Misbundnis. \*)"

"Erlauben Sie mir, gnabige Fraulein, bag. "ich hievon nichts fage; benn ich wurde hernach "entscheiden follen."

"Dein, ich will Gie bavon lossprechen."

"Bielleicht, weil Gie bann rechnen wollen, ob

"Ich wunfchte aber boch, etwas bavon zu ho.
"ren. — Borlauffig, herr Paftor, ich billige bas
"Misbundnis vollfommen."

"Ew. Enaden Wunsche verbinden wie Befehnle. Alfo zwei Borte, halten Sie biese Bemennung für eine folde Berbindung schiflich?"

- Gie übereilte fich: onun ja !"

- Er bufte fich.

"Run? mas weiter?"

"Richts, mein Fraulein. Sie haben fcon pentschieben; und ich halte bie Bemeise, die man "aus

\*) heirat amifchen abelichen und burgerlichen Perfos nen: Mefalliance.

aus bem Sprachgebrauch nimme, fur febr

"D! warten Sie, ich mus Sie naher fennen "lernen. Ich werbe Ihnen eine schriftliche Berutheidigung meines Sages geben; benn ich seh, "baß ich mit einer munblichen fein Gluf machen "wurde."

"Bielleicht find Em. Gnaden fo leicht gu über-"jeugen, daß Sie der Muh, etwas aufzusezen, "überhoben werden konnen."

"Dein; was ich Ihnen geben werbe, ift fchon Meine felige Mutter, bie befte Rrau, »fertia. "bie Engelland je hervorgebracht bat, mar burmgerlich. Gie entbefte ihren Eltern, baf fie meis men Bater; ber bon Schottifdem Abel mar, \*) mund in einer hoben Stelle im Rriegsbienft fand, plieb gewonnen babe. Diefe alaubten, fie fei stu forgfaltig ergogen, ale baf fie fich (wie fie "bas nannten) ins Ungluf fturgen murbe, und nantworteten blos burch bas Lacheln, mit melodem man etwas findifches aufnimmt. Mutter mar jung, bebachte bie Rolgen nicht, nund beiratete beimlich. Gemehr meine Grod. seltern burch etwas überrafcht murben, mas fie "fogar nicht bermutet hatten, befto mehr bergeih nich ihnen ben Rluch und ble Enterbung, womit nfie meine Mutter fogleich ftraften. mibr Ungfuf; vertheibigte fich aber burch ein "Cchrcia

<sup>\*)</sup> Er mar alfo mol nur, mas man jum Spott Barb nennt

"Schreiben, das zwar fruchtlos mar, aber wie nich glaube — ein Meisterftuf übertrift. Dies "Schreiben follen Sie haben."

"Blieb Ihre fel. Frau Mutter in Engelland fa "Gie wollen mich fangen? . . . Ja, fie blieb metwas über ein Jahr, bis meine Benige steit erichien. hernach muffte fie ihr Batersland verlaffen. Cie fennen bas Musichweis wfende meiner Ration. Alle Befannte meiner Mutter trennten fich von ibr; es bies: fe babe saus bummen Ctol; in bie Sob gebeiratet; sfe muffe wol feine perfonlichen Berbienfte ge-"bubt, und ben auten Ramen ihrer Bermand. sten nicht geachtet baben, weil fie fonft nicht mach Berdienften geftrebt haben murbe, die man nibr nur aus Gnaben gebe. - Dan verbannste fie, burch angualiche Ergalungen anlicher Beachenheiten, aus allen Gefellfchaften : unb mas nibr bas meifie - vielleicht bas leben , foffete. mar, baf man, faft bis ju ibret Entbindung. behauptete, ihre Berheiratung fei eine glufliche Dete ihrer Cchanbe gemefen. Meine Großel. ntern betheuerten, um ibrer eignen Ebre mile plen, (wie fie fagten) man thue ihnen Unrecht, menn man vorgebe, baf fie biefe Eh beforbert batten: aber ihre Erflarung war fo ganglich sumfonft, und ber Sas, ben fie auf meine Mutoter geworfen hatten, marb fo bitter, baf fie pfelbft gulegt alle gafterungen und Befchimpfunngen befraftigten. Meine Mutter marb ein "Scheue

"Schenfal der Burgerlichen, und ein Spott nder Moelichen, - wie gefagt; Gie wiffen, baf meine Lanbeleute alles aufs aufferfte treiben. "Diegu fam, baf mein Bater feinen Eltern feine Berbindung verbergen muffte; mit ben Offisciers, beren hamifche Begegnung unerträglich "mar, Berbrus frigte; mit bem General, ber palle Dames, nur nicht meine Mutter, gur Safel sog, und ihm, ba er boch fchwieg, eine beleibis ogenbe Entschuldigung brüber machte, in einen sunangenehmen Bortwechfel fam; und enblich won einer ju groffen Dame es bulben muffte. "baf fie mit ben Borten: "mas macht ber fleine Baftarb ?" nach mir fich erfunbiate, welches ihn sum fo viel tieffer vermundete, je gemiffer fie mufoffe, baf mein Bater in ber That verheirgtet mar. Diefe Umffande machten, baf meine Elstern nach Curland gingen."

"hier waren fie boch ficher?"

"Ja; benn in Curland wuffte niemand bon wher Sache."

"Nun, gnabigs Fraulein, konnten Sie unter wie Apologie, von welcher sie reben, unmaße wychlich die Worte schreiben: "Sleichwolf hat das Misskindnis die entfestichen Holgen, daß man wer allgemeinen Verachtung der Abelichen und "Bürgerlichen, und besonders der Verwandern, micht anders als durch das entgehn kan, was wortste Entfernung."

wBilbe.

"Bilbe ich es mir ein? oder ifte mahr, baf ich welbft Ihnen die Waffen gegeben habe?"

- Er lachelte.

"Das ist gewis," sagte sie, "bass meiner Mut-"ter Geschichte einen so bleibenden Eindruf auf "mich gemacht hat, daß ich lieder bleiben wolte, "wie ich bin, als daß ich eine ungleiche Verhin-"dung eingebn solte."

"Ich bin Ihrer Meinung," fagte ber Prediger; (aber mit einer Urt, die ihn unruhig zu machen schien.) — Und ich, vom Fraulein aufgeferdert, wagte es zu sagen, daß ich glaubee, daß Eins von den beiden ungleichverchlichten, vielleicht zur großen Bein des Andern, immer etwas aus dem vorigen Stande behalten, und zu einer unschillichen Zeit es zeigen könne. "Ich habe" (fezte ich hinzu, und weis nicht, wie ich zu der Jarte des Ausdrufts kam) weine auf diese Urt dewogradiet abeite gekannt, die schof sahren wenn fie nicht Ew. Knaden nannte."

Der Prediger schien dies Gespräch gern abbrechen zu wollen, und sagte: "Wenigstens giebts whier wohl Ausnahmen. Ich würde der dürziglich drauf zu sehn, od die andre Zeinheit wogenug hat, ihren Stand nicht merken zu laftwen, und genug standhafte Liebe, um die Verzachung zu tragen. ""

"Ja," fagte bas Fraulein, "baju gehort "Zeit!"

"Ich wels auch nicht," etwiederte et, "ob Per"sonen, die sich bigreichende Zeit nahmen, je"mals zu einem Misbandnis sich haben ent"schliessen können; zumal wenn sie vorher un"tersuchten, ob sie das wurden dulden können, "baß man ihren Schritt als eine That der Ver"zweistung ansieht?"

"Und fo," fagte bas Franlein, mirb er freis blich gewonlich angefehn. Mur noch geftern bornte ich mit Unwillen ein folches Urteil einer Das ome, über ein (ber Sage jufolge) angenehmes Beibchen, "Lieber Gott," faate bamale jemanb. ber guten Frau mus es auch febr brum gu thun maemefen fenn, einen Mann gu haben, fonft hatnte fie ja mol mas Rechts beiraten tonnen."-Mich vergas ju fagen, baf es bes Prebigers Frat sin Saberftrob \*) ift, bie ich zwar nicht fenne, won welcher ich aber viel fcones gehort ba-"be. -- ) "Ich!" antwortete ihr bie Dame, "met "hatte fie genommen? Was find denn 3000 Rible, für ein graulein! und überbem batte bie Cache fo einen Baten! Es beifft : Rut es ndem nicht auf, der fich beffert; \*\*) fonft ifts mol

\*) Ein Dorfden bei Konigsberg

<sup>\*\*)</sup> Wir halten biese Art zu urteilen für die beste; sie ist behutsam und boch treffend. Man zeigt auf diese Art ein heistlich Seez: und kan doch zugleich so bie ter senn, wie man es bei Kassetiichen und bei Wochen visten sehn mus. Die Leserinnen ermanen wir, sols he kleine Kunstgriffhen wol zu merken; so wie bennt diere

"wol bekannt, baf fie ben Pfaffen ein bischen anpführten. Bie er tauffen lies, batte man frangen mogen: Die haft bu fo bald funben, mein "Cobn? Conft mar fie wol zu flug, fich weggumerfen. Gi nun, fur ben Priefter ift fie gut agenua! Er bachte auch, Munber mas fur ein "baschen ibn geleft batte! Er batte allenthal "ben herum gefreit: aber er ift ein fehr unwifsfender und unertraglicher Rerl, es wolte niemaend gehn; und ba marf er bei ibr feinen Unagel aus : unterbeffen ifte immer eine freche Unwerschamtheit von ibm - und von ibr ifts bie offinfenbfte Diebertrachtiafeit. Lieber hatte fie bleiben follen, mas fie leider mar, als fo toll stu fenn. - Dfui!" - Temand in ber Gefellsichaft," fuhr bas graulein fort, sunterftand fich bie Parti biefer Chleute ju nehmen; aber ein "Prebiger, ber bei uns mar, fagte: Er fenne bie "Krau nicht, er muniche aber, baf fie nicht in "bie banbe eines folchen Manns gefallen mare. "Diefer fei fur einen Mann bekannt, ber nichts manders gelernt habe, als Galanterie, und ber mur gu wohl bei unfchulbigen Dabbden, bie fich "garqu

aberhaupt biefe gange Stelle fehr lehreich ift. Es gehört Uedung dazu, recht geschift zu lästern; denn die natürliche Weichherzigkeit und Warspeitsliebe kan eine Anschaperinn mitten im schaffen Aus der Kede stote ternd machen, und das ist oarg, als wenn der böse Beilf feinen Hanensus von ungefahr sehn läste. "durch seine feine Seuchelei hatten blenden lafnsen, das Schiffal verdient hatte, welches man wiett genannt habe."—") "Man sprach," sezte das Fraulein hinzu, "noch lange hiedon; ich aber "mus gestehn, daß ich nur immer heftiger wunsch-"te, beide fennen zu lernen."

Wir waren jest am Lande. — Das Fraulein bat uns, am Sontage mit ihr nach Saberstroß zu fahren, um so mehr, da umser Geistlicher uns sagte: er glaube nicht, daß der Mann es verdiene, ein Gegenstand einer so bittern und ausgebreiteten Berläumdung zu sein. Er versprach mir hierauf, mich, wenn er wieder in die Etadt kommen würde, zu besuchen. In der That, liebste Mutter, ich mus einen Kathgeber haben, und zu diesem wafern Mann habe ich viel Bertrauen. Leben Sie wohl! Bon dem, was mich betrift, tan ich Ingen ich liege hier vor Anker, wie herr Puff einmal sagte.

Sophie.

\*) Dies Muster empfehlen wir unserm Geschlicht, bes sonders, wenn von jungen Geistlichen die Rede ist. It ihr Umgang so wie der ihres Setubenburschen; ist ihre Gelehrjamseit so wie des Wissen des Kassensteller; so hat man nichts zu fürchen. It der den nicht, wie es wol iem sotte: so ist diese Urt des Urteils niglich zu gebrauchen. — Doch mus eine fromme Miene ihm den Nachdeut geben.



## V. Brief.

Die lang erwartete Fortfegung. Die Banbel fangen fich mit einem Pahr Manchetten an.

## Diefelbe an die Boriae.

Den 17 Jun, Mittm. gang frub. Sth fomme mit meinem Rummer gur Ihnen, J Theuerfie! Mein Schitfal ift das Duntle cines Winterabends; - jeber Augenblif macht bas Comarge noch tieffer. Ungewis, ob mein Brus ber lebt; voll Kurcht, bag herr Puff noch beute fommen tonnte; eine Laft fur bie Mad. Vanbera: (wenn namlich Bofchchens Bemuhungen gelinaen. - Geffern fagte fie mir: fie mochte, ba meine Empfindung fo fein, und meine Reber fo alutlich mare, wol etwas über einen unbeschrieb. nen Begenftand, jum Beifpiel, ein Gedicht über das Gnadenbrod , lefen;) in Gefar, mein Juls chen ju verlieren : - bas ift mein Buftand! 3ch bin gu mube bom Wachen bei ihrem Bette, als baß ich schlafen fonnte: aber ich will nicht pon mir felbit, ich will von ibr reben.

Rad meiner Ungeichnung wiffen Gie Juldens Gefchichte bis dahin, ba herr Schulz bei Munaberung ihrer Mutter ins Gebufch fprang. \*) 3ch weis, baf Gie folche Cachen lieber boren, als bas was fonft ben Alten gefällt; ich weis auch £ 2 ben

\*) G. 117.

ben Gebrauch, ben Sie bavon bei bem Rraise der jungen Mabchen machen werben, die um Ihnen ber figm; — o! warum bin ich Elenbe aus die fem gluflichen hanschen heraus gelaussen! Julchen foll also erzälen; — boch nur bas Befentliche.



"Meine Mutter traf mich im Gebufch an, unb, mie Gie leicht benten fonnen, bei bem Deft bes Sanflings. Ich ergalte ihr, wie ich mich bier pbefchaftigt hatte. Die leicht mar es bier gemefen, ben Buftand meines Bergens ernfthaft gu punterfuchen? Denn bag ich meiner Mutter etmas berichweigen muffte; bag ich mertte, wiewiel biefe Burufhaltung, bie erfte in meinem nunfchulbigen leben, mich toftete; baf ich meine "Erfindungstrafte aufbieten muffte, um etwas mufammenbangenbe ju fagen; bag endlich meione Mutter eine ungewonliche Beranbrung an mir gewarmarb: o! wie weit batte mir bas "alles mein betrügerifches Berg ofnen tonnen !-"Deine Mutter horte gu, bis ich fertig mar. Bas fehlt bir, mein Rind?" fagte fie bernach, "tartlich; (benn bamals hatte ich noch ihre gannte Liebe.) 3ch hatte bas berg, fie gu fragen! Bie fo? ich befinde mich febr wohl? - "Mabochen! Mabchen!" fagte fie, und führte mich in wie Allee gur Gefellichaft, bie oben ging. serftaunte bruber, bag ich nichts antworten fonnnet. Wie ein Kind, welches zur Ruthe hingeführt mwird, ging ich an ihrer Hand, fast bis zu Thradmen gedemütigt. "Hass beine Empfindung ist die, welche ich langst erwartet habe; die Natur kan niemand, auch "Herr Less" nicht, vertreiben: aber ausser mus niemand bich erraten." hier brach ich nlost: "D Mama! was denken Sie von mir?" "Sier dantwortete nichts, sondern kehre mit mir mus zutern die ging ich neben ihr. Aoschwuchen begegnete uns, und meine Mutter hatte die "Güte von andern Omgen zu reden."

"Die Allee führte und gur Gefellfchaft, too "wir herrn Schulz fanden, mit welchem bie Frau "\*rathinn fich, mehr als fonft, unterhielt. "Cebn whie beiben Leute," fagte fie von mir und ihm, "beute nicht aus wie Milch und Blut?" (Gine "efelhafte und boch fo gewonliche Bergleichung!) "3ch glaube," feste fie hingu, "baf fur euch Jung-"fern und Junggefellen beute ber Cchonbeiteftern naufgegangen ift?" Deine Schwefter marf einen pberachtenben Blif auf herrn Schuls, ben er stum Gluf meniger gewarmarb als ich, und ber meine Reigung gegen ibn nur noch vermehrte! meine Mutter Schien weber auf ihn noch auf mich acht zu haben, alfo mars gewis, baf fie ihn micht im Gebufch gefehn hatte; und baber marb ses mir leicht, meine Kreimuthigfeit wieber angumehmen, wogu fie mich auch burch ein liebreinches gacheln aufzumunteru fchien: body mars

mir nicht möglich ihn anzusehn, wenn ich nicht

"Gegen Abend mard herr Schuls gebeten auf "ber gante gu fpielen. Er that es mit aller er-"finnlichen Unnehmlichfeit . . . Goll ich Ihnen meine findiche Schwache gestehn? Dich, bie wich gang Gehor bin, mich nahm bie Schonheit pfeiner Sande mehr ein, als ber Reig ber Mufic. nich hatte ein Dabr Manchetten in meinem Beustel, bie mein Deifterftuf maren, und bie ich fur meinen gehrer, herrn Leff \* \*, bestimmt batte. Mulle Gewalt ber Sittfamfeit mar nothig, mich murufjuhalten; benn ich jog fie fcon berbor, um pbie letten Stiche zu thun, mit welchen ich fie an bad Band fettete, um fie ihm benn auf irgend meine Urt, die ich erft ausfinnen wolte, ju geben. "Bum Gluf fur mich ging er eber meg, als ich smit meiner Arbeit fertig marb."

"Meine Mutter vermied nicht, bon ihm zu ireden. Ich siehles braus, daß sie mich in Abnsicht auf ihn gar nicht in Verbacht habe. Doch
nbatte ich nicht das Derz, sie zu fragen, was sie
wim Garten habe sagen wollen? Vielleicht hatte
nie besser gethan, wenn sie den wahren Stand
meines Derzeus untersucht hatte. Jemehr ich
meine liede verbarg, (benn jest war es schon lies
dec,) besto mehr nahm sie zu. Ich selbst winderrieth mirs, dem herrn Schuls die Manchetnten zu schissen und boch that ichs, durch Disnse einer jungen Näherinn, die mich nicht verraten

"fonnte, weil ich ein anliche Geheimnis bon mibr muffte. Mein Zwef mar gar nicht, herrn "Schuls miffen gu laffen, baf bas Dafchen von "mir tame; ich wolte blos bie Freude haben, ein "Wert, welches ich mit Vergnugen gemacht hatte, wauf feinen Banden ju febn. Aber faum mar "bie Eragerinn fortgegangen: fo berbros miche, "bag ich nicht an ihn gefchrieben hatte, ba ich aboch gewis nicht muffte, mas ich ihm fchreiben Ich mar fehr froh als bie Jungfer mir "fagte, er habe geglaubt, fie felbft fei bie Perfon, "die ihn fo befchente. Dies mar nicht unmahrsofcheinlich, benn fie war jung, artig, und bergplich verliebt. Ich freute mich noch mehr, weil sich hoffen burfte, bag er nicht brauf fallen mur-"de, ju vermuten, daß ich die unbefonnene Der-"fon fei, und lies mir alfo alles umftandlich erntalen. herr Schuls batte erft mit vieler Freibeit ibr gefagt; er fonne bie Manchetten nicht ntauffen. Wie fie in ihn brang, fagte er: es ngehore ein Rleid bagu, bag er in feinem jegigen "Stande nicht fonne machen laffen. Je meniager ich hieran gebacht hatte, befto empfindliocher ging mire nah! Er hatte enblich, ale bie "Jungfer ihm geftand, es fei ein Gefchenf, erft "fie, und bann bie Mandhetten fcharf angefehn, mund auf bie vergebliche Frage: wer fie gefchift "babe? fie erfucht, ein Dahr Zeilen mitzunehmen, mit ber Bitte, die Perfon, welche die Manchetten nichitte, ju fragen; ob fic bie Beschichte eines 8 4 moanflings. "Sanflings wiffe? Buffte fie bie nicht, fo folte "bas Briefchen nicht borgezeigt, fonbern wieder "jurufgegeben werben. hier ifis."

---

"Ein Blit, der fich gestern auf die schönsten whande heftete, fiel auf die Manchetten, die sie mir jest überschift haben, und machte mirs wheute leicht, sie zu erkennen. Goll ich sie den will ich eine Beiden beiden berdanken: so haben Gie gang über mich zu besehlen, auch über meinen Stoll. Sind wie ein Pfand der Freundschaft: so sollen sie mir das sen, was die Mongendammerung dem Manasten ist. Ich lege die Feder weg, weil ich was Schiffal dieses Blatts nicht weis."

"Schulz."

Ich habe Julchen meine Meinung von biefem Briefchen nicht gesagt: aber ich finde den Berfasser bier, wie immer, — fols (vielleicht hochmuthig) und verliebt. — Julchen fart fort.

\* \* \*

"Meine Bertraute ift luftig. Sie wolte "herrn Schuls fagen: "man wiffe von dem hanf"ling nichts: fie aber habe das Unglüf gehabt,
"ben Zettel unverschens mit andern Papieren
"ju verbrennen." Ich willigte ein. — herr
"Schuls erstaunte, daß er sich geirrt hatte, und
"gab ihr die Manchetten wieder. "Es fei flar,"

"fagte er, "baf die Unbefannte nur aus Erbarmen ngegen feine Armut ihm bies Gefchent mache, unb ser muffe geftehn, baf baffelbe auf biefe Art ibn mehr brufen murbe, als ber allerbitterfte Man-"gel." - (Cehn Cie, liebfte Mutter?) "Die Jung-"fer" (fuhr Julden fort) "ward gerührt; - ich meis nicht, ob es burch feinen Reig, ober burch "den , welchen bie hohe Denfungsart immer in sunfern Mugen hat, gefchah; fie bat ihn, bas Dafsichen wieder angunehmen, und geftand ihm, er ba-"be gleich anfangs es getroffen. Gie geftand ihm "überbem, baf ich mich ihrem narrichen Gin-"fall nicht widerfest hatte. Er ward bier tiefofinnia, tuffte bie Manchetten, und fagte: "Das hatte ich nie geglaubt, baf irgendetwas moch fuffer fenn tan, als bas : einer Demutigung mentgehn!"

"Bei dieser Erzälung merke ich zuerst, wie wedellisch mein herz sich meiner Gewalt entzog. "Ich schaft die Jungfer; und doch wusser ich ihr wheimlich Dank, daß sie diesen Einfall gehabt whatte. Sie nahm sich meiner Sache an, als wwenns die ihrige wäre; — denn wenn in die "sen källen der Treid schweigt: so zeigen sie die "legte hoh der Freundschaft. Sie drang mich, "das Briefchen zu beantworten. Ich that es. "Mein Aopf widerriech mirk, aber mein zerz "freute sich brüber, daß sie meine geheimen Wun"sche billigte. Ich schrieb:"

٤ 5

"Gie

\* \* \*

"Cie haben im Garten gefehn, baf ich 36. oren Rummer nicht ruhig aufehn fan. Untroffplich mare ich gemefen, wenn bie Rleiniafeit, bie mich Ihnen angubieten magte, Gie gebenutigt shatte. Ihr Blit ift weiter als auf bie Sand. "bie bies mit Bittern fcbreibt, - er ift bis wins Berg gedrungen. Da ift bie Freunds "fchaft, beren Pfand Gie fo genau gefannt shaben. Das Mitleiben ber Freundinn fan micht brufen: ich weis gewis, bag Gie mir "bie eingeschlosnen Golbftute nicht wieber-"fchifen werben." (Es waren 10 bis 12 Louis b'or.) - "Baren bie Manchetten Ihnen bas, mas bie Dammerung bem Rranten ift: fo "fei biefes Ihnen bas, mas bie Morgenrothe "bem Gefunden ift."



Id, unterbrach Julchen: "Bebachten Gie "benn, mas biefe Bilber fagen?"

"Ach mein Siekden! Meine Absicht war in "der That, ihn zur Hofnung der höchsten "Zeeundschaft zu berechtigen; denn so nannte "ich das, was stoon Leide war. Ich bedachte micht, daß sein Brief schon die Erwartung der "Liede verraren hatte." (— Das zute Kind hötet nur hinzusezen sollen: "Ich hatte auch nichte "sehnlicher gewünscht!" —) "Iwar ward mit "heis, wenn ich mir verstellte, was herr Lest"

Jagen murbe, wenn er ben jezigen Buffand meimes Bergens muffte; amar berlor ich bas Butrauen meiner Mutter; gwar qualte mich eine immermahrende Unruh: aber ich glaubte, bas Ursteil bes herrn Schuls, bas Bertrauen, welches sich zu ihm batte, und die Rub, in die ich, wenn bies nur erft murbe borbei fenn, mich gu fegen shofte, murben mich entschabigen. Ich bachte man feine Bufunft; gufrieben, bag ich einen "Freund hatte, und bag diefer Freund mir erslaubte, fein Elend gu lindern , und den Werth stu fublen, ben bie Diebanblungen ber Frau "\*rathinn, und ber llebermuth meiner Schweffer. sihm abfprachen. 3ch bachte nicht einmal, baf Derr Schuly mir antworten murbe. Er that nes in biefem Briefe:"



"Sic fordern eine Probe meiner allertiefsten "Ergebenheit: ich soll Ihnen eingestehn, daß "das Mitteiden einer Freundinn nicht belästingen kan. Dank sei Ihnen, Berehrungswerstheste, daß Sie etwas so gang schweres ges "fordert haben! D! lassen Sie nur meinem Geschorfam wenigkens den kleinen Werth, den sich mich mich mich mich mich mich mich der ich horfam venigkens den kleinen Werth, den sich mich untersteh ihm zu geben! Ich denke "munmehr an nichte, als an die dusskriftstigtigt "Erlaubnis, nach welcher ich mich einer Wohlstat, als eines Pfands der Freundschaft, verfreuen darf. Über noch kennen Sie mein

"Sers nicht. Wollen Sie es nicht fehn? "Und wo? Ich weis, daß Sie das beutige "Concert gewönlich besuchen. Ich werde hin "gehn. Ein Bill wird genug seyn, um mit "pu sagen, ob ich mich entsernen soll? Missbilligen Sie biets: so nehmen Sie dagegen "die schriftliche Versichtung an, daß alle meisene Sherfurcht, daß jeder Wunsch meines "Herzens, Ihnen zugehört."

"Schulz."



# Fortsezung.

Ein Thell vom Grundris eines gutgebauten weiblichen Gergens, nebft ber Bezeichnung bes Plages gum Debengebaube.

noch gesteh, mein Kind," suhr Julden fort, odig ich eine Blobigsteit, die ich nie gefannt "hatte, empfand, indem ich dies las; so daß; wich auch ansangs, obwol nur auf turze Zeit, "mein Gesicht von der Ueberbringerinn wegwandste. Bei aller Liebe, die ich für ihn hatte, wars doch, nals wenn ich wünschte, entweder ihn nie gestannt, oder diese Gache schon geendigt zu haben. "Ich fan sonlie schweigen: aber je länger meine "Bertraute auf das, was ich sagen würde, warstete, besto mehr überwaltigte mich die Bewesung eines, ju vollen, herzens. Ich las ihr den "Brief

173

"Brief vor, und erbat mir ihren Nath. Bereitmillig, wie Gellerts Affe beim Brettspiel, entpschied sie, daß ich aufs Concert gehn und sie mich "begleiten musste. Dies geschah."

"herr Schuls fland, mit einem hauffen an"brer Studenten, (von welchen er vermutlich fich
"nicht losmachen fonnte) nicht welt von mir."

"Ich merfte, baf mein Geficht glubte; auf feionem mar biefelbe Sige. Meine Begleiterinn fab mich an; - ich schamte mich: bie Gefellschafater bes herrn Schuls fabn ihn an, und minf. sten ihm gu, mit einem Blit, ber auf mich gielnte; - ich hatte bor innrer Scham bom Stul ofinten megen! Ich munichte herrn Schuls meit von mir, und verabscheute jest auch bie ofchmachfte Reigung fur ihn. 3ch winfte ihm: mer verlies ben Gal; - und fogleich warb mein "ganges Berg wieder fein ; - es folgte ihm ; - ja "felbit die feinfte Empfindung, die, fur die Mufic, "berlies mich. Es fam mit meiner Entfraftung fo meit, baf eine Unbefannte mir ein Rlafchchen an-"bot. Man brachte mich fchnell, und faum noch guprechter Beit, in ben Wagen."

"Beschamt, unzufrieden mit mir selbst, und "sehr entschlossen mich, wo möglich, wieder in "meine vorige Auch zu sezen, sam ich nachhau-"se. Freilich schien mir meine Liebe nichts straf-"dares zu haben: aber alles, was ich Ihnen jest "erzält habe, lies, so süs es für einige Augen-"blife war, eine Ditterfeit in mir zurüf, von "wollcher

melcher ich nicht genan muffte, wo fie mar, -"bie aber nur bann mich verlies, wenn ich mit "beftigfeit an ibn bachte. Conft mar mir alles "berbrieslich. 3mar habe ich es mir immer gu meiner Pflicht gemacht, bon welcher nichts mich plosfpricht, niemals etwas fauers in meinem "Betragen gu geigen; benn bas ift ber allererofchretlichfte lebelftand fur ein Frauengimmer: paber, einer Urt bon Trauriafeit, in welche mein "Derbrus fich bermanbelte, fonnte ich feinesmegs "miderftehn; - und Derfonen, welchen wir lieb pfind, ift biefe Urt bes Betragens nur bann erptraglich, wenn wir und ihnen mit gulle bes "Dergens entbefen. Dies forberte meine Mutoter. Barum mein Berg fich ihr, ber bamals fo "liebreichen Mutter, nicht ofnete, bas weis ich noch heute nicht; benn baf ich ihre Bewilligung mie erhalten murbe, weil herr Schuls arm mar, bas muffte ich; aber ich bachte an feine "Beirat. 3ch bachte an nichts als baran, mit ihm, fo lange es thunlich fenn murbe, in "biefen angenehmen und unschuldigen Begiehunngen ju ftebn. Bielleicht fagte mein Ber; bammals, fo undeutlich wie es jest vernebmlich pfagt, baff ich nie beiraten murbe. - Cpotsten Gie nicht; ich weiß, baf faft alle junge Leuste fo fagen: aber bei mir war bas und ift noch (3ch lachte.) "Aber ben Beren "Ernft." "Schulz," fagte ich, "wurden Gie boch jest nicht pausschlagen?" - "Jest?" (antwortete fie,) "ich mgefteb "gesteh es Ihnen zu; jezt kan, ausser ber Erfül-"lung dieses Wunsches, nur — ich glaube das "fagen zu können, nur ein Wunder kan jezt mich "nekund machen."

- DMutter! was ift die Liebe? Ja, ich will fie fliehn: furchten will ich fie! - Julchen fart fort.

"Je unfähiger ich zu allen bisherigen Berneichtungen ward, so daß ich meiner Mutter so nunbranchder und langweilig war, wie meinen "Freundinnen: desto mehr arbeitete ich, daß nneue Joch abzuschütteln. Es war mein erstes "Joch: ce fiel vester auf mich; es belästigte mich "släcker; es verwiselte mich unaustöslicher, jemehr ich mich bewegte. Ich sant zu Soden; "alles, was ich noch thun fonnte, war, daß nich alle Gelegenheit vermied, herrn Schuls zu "sehn. Ich ging daher selten ans Fenster, und nals ich ihn einmal sah, wandte ich das Gesicht "weg."

"Bisher hatte ich es nicht gewagt, in meimem Gebet biefer groffen Berandrung zu erwämen: jezt drang mich die Noch; — aber was
"folte ich beten? Solte ich die Auslerung meimes Sersens erbitten? ach! die wünschte ich
"nicht, wenigstens nicht mit hinlänglicher Zu"fünnnung. Die Rub? o! es waren Stunden, wo neine Unruh etwas, mir angenehmes,
"hatte! Ich machte also die Kitte um das Glüt
"des Serven Schulz zum wichtigen Stüf mei-

"ner Andachten — und ward jammerlich gentauschieft! Ich fan Ihnen das nicht beschreiben:
igenug mein Gebet ward Sunde. Wenn ich es
ichlos, es mit Ehranen schoe: bann schamte ich
"mich. — Lassen Seie mich hievon schweigen;
"hatte diese Durre lange gedauert: so ware alle
"Beisteftaft verschwunden, und ausser diesen,
"bie mich jest stechen, wie viel tausend Dornen
"waren mir erwachsen!"

— Ihr filles Weinen vermehrte die Ungebuld, mit welcher ich erwartete, zu hören, wie sie aus diesem Justande, von welchem ich so viel zu sagen weis! gerettet worden ist? Ja! fürchtem will ich die Liebe! — Julchen suhr fort.

"Jammerlich aus einem einfamen Jimmer ins sandre getrieben, ging ich in die Kirche, und "hörte eine nachdrüfliche Rede über die Worter. "Auße uns nicht in Versuchung." Nur wwenig Predigten haben den Eindruf auf mich "gemacht. — Uch! ich bin zu gelehrt erzo"gen, zu sehr zur Eritic erzogen, als daß ich "Predigten; so wie Andre, nuzen könnte. ")
"Wer in dieser Predigt beleidigte nichts meinen "Geschmat oder mein Ohr; sie war durchgebends "schön; sie kam aus einem Herzen, das die Welt, "auch die ganz seine Welt, kannte, das voll Wohl"wollen war, das beim Ueberbenken des Gegen-

<sup>\*)</sup> Eine Klage, die wol mit weit mehr Grund von Gelebrten geführt wird. — Die hand ans herz, Ihr, junge Geiftliche!

offanbe ber Rebe mitgearbeitet hatte; \*) - unb sofo aina fie, fart und treffend, and Ders. Doch seh ber Prediger fie fchlos, verfchwor ich faft ben "Jaa, an welchem ich wieber an herrn Schuls "benfen murbe. - Und mit fo mallenbem Blut maina ich nachbaufe. - Mir begegnete bie Frau "ratbinn; und fogleich bachte ich fie nur ale bie "Reindinn meines Freunds, und bas mit einer abite, die fie im Bittern meiner Sprache batte merten fonnen. Ihr folgte ihr fleiner Gobn woon herrn Schuls begleitet."

"D! ich fage fie Ihnen, bie Schande: alle Empfindungen, die fich fo tief in ben Grund meines Dergens gefenft hatten, berichmanben. oriffen bas Innre meines Dergens fo auf, baf "Schmers und eine Urt von Betaubung mich bie Dorte fagen lieffen: Biebfter, liebfter Berr "Schuls, wie feh ich Gie bier? Gind Gie mobl?" sund die fagte ich, indem ich feine Sand brufte. "Er tuffte meine, mit beiffen Lippen, aber fo michnell, fo befcheiben, bag bie grau \*ratbing sunmöglich etwas bemerft haben fan: ich fam mauch fo fchnell wieber ju mir felbft, baf ich ge-"marmerben fonnte, daß fie fich mit einer Schmas mterinn unterredete, und alfo nichts gefehn hatte. "Id) rie mid) von herrn Schuls los, aber nicht nohn einen Rue, ben ich bem fleinen Rnaben gab, "ben

<sup>\*)</sup> Und mas mare, ohne diefen Umfand, bie gange Predigt gemefen ? II Theil. 502

"ben ich aber in solchen Umständen niemals wic"ber geben werde. (Ich kan im Borbeigehn sa"gen, daß ich seitdem von Mädchen, die in See"genwart einer jungen Mannsperson ein Kind
"so berzlich füssen dienen, eben die Meinung ha"be, die diese selbst zu haben scheinen.)"

"Ich eilte in einem Gemuthezustande fort, den wich Ihnen nicht beschreiben kan; mein Sessicht war hochroth; meine Miene beschädmt und angstwoll; die Stellung meines Mundes lächesndwund vielleicht froh. Auf meinem Zimmer ward wich, nur wie ich Herrn Schulz Briefe gelesen wund weggelegt hatte, gewar, daß sie das erste waren, was ich in meiner noch fortwärenden "Betäubung ergriffen hatte."

"Deine Mutter überraschte mich balb nach-Gie fab meine Bemeaung, feufste, und Ne meniger es mir moglich mar, fie, ofchwieg. menigftens jum Schein, ju einer nabern Erflaprung aufzuforbern, befto mehr muche ihr Berabacht. Gie erfundigte fich beimlich bei meiner "Rammerjungfer! mo ich gemefen mar; mar, mit ber Untwort sin ber Rirche" gufrieben, und maing mit ben Borten binaus: "Empfinbungen aber Religion muffen aut geordnet merben; bann sfan in ber Gemutheart und im Betragen nichts "Unleibliche auffommen. " - 21ch mein Rind! omeine Empfindungen maren bas nicht, wofur omeine Mutter fie bielt; und faft batte ich ibr, preniaftens in allgemeinen Musbruten, bas gemagt,

sfagt, fo nah ging mire, fie betrogen ju febit. "Mit ber Prebigt mar ich langft fertig! "Es ift steine Runft," fo fprach mein berg, amiber bie Derfuchung ju marnen, wenn man fo alt ift, siwie bicfer gute Prediger;" (er mar fehr alt;) menn bas Feuer ber Jugend, wenn bie fürche sterlichen Umftanbe, bie gefahrlichen Jahre, in mwelchen ich bin, ihm erlaubt haben, vormale meben fo gu reben, wie heute: bann ... ja, bann ... "Ich weis nicht, ob bie Eragheit meines überlasifteten Bergens jugelaffen bat, mehr ju fagen. Dir war bange bei biefer ungewöhnlichen Stimsme, ble ich in mir borte: aber fie fchrie fo lans age, baf ich endlich nicht an ben Inhalt ber Res sibe, fonbern an bas Alter bes Predigers, faft somit bem Leichtfinn bachte, mit welchem ich eine agewiffe Gefchichte gelefen hatte. - Einige Df. "ficiere namlich, überlieffen fich aller Bugellofig. steit ber Jugend mit ben berfcheuchten Einmobmerinnen eines Dorfs. Ihr General, ein Mann soon faft 80 Jahren, fam bagu. nD!" fagte wer, "meine herren! D! ift das bas Beifpiel, bas "ich Ihnen gebe?"

"Ich warb es enblich mube, weiter hieran gu sebenten ; - und mehr Schritte brauchte ich boch mol nicht zu thun, um babin zu treten, mo bas "Ufer bes Abgrunds einbricht?"

35ch ging nachmittage in eine anbre Rirche. "Dan fang bas Lieb : "Ringe recht wenn zc." 3ch sward tief erfchuttert. Best flieg ein febr jun-W 2

nger Mensch auf die Rangel: man sagte mir, es nsei ein sehr frommer Student. Rach einem Geibet, das mir mein ganges herz sammlete, vernlas er sogleich den Text: — und ich erstaunte; nes war derselbe Text, den ich schon heute gehört übatte."

"Die groffe Jugend biefes Rebners verbot imire, Die lafternben Gebanten, (ich mus fie fo mennen) bie ich bis jest, bie ich auch noch im "Gingen, gehabt hatte, nur noch einen Mugens blit ju bulben. Die gange Rebe mar fo, bag mauch ber Unempfindlichfte gerührt marb. Gin paroffer Theil berfelben mar ein rebendes Gemal-"be eines jeben jugendlichen, und befonders meis mes, ungliflichen, bernachlaffigten Bergens. "Ceine Borftellungen waren fo bringend, fo mit-"leidevoll, fo - wie foll ich fagen? fo perfon-"lichwarnend, daß ich glaubte, er rebe nur bon pfich und von mir. Der Con war burchgehends "ber, ben ich mir bei ber Stelle vorftelle, mo ges "lir es nicht langer ausstehn fonnte. \*) Die Un-"wendung war um fo viel hinreiffender, je wenis maer er feine Jugend berbergen fonnte ober molpte: faft fonnte ich nicht ohne Reid fehn, daß eis one fo ausgebreitete, und fo bortheilhaft genugpte, Erfarung in einem fo furgen leben moglich ngemefen mar. - Denn bag er mehr als muh. "fam

<sup>\*)</sup> In bemienigen Buch, welches wenigstens fo fiart, als Schröfthe vortrefiche bift. Sanbbuch, gelefen wers den folte: in ber Apostel Geschichte.

sfam erlernte Renntniffe hatte, bas batte meione Uebergeugung mitten in ben blenbenbfien Tauofchungen meines Bergens ichon im Unfang ber "Dredigt entichieben. Die Unnaberung ans En-"be ber Rebe mar fart, julest über alle Borftelslung fürchterlich, - fo bag ich mit einer Art son Grauen hingeriffen marb, bis ich burch ben "Chlus, welcher fanft, bittenb, und aufs alplerreigenbfte beruhigend mar, fo wie hunbert manbre Buborer, in Thranen einer fuffen Bebmut gerfios; - und bann fang, nach bem Ge-"brauch biefer Rirche, eine einzelne, aufferft rub. orenbe, Stimme: "Id) lieg in Streit und miberoftreb zc." - Ich eilte nachhaufe. Gie fononen fich leicht vorftellen, wie ich ben Reft biefes saluflichen Saas zubrachte! 3mar fam, ich meis micht mober? ber Gebante: "Der meis ob ber sjunge Rebner bas ift, mas er ju fenn fcheint?ee - ein Gebante, ber mich nicht wenig fchref. ste: aber eine Gefellschaft, bie bei uns gufammen sfam, beftåtigte einmuthig, ser fei bas in ber "That auf eine ausnehmenbe Beife, mas in den Mahren ein Leichtfinniger nicht hoft, je gu amerben.cc

"Bon nun an war mein armes Gemuth bepruhigt. Ich bachte an die Neigung meines "Dergens nur in fo fern, als die Lieffe fich mir "öfnete, auf beren jahem Mbhange ich mit so gleistenden Schritten gelaufen war. weine Zeit "war mir wieder bas tolfliche Geschent, das sie "mir vorher gewesen war, auch selbst in ihren werwinschten Eintheilungen, besonders in Ab"slicht der Worgenstunden. Weine thörigte Ver"traute schwieg. — Ich begegnete Herrn Schulz weinigemal; seine Bestürzung sab ich: aber sie hin"derte mich nicht, ihm eine ganz gewöhnliche Ver"beugung zu machen; und nach einigen Tagen "dann mich mein, herz, meiner Wutter zu gestehn, "daß Liebe zum Herrn Schulz (so nannte ichs "nun, ohne daß michs einige Leberrvindung ge"sosset hätte) an der Verfahrung meines Betraugens Schuld gewesen war."

"Sie versaumte hier eine Gelegenheit, welche wsie hatte brauchen können. Anstatt mit der Frange, "ob ich Briefe gewechselt hatte?" (Dieser sowichtigen Frage) in mich zu dringen, sagte sie wichtigen Frage) in mich zu dringen, sagte sie wichtigen Frage) in mich zu dringen, sagte sie wichtigen Frage) in mich zu dringen, sagte sie. "Mie sing in weit, daß sie hinzusezte: "Wist du "der nichte ist, daß sie sing so weit, daß sie sing te micht ausreben. "Ser . " Ich lies sie nicht ausreben. "Seie traf hier biejeinige Saite meiner Empfin"dung, welche gleich an spricht. "Ich ver"ssichter," sagte ich, "daß das mein Fall nicht
"ist!" und ich bereute, ihr auf eine so ganz zunmüge, wenigstens verunglüste, Art diese Ent"betung gemacht zu sachen."

Diefer Brief fafft bas lebrige ber Ergalung nicht. Leben Gie mohl!

Sophie,

VI. Brief.



#### VI. Brief.

Belder tieffinnig genug anfdngt. Die Naherinn bringt bas vorige wieder in ben Gang. Gin Mufter einer febr bringenben Schreibart.

Die Borige an eben diefelbe.

ben 12 Jun. Donnerft. Dein liebstes Geschäft ift boch immer bas, Briefe an Sie zu siegeln! Ich bleibe beim Schreibtisch, und auch bei bem Gegenstande bes jest fortgeschiften Briefs. horen Gie Julchen, (bie fich mertlich besfert,) boren Gie sie weiter, benn ich Berlassie habe Ihnen pon mir nichts zu sagen.

\* \* \*

"Ich blieb noch einige Lage in dem Zuftande, "welchen ich Ihnen beschrieben habe. Er ware werwünscht gewesen, wenn nicht die Meinung meiner Mutter, "ich wolle heiraten," mich (ich "will das schilflichste Wort nehmen) beunrubigt "will das schilflichste Wort nehmen) beunrubigt hatte. Warum verdriest es uns, wenn man "das von uns glaubt? oder solte ich fragen: war"um verdriest es uns auch dann, wann diese Ber"mutung wahr ist? Wenigstens wunsche ich zu
"woissen, ob sich das bei dem andern Geschlecht
"nuch, und ob sichs aus eben den Gründen,
"kindet?"

M 4 (Wir

(Wir rebeten viel biebon, aber nichts Rluges wie mich bunft. Bielleicht gefällt es Ihnen, in einer Untwort an mich, einer Ihrer fleinen Lieb. linge etwas hiebon ju bictiren. 3ch fagte Julchen, ich glaubte nicht, baf es uns berbroffe, fonbern bag mir fo albern maren, und ju ftellen als verbrieffe es und. "Gut!" fagte fie; "aber "marum find mir fo albern?" - Das muffte ich nicht; benn mer fan bas miffen, warum bie Leute albern find? Bas bas anbre Gefchlecht betrift, fo fagte berr Leff \* \* einmal: "Ein junger mmenich, ber mol beirgten tonnte, ftellt fich bers "brieslich, wenn man ibn fraat: ob er es thun "molle? Bir haben fo viel Citelfeit," (Vanité war fein Musbruf.) "baf wir die Bermutung, "Schwieriafeiten gefunden zu haben, nicht bul-"ben fonnen. Gind bie Mabchen Trauben, Die micht fallen mollen: fo beareift man leicht, in "welcher Geftalt man und unten am Weinftof ben-"fen mus. Aber ein Rnabe, ober einer ber noch nfein Umt bat, fieht nicht fauer bei biefer gramge: im Gegenteil, er lacht freundlich, und "macht wol eine bantbare Berbeugung.")

"Ich vergas," fuhr Julchen fort, "endlich "auch dies, weil meine Mutter der Sache nicht "weiter erwänte: aber — war ich kindich oder "was war ich? es verbos mich beinah, daß meis "ne Mutter, ohne mich, zur Frau \*cathinn fuhr. "Wielleicht kannte sie mein herz bester als ich; — "wie Kolge zeigts beinah."

"Mei-

"Meine Raherinn hatte oft vergebens Gelegen-"heit gestucht, von herrn Schuls zu sprechen. Sie "wagte es jezt. "Ich wundre mich," sagte sie, "daß ohngeachtet Ihrer Beihalfe, herr Schuls "noch immer so schlecht gesteibet gebt. ."

"Ich horchte (ja ich gesteh es) — und schwieg."
"Biewol der arme rechtschafne Mann hatte so.
"viel Schulden, daß wol tein Schilling sein gepblieben ist."

"Ich schwieg — mit flopfendem herzen."
"Ich weis nur, baß er mir ein Trinfgelb geben "wolte, als ich ihm den Brief ..."

"D! fchweige Gie!"

"Sehn Sie, Mademoifelle, daß Sie noch seime Freundinn find? Ach ich weis das! Erst
"schweigen; denn so ein Bisch en Herztlopfen;
mund dann: "o schweigt nur?" ha! man sucht
miemand hinter ber Thur, wo man nicht da genstanden hat. Sie wissen ja meine Geschichte."

"3ch muffte lachen. "Schmagerinn!" fag-

"Nun, so lassen Sie mich auch schwazen . . "ba wolte er mir ein Trinkgeld geben; aber er "mochte wol nur ein Pahr Düttgen ") in die "den ben bei ber ganze Paste; das schämter sich dem doch mir zu gesehen! Ich hätte auch überhaupt nichts genommen. Was Sie mir gaben, und das Freuden. "bet est mir gaben, das Mradden, mit welchem Sie est mir gaben, das "be-

<sup>\*)</sup> Das macht I Rtbir.

"besohnte mich . . Schabe nur . . ja wol Schabe, "baß das so umsonst gewosen ist! Jch glaube, so "arm er ist, hatte er lieber das Pfand, als die "Freundschast verloren! \*)"

"Ich habe nie aufgehört, feine Freundinn gu

mgin ?ce

"D! ich fan mit Ihr bavon nicht reben."

"Richt? Co lefen Cie benn!" fagte fie, in"bem fie mir einen Brief von feiner hand hin"warf, und jur Thur binausflog."

"Ich fah ben Brief an, blieb aber unentschlof"sen, und bittern Gedanken zum Raube, auf meimer Stelle sigen. Den Brief lesen, das hied
"einreisen, was ich in so kostbaren Lau ausge"stürt hatte. Ich versuchte, zu verzessen, das
"ber Brief da lag; und es glüfte mir. Sie kam
"etwa nach einer Stunde herein, nahm den Brief,
"sah mich schaltshaft an, ging and Kenster um
"zu sehn, ob das Siegel undersehrt war, und
"siefte ihn wieder ein. "Wollen Sie auch nich
wissen, wo ich den Brief bergetrigt babe?"

"Ich antwortete mit bemjenigen Son, welcher

"Ja und Rein fagt."

"Sie hatten ba konnen mit der Mama ein "hubsch Lopfchen auszueffen gefrigt haben, wenn nich nicht mare?"

"Bie fo?"

"Ei nun, bon ber Dama habe ich ihn!"

"Jd

"Ich erfchraf; — wie leicht batte meine Mutnter ibn aufbrechen tonnen. "Gieb ber, Rind," "rief ich; "ob bas Siegel . "

"Das Siegel, ob es von Gifen ift? ha! wie wein Bind ift das fleine Siegel gerbrochen."

"Sie brachs auf, und gab mir ben Brief ausseinanbergeschlagen hin. Ich nahm ihn nicht, sund war empfindlich."

"Gang gut, fo gebe ich ihn herrn Schuls "wieber guruf, und fage, baf Sie ihn erbrochen, "aber, weil im gangen Briefe Ihnen nichts gefiel, "nicht gelesen haben."

"Es war nicht meglich, ernfthaft ju bleiben. MInterfieh bich bas: fo . ."

"Nun', um ben Aopf wirds nicht gleich gehn. "Was wirds groß fenn? Auf Eine Bafe geben "Sie mir eine Opffeige, und auf die Andre, wenn "ich Ihre gutige Conceffion habe, giebt er "mir — ein Kuschen. Alfo, weil dem guten "Mann dran liegt bald zu wiffen, wie das Ding "gehn wird, und weil ich ihm so gut bin, daß ich "für ihn aus dem Feuer lauffen möchte: so..."

"Sie wolte gehn. "Bo hat Sie ben Brief her?"
"Nun, es fam hier ein flummer Anabe gur
"Mama, und ber fragte. . ."

"D! Marrinn."

"Nichts; lefen Ste erft, hernach fteh ich ju "Befehl. Doch ich fan ja auch das thun; ich "habe allen Nefpect für die welbliche Delica "teffe, von welcher ich viel gelesen habe, die ich naber noch nicht empfunden habe, vermutlich meil ich noch fein Weib bin." — Sie erzälte worauf, Herr Schulz habe diesen Brief, den er nichon einige Wochen bei sich herum getragen hande, ihr erst vor einigen Lagen gegeben, indem wer sie nicht eher habe antressen fonnen. Er hande versichert, es sei nichts drin, was mir mismallen könne, er sei aber don höchster Wichtigwieit. — Was soll ich Ihnen sagen? Die Possen webes narrschen Mächens hatten mich zu sehr aus der Kassung gebracht; ich las den Brief."

# Herr Schulz an Julchen.

Bielleicht ermarten Gie bon einem Denofchen, ben Gie fo febr gebemutiat baben, michte mehr, - nichte ale bas verzweiflennbe Schweigen , mit welchem ein Elenber unster bem gus, ber ihn in ben Ctaub trat, fich "bervorwindet und megfriecht: aber meine ngange Denfungeart bringt mich, Ihnen gu nfagen, dafich nicht weis, warum Sie mich "geffraft baben! Saben Gie mich entfernen "wollen? Satte Ihnen jemand gefagt, ich fei "Eubn : fo erlauben Gie mir ben Stole, Gie nan mein Betragen bom erften Mugenblif an, nauch an bas im Gebufch, ju erinnern. Dber shaben Gie einen Blif im Gartenbaufe, ber naemis ohne meinen Billen auf die Manchetsten binfiel, mit bem bittenben Blit eines "Dürf

"Durftigen an Ihrer Thur vermechfelt: fo "betheure ich auf bie Ehre, bie mir bei allen "bicfen Buchtigungen noch bleibt , bag Gie sfich irren, und bag ich bas Patchen nur in "ber Betaubung, in welche bie Emfindung "Ihres Merthe mich feste, babe annehmen Dber misfiel Ihnen mein erfter Sch gefteh, baf ich uber bie Emppfindung eines allzuweichen Bergens, in ber nich ihn fchrieb, noch beut erftaune: aber wie "fonnte ich mir Bormurfe machen, nachdem "ich Ihre Untwort \*\*) gelefen hatte? Coviel "Gute; ein fo reiner Zon ber Freundschaft: munter fo fchonem Unfchein - ftrafen Gie mich noch einmal. Aber ich fonnte bas nicht "für Spott halten; und wie fchmer wirb es meinem hergen jest, es noch heute gu thun, "ba bie Ueberlegung noch heute es ju beifchen "fcheint! faft fo fchmer als ber Behorfam, bef-"fen Kolge mein zweeter Brief mar. \*\*\*) Dber miefiel Ihnen der Wunfch : Ihnen naber "bekannt ju feyn! ein Bunfch, ju welchem "Gie felbft - (ich fan mich nicht anbers "retten als burch biefe Beile) Sie felbff mich "berechtigt batten? 3mar ich laugne bie Ungft micht, mit welcher ich beforgte, baf Gie bepleibigt fenn, und nicht aufe Concert fommen murben: aber Gie famen; Gie mint sten; ich ging. 3ch barf mich meines Bermiens

\*) G. 168. \*\*) G. 170. \*\*\*) G. 171.

nicht fchamen, wenn ich Ihnen gefteb, mbag ich nicht eher glaubte ungluflich gu fenn, male bis Gie bas Beficht meamanbten, in "welchem ich bie Befiatigung ber Freundschaft olefen wolte, beren Pfander ich in Sanden hat-Bon ba an - ich werbe Ihnen nichts won ben Qualen meines Bergens fagen! pon ba an glaubte ich, bie Ungefittetheit meimer Begleiter auf bem Concertfal, bon melschen ich boch nicht begreiffen tonnte, wie fie mir ntur Laft gelegt merben fonnte? babe Gie beleimbigt; - und auch den Rummer verlor ich, nale Gie mich murbigten, mit einer Urt mich mangureben, bie auch bie hofnungevollfte Lic. sbe (vergeibn Gie mir bies Wort!) nicht erwarntet hatte.\*) Geitbem babe ich gweimal eine miene an Ihnen gefehn, ju melcher bie ur-"bilblichen Buge ber Gute - und bas find "Ihre! - nicht geschaffen find. Dichte ift alfo ngemiffer, als bag ich geftraft, und unfchulbig " ngeftraft merbe. Dber ... boch bas fan nicht "fenn ... Gie, meines Unglute fpotten? Dein, "bas wolten Gie nicht, - bas tonnten Gie Der hat ein Uebelgefinnter Gelegenmicht. sheit gehabt, mit Ihnen ju fprechen? Much sbas tan nicht fenn. Gie find ju gutig, als "bag Gie, ohne mich gehort gu haben, mich sberbammen folten. - Es ift nicht moglich, "baf Gie nicht miffen folten, wie marternb bie mulinges

<sup>\*) 6. 177.</sup> 

"Ungewisheit ift, in ber ich bin. 3ch trug wein Ungluf, bas manniafaltiger ift, als Cie nes fennen; ich truas in ber Stille. D! bat. sten Gie nie Thranen gefehn, bie ich fonft ben "Menfchen verberge! Gie fabn fie; fie milberten meine Roth mit einer fo enticheiben-"ben Sulfe, - und lieffen bod) gu, baf mein Muglif fich fo unfdalich vermehrte! Ich gepfteh : ich fannte bie Grangen nicht, bie bie "Kreundichaft bon bem junachftliegenben Gebiet trennen; - ich verirrte mich, - und mart au mobl aufgenommen, ale bag ich "batte bedenfen fonnen, dag mire bei getaufchoten Sofnungen nicht bilft, wenn mein berpfommen aut iff, und wenns noch erft entofchieben werben mus, ob ich unter bie Armen ober unter bie Reichen gegalt merben pfoll. Ich bin nie fuhn gewefen; ich warb "fuhn. Roch einmal, ich verirrte mich; und miest mage ich, aus, ich weis nicht welcher, "Entfernung Gie anguffehn: Weifen Gie "mich gurecht! - Ift aber 3hr 3met geme-"fen, ben Ctols zu beugen, beffen ich bezuchstigt werde: fo ift Ihr 3met fo bollig erreicht, "daß neue Berfuche bie Arbeit eines Denofchen fenn murben, ber uber ben Baum, ben per nur fallen wolte, und ber jest dalieat. "bie Art noch einmal schwingt." -"Schulz"

,...,.

Fort.

## Fortfegung.

Bernere Nachricht von Julchens Berg. Ihr Brief, wels ber Warheiten ohne Nachbruf enthalt.

"Sch fiel," fuhr Julchen fort, sin einen geofarlichen Tieffinn, wie ich bies gelefen batste. - Es giebt einen Stolz, ber, in gemiffen Um. "ftanben, unferm Gefchlecht nicht misfallt: ich pfand ihn bier; - ich fand mehr: ich fand Sofmungen, Liebe! 3ch fublte, wie febr ich meionen ehmaligen Freund gequalt hatte. Die Bitte : "Beifen Gie mich zurecht!" - mehr, als "bas Wimmern eines Menfchen in ber Bufte, prubrte fie mich. Das Blatt fant in meiner mat-Meine Bertraute las es. nten Sand. "hat Berftand und Belefenheit. "Das alles berofteh ich," fagte fie; sund Gie fagen mir, Gie tonmen nicht mit mir babon reben?" - 3ch weinnte. - Gie weinte mit mir. "Er ift," fagte fie, "bon gutem herfommen, vielleicht reich: ich feb. micht, mas Ihnen verbietet, ihm, mas Gie molulen , Freundschaft ober Liebe , ju fchenten? 3m "Grunde," feste fie lachelnd bingu, "ift beibes "boch Ein Teig: aber formen tonnen Gie es, mie Gie wollen. Ich bachte. Gie wiefen ben parmen Irrenden jurecht, und fchiften ihm gur "Erquifung ein Stufchen Ruchen bon bicfem Teiage! Sier" (inbem fie einen Briefbogen gurecht mlegte,)

nlegte,) "hier ist Papier zum Einwifeln."— "Geh, "Natrinn," (agte ich; "ich werde ihm antworten: "aber was?"— "Ja das ift eine groffe Frage! "Ein nun, wenn er nur erst wieder zu Leuten ge"se nun, wenn er nur erst wieder zu Leuten ge"se nu m en ist: so wird Ihnen ja der himmel ein "Bort verleihn. Folglich," indem sie die Shar "fasste. "Obrfeigen giebts nicht: aber soll er "nur ... so zur Belohnung für die gute Nachricht? "Seie wissen wol, was ich von der andeen Wan"gez zu erwänen nothig fand!"— Dieser Scherz, "missiel mir;— und das war vielleicht der erste "Beweis einer wieder angesachten Liebe. Ich "sage Ihnen die sch nurri gen Einfälle dieses "Madchen, weil ohne diese, alles ganz anders "gehn mussie."

"Cobalb ich allein mar, nahm ich mir bor, in sacht Sagen ibm noch nicht zu antworten. Buh batte mich foviel gefoftet, baf ich mich sicheute etwas ju thun, wodurch fie geffort mermben tonnte. Bei bem allen alaubte ich ficher gu sfenn, baf ich mich nicht wieber in bie Liebe beroftriten murbe. 3ch bachte ihm nun nichts meister fculbig ju fenn, ale bas, ihm ju fagen, sich habe ihn weber bemutigen noch feiner fpotnten mollen. Aber jemehr ich brauf bachte mich mang bon ihm loszumachen, befto beutlicher omerfte ich, bag mir bie Stelle nicht gleichgultig mar, wo er bon feiner herfunft und feinem "Blufeftanbe fpricht. Es mar ja meglich, bag wich bestimmt mar zu beiraten. Meine Mutter II Theil. 35 phatte

norman Goog

"hatte ihn als einen Menschen, der nichts sei "
"und nichts babe, verachtet. Das sonnte ja ib"re einige Einwendung seyn. Borausgesetz, das "sich das einmal so fügen würde, wars ja gut, "ihn vorder so genau kennen zu lernen, wie möglich. "Bon ihm entsernt und nun schon durch Scha"iden stug gemacht, hatte ich nichts zu besürch"ten. Kam es doch auch ihnmer auf mich an "zu brechen, wenn ich Gesar merken würde. We"nigstens ists unerträglich, zu sehn daß jemand, "dem wir gut sind, eine üble Meinung von uns "hat: also musste ich sihm die, die er von mir hat"te, benehmen. Solte nicht, wenn auch alles "nicht gerechnet wird, zum venigsten die Lebens"art eine Antwort für ihn fordern?"

"Sehn Sie, mein Jiekden, fo bachte, fo bers "nunftelte ich — nicht acht Tage lang — nue "bis an ben nichften Worgen, ba ich meine hochs "weise Nathgeberinn bat, sich um einige Nachricht "in bie beiben erwanten Stufe zu bes "mubn."

"Sie erfur burch Ausfurung eines Plans, "mit beffen Anlage ich gang gufrieben fenn fonnte, "aunffer bem, was Gie schon wiffen: baß feine "Berwandten in groffem Anfehn funden; baß "sein Bater zwar geplundert, aber gar nicht zu-"grundgerichtet, sei; und baß Er unter allen jun-"gen Nechtsgelehrten auf ber hohen Schule sich "ungemein auszeichne, ja burch eine fehr wohl auf-"genommne Schrift als ein Mann befannt worden wfel, der in allen Geschäften brauchbar fei. — "Dies lezte sagte einer seiner Lehrer, in dessen "Hause ein Officier im Namen des Gouverneurs "fich nach ihm erkundigte."

"Das, mas ich nun jundchft molte, mar: feione Schrift febn. 3d las fie; verftanb fie nur shie und ba, - und bewunderte fie; benn mas wich verftand, (unter andern eine Biderlegung ber "Berfechter bes Lupus; eine fatirifche Berthei-"bigung ber Bielweiberei; ein einzigmöglicher Bornichlag, mabre Polizei einzufuren; ber Rebler al oler bieberigen Bittmencaffen; bie unumganglioche Erforbernis, geiftliche Beifiger beim Armenomefen zu ernennen ; Mittel , bie richtige Bermalstung ber Stipenbien ju fichern; eine Abhandlung nuber die geringfugigen Mittel, bie man bisber manacmandt hat, die Chen gu beforbern; und eine auber bie Berlegung ber Sabrifen aus ben arofsfen Ctabten,) war fo fchon gefchrieben, bag gu Meiner ploglichen Erhebung, meiner Meinung mach, nur noch bas fehlte, baf herr Leff \*\* wirgendmo Minifter fenn mochte. \*) Deine Liebe "berffefte fich nun binter ber Sochachtung, bie ich ngegen ibn faffte: fo, baf ich glaubte, gegen ibn ngenan bas ju fenn, was ich gegen ben herrn ngeff \* \* bin. Und nun fchrieb ich. Sier ba. . "ben Gie Die Abfchrift meines Briefs."

M 2 Julchen

<sup>\*)</sup> Diefe Schrift, von Beren Beff\*\*, herrn E\*, und herrn Gros Durchgefehn, ift unter unfern Papieren.

### Julden an Herrn Schulz.

Michte ale bie Barbeit ift fabig Ihnen bie Beruhigung ju geben, bie Gie munofchen; und Ihnen entbefe ich ohne Bebenfen meine Barheit, Die ich jebem anbern verfchmeiagen murbe. Das ift nicht ein Compliment, fon-"bern bie Folge ber Renntnis, bie ich, unter anwbern burch Lefung Ihrer Schrift, bon Ihorem Charafter befommen habe. Gie find, anachft meinem Lehrer, bie gwote Mannsperpfon, bie ich fo genau tenne; folglich bie einmige, welche je bon mir Briefe - befommen "bat; (ich weis fein Beiwort fur Diefe Art Briepfe.) - Ch ich weiter geh, erbitte ich mir, nals bie einzige Probe Ihrer Freundschaft, bie Burufgabe bes Briefs, ben Gie haben. \*) man ift gewohnt, bas fur hart gu halten: "Ibnen fan es nicht hart fenn, wenn ich Thmen fage, daß ich bie Abfchrift beffelben jest nlefe, und nur ihn felbft, aber nichts von aden Befinnungen, bie er Ihnen entbeft hat, "Burutnehme. - Urteilen Gie felbft, ob wich Sie, ober denjenigen furchte, in beffen "Danbe er etma fallen tonnte? Gie fannten mich nicht, wenn Gie glaubten, bag ich Gie bemutigen ober berfpotten molte, ober baff "Ihr, ober Ihrer Begleiter, Betragen mich abelei=

<sup>\*) 6. 170.</sup> 

"beleidigt hatte: aber befto richtiger ift Ihre "Bemerfung, baf ich feit einigen Wochen Gie permeibe. Erfparen Gie mir ein Befenntnis, meldes mir nicht anbere als fchmer merben nfan. Genug, ich fannte bie Grangen, von melochen Gie reben, fo wenig - noch weniger als "Cie. 3ch hatte bie hochfte Freundschaft fur "Cie; ich habe fienoch: aber (ich bediene mich "Threr Bergleichung) ich trat in ein Gebiet puber, mo ich Trauben, aber auch Riefen fah. "Ich fehrte fchnell um, - und fann und will niegt nichts weiter, als Gie bitten, mich ba neu laffen, wo ich bin, - wo ich fenn mus, menn ich ber Liebe meiner Mutter, und wich fage mehr, Der fchonen Ruh einer moble "geordneten Empfindung, mich erfreun foll. "Bollen Cie um biefe legte fich verbient ma= ochen: fo geben Gie mir Gelegenheit, Ihnen, "wahrend bes Stillfdmeigens Ihrer Eltern nund ber braus entftehnden berruften Lage "Ihres Glufeftande, thatlich ju zeigen, bag wich nie aufhoren fan gu fenn

"Thre

"aufrichtig ergebne Freundinn, "Juliane Vanherg."

#### Fortfegung.

Wieber etwas Lieffinnigs, Antwort bes herrn Schulz.

Dofdichen fagt, herr Puff fei wieber gefommen; feine Schwefter fpricht bon ihm, als bon einem weitentfernten. Dag er boch! Sier ober nicht bier; ber Meinige wird er nie merben. 3d fete Ihnen Juldens Gefchichte fort. Db ihr Brief Ihnen gang gefällt, weis ich nicht. Gott behute, baf ich irgend einer Manneperfon foviel fagen wolte; jumal einem fo folgen unb feurigen Menfchen. Ueberhaupt ift mir bie gange Stellung, in welcher Beibe jest find, fehr feltfam porgefommen. Gie merben boren, baf er bie Liebserflarung berftanben bat; (Julchen mag mirs vergeihn, daß ich ihren Brief fo nenne!) jest scheint er gluflich ju fenn; ich zweifle fogar nicht einma!, bag er jest nicht fcon mebr fenn folte, als blos Stubent; - und boch lafft er fie nichte von fich miffen! Doch horen Gie Julden.

"Ich habe Ihnen ichon gestagt, baß ich jest mein Verhältnis gegen herrn Schuls für eben"baffelbe hielt, in welchem ich mit herrn Less"
"sieh. Unter dieser Taufchung wuchs meine Lie"be, so, baß ich gern gesieh, daß mir jezt immer
"bange wird, sobalb ich seh, baß ein Machen
"schon

sichon über den Namen ihrer Gesinnung gegen wiemand anfängt zu stretten. Mag sie doch sheissen wie molle, diese Empsindung; giebt sie Bed Schale, auf welcher sie liegt und auf welcher die Prüfung sie gegen andre Empsindungen wocht die Prüfung sie gegen andre Empsindungen wocht, einigen Aussichlag: o! so wäge man geman. Drüft sie sie merklich nieder: so mus sie weggenommen werden. — Wenn nicht ganz geweggenommen werden. — Wenn nicht ganz geweggenommen werden. — Wenn nicht ganz gewichtette Seinichtungen Sottes mitwirfen: so... sschelten Sie mich nicht, meine Liebe! dem es ist woch wahr, daß meine Mutter an ihm nichts auswetzt, als seine — ihr noch nicht erwiesne — wermut; und »daß sind ja Gott sehr schlechte Sanchen!

"But;" fagte ich, "aber fo fenn Gie ruhig,

nfenn Gie gefund,"

"om! das beifft einem, der im Waffer liegt, "der die Seile fiebt, die man ihm guwisft, der "sse aber noch nicht bat, — ihm guruffen: Sei "troten!") D daß doch Ihr, Ibr leeren Sersen, "micht mora tifften möchtet."

Ich ward roth. Sie glaubte, diese Benennung habe mich getroffen; "freilich," sagte sie, "ift "Ihr herz leer: sonst batte ich Sie langst gefragt, "wie Ihnen mein Freund gefällt?"

N 4 "linge»

\*) Ungefar fo ein Rath als ber: "Sei moralischrechts "schaffen: so ift Gott zufrieden, und weiter bes "darst du nichtst" und selbst auf Kangeln verz bohnt man die Menschen mit solchen Jumutuns gen! "Ungefragt habe ich Ihnen schon bas sagen wwollen, nachbem ich ihn aus seinen Briefen fenwellen. Ich zweisse, mein Kind, ob er Sie verdiemen wird"

- Gie borchte boch auf. -

"Er liebt zu schnell; — ich weis also nicht, "wie lange: Er ist zu stolz; — also frägt sich: "wie gefällig ist er? wie zuer in der Empfindung "des Werths eines weiblichen Serzens."

"Ich finde beibes nicht, — gar nicht: aber — "als wenn ichs gefunden hatte, frage ich, ob "Sie Beweife haben, daß er bei feinem Stolf "bochmatbig ift, und bei feiner schnellen Liebe "bereit:"

"Das fan ich nicht entscheibend fagen."

"Bohl! fo rechtfertigen Gie benn meine Reis ngung."

Bie aber, wenn er doch nie ber Ihrige murbe?"

"Dann . ." (bewegt) "bann fan und wird mitemand meine hand befommen?"

— Sagen Sie mir, liebe Mutter, woher fommts, baß eine junge Person in diesem Fall geradezu sagt, auch wol gar glaubt, sie werde nie heitaten? Das gewöhnliche nich hatte tur Sin "Derz" sagt nichts. Denn die Trennung giebt ja dies verschenkte Derz zurüf! Bei kaltem Blut denke ich wenigstens so. Rommts daher, weil das Derz sich nicht sobald losmachen kan? denn endlich macht sichs doch los; — wie manch liebes

bes Baterchen und Mutterchen ertveifen bas! Dber will man feinen Berluft als unerfeglichgros porfiellen? und warum will man bas? Dber will man baburch, bag man auf alle funftge Zeiten ber Liebe ju entfagen fcheint, ben jezigen Berluft als ben Berluft einer Cache bezeichnen, Die es nicht verbiene, bag man fie je wiederfuche! und ift bas glaublich? Dber ifts depit amoureux? und mas fagt bas feltfame Bort? - Die bas . auch fei: Julchen fagte bies mit bemjenigen Con, mit welchem es fo oft gefagt wirb; mit welchent wir Bater und Mutter fchrefen, fo balb fie beraeffen haben, baf fie es in ihrer Jugend auch fag. Aber ich fonnte nicht weiter in fie bringen; fie mar gu betrubt. Doch will ich bei ber Dabame Danberg alles anwenden, fo boshaft auch mein aramonisches berg mir fagt, baf nicht Liebe zu Julchen mich handeln lafft, fondern Rurcht, baf am Enbe herr Leff \* ihre Liebe erhalten mochte.

"Iwar war mein Herz," fuhr Julchen fort, weit rubiger, als es disber gewesen war. Die "schlassofen Rächte; das Rege in meiner Einbil. "dungskraft; das Hestige in meinen Wünschen, "auch selbst im ganz dunkeln Verlangen; das Unsgebuldige in meinen Erwartungen, auch in den wienigen, von welchen ich mir keine Rechenschaft geben konnte; und mehr als alles, das Watte, "da wo son son kleis der Lugend gewesen war; "und das Unschmasshafte, da wo ich sons die son

beigentliche Freude fand : alles bas hatte mich genichreft; benn alles fam, wie ich auch fcon the opretifch gewufft hatte, aus ber Liebe. mart fo borfichtig, bag ich jebe Beranbrung meiner laune, wie ber Argt bas Mahs bes Duls. 3ch fonnte ber pfchlags, auszufpahn fuchte. simmer gunehmenden Unbanglichfeit meines Berstens nicht wehren: aber meiner Gewalt fonute wfich bies Berg boch nicht gang entziehn. merfte alles, mas in meinem Gemuth vorging; mur das muffte ich nicht, baf bas fchon wie-"der Liebe mar. Mein Buffand mare aluflich geprefen, wenn ich entweder bie Sofnung ber Ginmilliaung meiner Mutter, ober bie Gewifcheit nachabt batte, baf ich ihrer Bermeigerung ge-"horfam fenn murbe. 3ch hatte, balb nach Mus-"fertigung meines letten Briefe, eine Untwort mon herrn Schulz erhalten. Muer Ungeftum meiner Bertrauten fonnte mid nicht bewegen, "feinen Brief eher als nach einigen Bochen gu of. 3ch that es, wie ich in ber gehörigen "Raffung ju fenn glaubte. Sier ift er :"

## \* \* \*

Herr Schulz an Julchen.

"Sie kennen den Werth des Schreibens, "mit welchem Sie mich beehrt haben, zu gut, "als daß Sie vermuten konnten, daß ich von "meiner Dankbarkeit, die sich nicht ausdrüken "läfft, reden werde. Jwar bleibt vieles fa-"ich.

stelhaft. - Gie wollen, baf ich Ihnen ein "fchwered Befenntnis erfparen foll; gleich nach. "ber thun Gie bies Befenntnis mit aller erbenflichen Gate; und fogleich nehmen Gie mes in gewiffer Art wieber gurut, ba Gie boch "bon benjenigen Gefinnungen, Die 3hr erfter "Brief entbett hatte, nichte gurufnehmen wolnten: aber ich will bies Ragel nicht erflaren. "Genug, Gie laffen mir Ihre Freundschaft, mit einer Grosmut, Die nicht unterfuchen "wird, wie bie Grangen heiffen, innerhalb melochen Cie mich gluflich machen. - Satten "Gie gewufft, baf gewiffe Papiere burch eine "Beranftaltung, bie ich getroffen habe, auch sin ber fchleunigften Wendung meines Cchif. "fals, berbrannt werden follen: fo wurde bas "Chreiben, welches ich auf Ihren Befehl "(ich will nicht fagen, mit welcher Empfindung) muruffchife, in ber Gicherheit geblieben fenn, "bie Gie fur nothig finden. Gie nehmen an meinen gegenwartigen Umffanben auf eine Mit thell, bie mich fur alle Berachtung beplohnt, welche man, bon fleinen Menfchen numgeben, jeben Morgen mit einem fchlechten "Rleibe anlegt: erlauben Gie mir aber, bie njenigen Beweife biefes eblen Theilnehmens, "bie Gie mir anbieten, aufe angelegentlichfte stu berbitten, ba mein Cchiffal ber ermunichs nteften Entwiffung nah ift zc."

"Schulz."

Forts



#### Fortfegung.

Urteil über Beren Schuls Brief. Juldens Gefciche te nimmt eine fehr feltfame Benbung.

Sch befenne, meine Mutter, daß dieser Brief Wing an nicht gefällt. Jeweniger Julchen im stande gewesen war, im ihrigen ihre Liebe zu werbergen: ") besto weniger hatte Er sollen merten lassen, daß er sie verstanden hatte. Ich misbillige die Kühnheit, mit welcher er sie zur Steigerung der Freundschaft ausserbert; denn imgrunder, was war er? Ein Student, der auf nichts sussen, was war er? Ein Student, der auf nichts sussen, beite fein Rleid ihn außsez, mit dem Briese an Julchen gemein? Ueberhaupt, ohne Borwissen der Mutter hatte Er nicht schreiben, und Julchen seine Briese nicht annehmen, sollen. Diese denst gleichwol ganz anders.

"Ich fan Ihnen," fuhr sie fort, "nicht mit Ge"wisheit sagen, ob es mir gesiel, daß er meinen
"Brief zurüfgab: wenigstens dachte ich hiedon
"icht immer das namliche. Aber die Stelle:
"Genug, Sie lassen mir Ihre Freunoschaft "mit einer Grosmut, die nicht untersuchen "weite, wie die Grenzen beissen, gesiel mir "welchen Sie mich glütlich machen," gesiel mir "ausserbentlich. "Ja," sagte ich, wie ich sie "las, nlas, nfan das durch mich geschehn: so ist dies nSluf gemacht !« — Sleichwol wusste ich nicht, nsiel auch nicht brauf zu bedenken, wie ich es nmachen wolte?"

"Ich entbette meiner Gespielinn diese dunfelu "Empfindungen. Bielleicht verstand fie sie bef-"fer als ich; wenigstens machte sie solche Hern "Schuls befannt, an den ich nicht schreiben wol-"te. — So angenehm ein geheimer Briefwech-"sel ist, so wenig schift er sich doch zu dem, was "man sich, und einer Mutter wie die meinige "war, schuldig ist."

"Ich fing an alle Annehmlichfeiten zu emspfinden, die eine rubige Liebe geben kan, als sich wauf einmal die Seene so veränderte, wie sie woch ist. Mein Dheim wolte eine Lustfart und dischausen anstellen. Da meine Mutster unpöslich ward, und Koschen glaubte, weiten unpöslich ward, und Koschen glaubte, weiten wie sie gern thut) einen Werdrus machen wzu können, wenn sie zuhause bliebe: so reiste wer mit mir allein. Am Ufer des Flusses dien wisch, — nicht ohne mein Zuthun, meine Wetwerdust, die mein Dheim ins Lussfah auch glaubm, wund sich an ihrem muntern Wesen sehr belustigte."

"Alls wir anfamen, fanden wir herrn Schuls, wie ich glaube, auf Beranstaltung bieser Jungwfer. Mein Obeim, der ibn fennt, bat ibn in munfter Gesellschaft zu bleiben, "indem," sagte wer, wer es gern fab, wenn ich Gelegenheit batate mit jemand franzossisch zu sprechen." Er mahm die Auffordrung fogleich an, und mein "Oheim, der dert einige Befannten antraf, bat »ihn, mich mit einem Schachfpiel zu unterhalten. Much das geschaft sogleich. Die Sefellschaft "berlies das Zimmer. Ich sezte mich in die meg-nlichfte Kassung, aber mein Blut pochte, und meimer Gespielinn verstohlne Winte liessen Achte und "Masse auf meinem Sesicht wechseln."

"berr Schuls fpielte mit aufferorbentlicher Ich machte ihm einen Vorwurf "Berffreuung. "bruber. Er ergrif meine Sand, und fuffte fie mit einer Leibenfchaft, Die ich nie an ihm gefehr phatte. Ich fprang auf, und ging ans Renfter. "Er folgte mir. 3ch fah meinen Dheim tommen. nund flog wieber and Schachbret, ohne gu bebenfen, wie febr ich mich gegen herrn Schuls perraten batte. Dein Dheim balf mir im Gvicl, nund boch verlor ich, ich, bie in Jahrefrift vielbleicht fein Spiel verloren batte. Dein Dheim "fagte mir auf hollanbifch : "ber Burfch fieht arntiger aus als er ift; aus hoffichfeit hatte er berplieren follen. " ) Er verffand bies, und faate mir leife: "Ich tonnte bie Bermirrung, in welocher ich bin, nicht anders verbergen, als burch "bie moglichfte Unwendung aufe Spiel."

"Mein Dheim verlies uns wieber. "Marum "treibt," fagte herr Schuls, "ein handfus, ber

<sup>\*)</sup> Seu ludet, numerosque manu jactabit eburnos: Tu male iactato, tu male iacta dato.

weinzige mir erlaubte Beweis meiner Ergebenheit, "Sie ans Fenfer? und warum fliehn Sie mich wauch ba, indem Jhr Oheim uns fieht? Ich weis woch, daß er mich vormals leiden konnte! Ich weis boch, faste er (mit einem nur allzueinneh, menden Ton) hinzu, "daß auch Sie vormals weine Güte für mich hatten, die Sie nicht zurükmehmen wolten? Ihr Theilnehmen an meinem "Schiffal verdanke ich einer zu schönen Will-kür; die Gewisheit desfelben habe ich in einem ullzurbenven Pfande; mein Sehorsam gegen alle "Ihre Beschle ift allzupunctlich, als daß"

"Ich unterbrach ihn, — nicht burch Worte; weine Beklemmung bes Herzens, von welcher sich "gar nichts weiter sagen lässt, machte mich stumm; "ich unterbrach ihn daburch, daß ich, ohn es zu wollen, ihm meine hand reichte, die er sehr ehre "berbetig an seine kippen bielt. "Ich will gern "schweigen," sagte er, "aber was soll ich hossen" "Ich bennte noch nichts sagen: aber ich brüfte "seine hand — wuste, daß ich es that; — und "that es mit einer Art, die mich ungewis machte, woh mirs lieb war, eber ob ich bereute, daß ich "ses getten hatte."

"Wer wird boch foviel fragen, ob er hoffen woll?" fagte meine Vertraute. "Soffen Gie in wo otte ehn a men; wer fan Ihnen das hoffen "berbieten!"

"Er fah mich mit einem fo fragenden Blif an, "bag ich antworten muffle. Es mare aber eben

27/0

wso gut gewesen, wenn ich gar nicht geantwormet hatte. "Erwarten Sies" sagte ich, "alle "Freundschaft von mir, welcher bas allerempfindendste derz fahig ist: aber bebenken Sie"... "Die Jungfer zupfte mich, daß ich mehr samgen solte; in seinen Augen brannte Ungeduld "und Liebe. "Bedenken Sie," sagte ich bann, "baß meiner Mutter Denkungsart mich zu seinschränkt, als daß meine Freundschaft Ihnen "nuren könnte."

"... "lind bestimmt fich," fragte er, "diefe Denntungsart auf Gelb und Stand?"

"Ich feufste."

"Umftanbe wie biefe' find," fagte er, "werben ppielleicht zwei Borte entschulbigen, Die Gie mir perlauben muffen Ihnen gu fagen. Mein Banter mar übermaffig reich. 3ch weiß feit feiner Musplunderung nichts von ihm; aber ich will mannehmen, fie fei mutend gemefen: fo bleibts boch immer gewis, daß er noch febr reich ift. "Er mar Umterath; fo nenne ich ihn bier noch, meil mein Elend gegen feinen eigentlichen Titel peinen zu groffen Con traft machen murbe: in nber That ift er jest wirflicher Geheimberrath. Das Ungluf bat mich verfolgt: aber es bat meber bie Quellen, aus welchen ich einmal mein Blut ichopfen fan, verftopfen, noch biejenigen perbergen fonnen, die ich in unablaffigem Rleis ngefucht und gefunden habe. 3ch erwarte nur Mhren Befehl, um Ruffifche Dienfte gu fuchen, ajda. "bie ich zwar bisher abgewiesen, die ich, aus Da"terlandsliebe, verabschut habe, die aber, sobald
"ein flarkes Gesühl das Gesühl der Liebe zum "Baterlande schwächt, mir eben so erwänscht "sepn werden, als sie mir längst gewis sind. Ue"bernehmen Sie die Einrichtung meines Schif"sals. Ein Befehl Dienste zu suchen, Eine Er"laubnis alsbann mich an Ihre Frau Mutter "tu werden. ..."

"Dies war zu ernsthaft, — nicht für mein "herz, sondern für die Berrbirrung, in der ich "war. Ich hatte so etwas nie gebört, — nie "drauf gedacht, was ich in soldem Fall sagen solt, so, daß ich vor mir felbst erstraft, als Thea, "men aus meinen Augen brangen. "Schonen "Seie meiner," sagte ich: "Seie fehn, daß ich un"fähig bin Ihnen zu antworten."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Callida profiliat, dicatque ancilla: perimus!

3n bem Augenblif fam mein Oheim. "Jul

"Ja," fagte bie Jungfer, "herr, Sie folten nauch nicht lachen, wenn Sie bas gehort hate "ten; — und jugleich (benn fie fan bas) ") weinste fie helle Thranen."

"Was?

\*) Quo non ars penetrat? discunt lacrymare decenter,

Il Theil.

ລ

Quo-

"Bas? mo? mo gehort? Bie?"

"Da haben fich gestern zween Studenten ge-"hauen" (zum Glut war bas wahr) "und ber "Eine . . ."

"Run ja, ber hat Eins auf die Rafe ge-

"Rein, wenn Sie es nicht übel nehmen wolwlen, gerade int Derz. — Pfüi! den Leuten ins "Herz zu stechen! Und einem Menschen, wie eine Weele! Patte ich ihm dazu ein so prächtigs Platte "Hemde nahen muffen? . . ."

"ha! so ist Sie es, die diese Mordgeschichste ergalt? Es war wol gar ein hubscher "Mensch?"

... "Sie antwortete ihm hierauf, machte die Sache fo angelegentlich, und heufte so frestig dabet, daß ich alle Muhsse hatte, mich wieder zu
msammlen. Sie täuschte meinen Obenn so vollmsommen, daß er daß Geschichtchen mit einer
mberzlichen Ermanung zum Frieden, an Herrn
"Schuls, schloß, und sich sehr zufrieden bezeigntet, daß ich nicht, wie er geglaubt hatte, kenkt
"wat. —"

midlebertifch gab fich herr Schuls viel Muh, smeinen Dheim ju gewinnen, und es gelang ihm. "Mir brachten noch einige Zeit beim Spiel ju; sohnn da herr Malgre' ju uns gefommen war: so blieb uns nichts übrig, als die Augenfprache,

Quoque volunt plorant tempore, quoque modo!

sund auch nur burch die fagten wir uns beim subschiede bas Ruffianbige."

"Mur erst beim Abenbessen fiel mir ein, baß wich meinen Oheim hatte bitten sollen, meiner "Mutter nichts zu sagen. Es war jezt zu spat; — "und er machte sich eine Pflicht, herrn Schulz mach allem Gewicht bes Einbruts, den er noch in frisch empfand, zu loben. herr Walgre "ssimmte ein: aber meiner Mutter Stillschweigen wies mich furchten, was gleich nachtisch geschah.

"Ich habe geglaubt, mein Kind, " sagte fie, "du wurdf herrn Schuls meiben? Das Schach. "fieil ist nicht der Weg, auf welchen man aus felschen Werhaltniffen herausgeht, wie die Deiningen gegen ibn waren. Du liebst ihn ...

Das nicht, liebste Mama, aber Borguge, die

"Michts mehr, nichts mehr Julchen; faust "bu mir sonst nichts anvertrauen, als diese Re"gung eines sindschen Wesens, das bei dir so
"spat kommt: so schon meiner. Aber bitter soll 
"bein Leben nicht seyn; ich bin im stande, ich 
"bin auch bereit, deine Reigung, wenn sie sich 
"nach meinem Nath wendet ..."

"D! Mama!" — ich fonnte nichts mehr fangen. Gie fah mich mit einem unfreundlichen "Ernft an, und lies mich allein."

»Diese Stunde war mir fehr bitter. Ich sah fah inicht, in wie fern ich strafbar war? Ich seste aboraus, ich sei est; und fand, daß ich boch mit

mehr Gute behandelt werden muste. Die Unnyufriedenheit meiner Mutter machte — (ich will
wes Ihnen nur gestehn) machte, daß ich mit hern
weschulz besto zufriedner war, und brachte mich
"beinah dahin, mit ihm gegen meine Mutter gemeine Sache zu machen. Gleichwol danerte
"wiese innre Emporung nicht lange. Mein Lerz
ward weich, — und, reuvoll und ermattet, schlief
"ich ein."

"Sang früh erhielt ich vom Herrn Schuls elmen Brief, den ich Ihnen nicht zeigen kan. Er
maar, ohne weinerlich zu fepn, so affectvoll, so
"zärklich, daß er bei mir alles schnell und unwinderruflich entschied, obgleich er mich bat, ihm
mur nach Berlauf einiger Tage zu antworten.
"Er bezog sich in allgemeinen Ausbrüfen auf bas,
"was er mir gesagt hätte, und bat sich meine Be"sehle aus. — Ich brachte biesen Tag damit zu,
"micht, auf den Inhalt meiner Antwort zu sinmen, — dem die war "Ja!" sondern auf eine
"sschiliche Einrichtung derselben."

nes war unausbleiblich, daß man meine Nemnsigkeit merken musste. Ich ging gegen Wordb.
mmt meiner Mutter spazieren. Warend der Zeit,
ndaß sie — immer noch ohne Sanstmut, in mich
ndrang, versuchte Koschehen, (mit Unwillen sange ichs) versuchte Koschehen alle Schlissel, bis
nsie Einen sand, der meinen Brieflosse chnissel, wich hatte alle Briefe des Herrn Schuls bei mir
nin einer Brieftasche: nur den lezten nicht. Sie
nsand

"fand ihn, und war so wenig Schwester, —
"so wenig Monsch, baß sie meiner Mutter ihn
"gab, sobald sie mit ihr allein war."



#### Befdlus.

Julden fangt an, die Frachte ihrer Liebe einzuernbten, und ibre Eradiung iff aus.

Ach hatte," fuhr Julchen fort, "mein groffes "Inglut burch meine Zurüfhaltung gegen "meine Mutter noch gröffer gemacht. Sie rächte "ich. 3ch wärde dies Wort nicht brauchen, "wenn nicht die Folge meiner Erzälung den Ge-"brauch bestielben rechtfertigte."

»Ich fam in aller Unschulb zum Abenbessen.
"Fort is sagte meine Mutter in Gegenwart einer "ganzen Gesellschaft. — Ich erschraf, war aber "mit der Art gesorsan, die ich jegt in solchen Fal-"len habe, so wenig ich auch dieser Begegnung "jemals gewohnt gewesen war. Ich wussen wirds "was vorgefallen war, fonnte es auch nicht erwraten."

"Am Morgen ward diese unbekannte Last meimem Herzen zu schwert. Ich ging zu meiner, "Mutter: sie lies mich aber durch Aoschichen abweisen. — Zumittage lies ich fragen, ob ich "zutisch kommen burste? und erhielt eine unge-"wunschsche Bewilligung.

Alle Augen waren auf

no de Good

"mich gerichtet, als wir uns festen; und ba bie "Sefellichaft nicht flein war: fo ward es mir fehr "fchwer, diesen Auftritt auszusiehn."

"Meine Mutter gab mir einen verbeften Telpler; — und ich fand ben Brief bes herrn

"Ich ftand auf, und fagte ju meiner Schweuftee: diefe Rache ift fehr niedrig."

"- Ich wolte fortgehn."

"Bleib," fagte meine Mutter, "bleib, und lies "und vor!"

"Ich machte eine Berbengung, und gab ihr went Brief. — Sie war so gütig, ihn sill in ihnere Brieftasche zu legen. "Ich werde die lehomen der Bertrauen in deine Mutter sten." — Ich füsste ihre Hand wirdt wohl zumah werlies das Zimmer. "Sinigen seinen Persisen der Gesellschaft sah ichs an, daß ihnen micht wohl zumuch war. Es giebt vielleicht zweine unschulbige ober reuvolle Person mishandeln wesch zu müssen."

"Meine Mutter kam nachtisch zu mir, und be"sabl mir, vier Wochen mein Zimmer nicht zu
"verlassen, und sie weder mündlich noch schrift"lich zu belästigen; "du solst erfaren," sezte sie
"hinzu, "daß ich mich zu rächen weis." Ich
"hätte gern nicht geseufzt, und schwieg, weil sie
"mir berbot zu reben. Zu meinem Ungluk war
"mein Oheim diesen Morgen abgesegelt, so daß

nich, bis ju feiner Buruttunft, nichte weiter er-"balten fonnte, als bie Aufhebung meiner Ge-"fangnis, indem ich in ben erften 14 Lagen faft ofo frant mard, als ich jest gemefen bin. Deione Mutter brang unaufhorlich brauf, baff ich mihr alle Briefe geben folte, bie ich erhalten bate ste. 3th hatte ihr langft biejenigen gegeben, bewren Abfchriften Gie gefehn baben. Gie glaube ste überzeugt gu fenn, baf ich mehrere batte, nGie fprach nur davon, und fobalb ich antworntete, erhielt ich auf bie hartfte Urt Befehl, gut ofchweigen ober mich ju entfernen. 3ch magte nes einmal ihr gu fagen, "baf ich bie Gerechtigbeit ihres Berfahrens fühlte; baf ich aber nicht begreifen fonnte, wie eine Mutter, Die von ber Biegfamfeit meines Bergens fo beft überzeugt "mare, Barte brauchen fonne; baf ich fie flebentslich bate mir ju vergeibn, wenn ich Thranen micht immer verbergen tonnte, bie nur der Theil mid weinen lieffe, ben Kofdichen hieran hats nte." - "Rofchchen !" fagte fie; nich glaube, mMabemoifelle, Gie murben febr berlegen pfenn, wenn Gie feine Schwefter batten? Dan mus immer jemand haben, bem man gufchreibt, mas man fich felbit quaegogen bat. 3ch ver-"biet bir, beiner Schwefter wieber fo gu ermanen."

"Endlich fam mein Dheim. Ich wuffre gepris, bag er bas Berfaren meiner Mutter misbilligen wurde, und hofte nun bas Ende meinner Leiden ju febn. - Bie febr irrte ich mich! "Mel

Meine Mutter verbot mir, ihm auch nur das gewingste zu sagen. Daß Roschene schweigen
wurde, das war ihr gewis; denn diese wünsch,
wie nichte angelegentlicher, als daß, daß ich von
wallen Seiten hülflos bleiben möchte. — So isis
wgefothen, daß mein Oheim, durch die dusste
wfreundlichteit meiner Mutter getäuscht, noch
wbeute nichts weis . . Wer urteilen Sie nicht
wju hart von meiner Mutter. Roschen hat ihr
nywiel Verdrus gemacht, als daß ihr die Pflichwent der Erzichung nicht etwas schwer werden
wsolten.

"Herrn Schuls habe ich seitbem nicht geschn; meiner Vertrauten ist das Jaus untersagt: "doch zweisie ich nicht, baß ihm nicht, solte es wauch nur geschehn son um ihn zu franken, "bie Frau "rärbinn alles gesagt haben solte; benu whie Frau, beren schlicht Sein beswegen, alles wentbest. Es würde mir nicht schwer werden, "meine Schesser zu bestrassen. Ich dem werden werden, "meine Schesser zu bestrassen. Ich den den fie entbenfen, bas hief"se, meine Schwester allzusehr strassen, aber son, men Sie etwas, so machen sie aus Liebe zu mir, "baß man sie genauer beobachte."

\* \* \*

Ich fabe nun veft beschloffen, die Sulfe bes herrn Puff fur Julchen aufzusorbern. Er ift herrn Schuls gut. 3war tvundert es nich, bag

daß dieser sich nie bei mir nach Julchens Befinden erfundigt hat: boch läfft mich die Betrübnie, die ich im Garten an ihm fand, ") hoffen, daß Julchens Wünfche erfüllt werben können; zum mal da er jest glütlich zu finn scheint.

Bas Rofchchen betrift: fo gefteh ich, bag ihre Einfamfeiten mid bange machen. 3d gittre. wenn fie ihre Mutter, burch bie verachtenben Reben bom anbern Gefchlecht, hintergehn folte; ich fürchte, bag nie eine Tugenbhafte fprobe gemefen ift, fo wie nie ein Rechtschafner ein Beuch. ler mar. \*\*) 3ch mus befennen, bag ich bei allem WBunfch, noch heute meinen Bruder gu umarmen, boch gern bie Entwiffung ber Gefchichte biefes Saufes febn mochte. 3ch fchlieffe mit biefer Boche bies groffe Dat. Das uble Better, bas mir jum Schreiben recht viel Mubffe gegeben hat, wird wol bie Reife nach Saberfrob \*\*\*) rufgangig machen. Bielleicht fege ich morgen noch etwas bingu.

-&-

Contags ben 21 Jun, frub.

Gleich jest ist des Fraulein von Nes Wagen angekommen, um Aoschehen und mich, da das Wetter gut ist, jur Spazierfart nach Sabers ftrob abzuholen. Nur Schabe, daß unser Pte-D 5 biger

-



<sup>\*)</sup> I Th. 226.

<sup>\*\*)</sup> hier fest boch Sophle den Dolch auf ihre eigne Bruft!

<sup>\*\*\*)</sup> G. 162.

biger nicht inte uns faren kan! Im nachsten Briefe follen Sie lesen, wie wir biefe Leute gesunben haben. Das Fraulein hat ein leichtes Mittagoeffen und Wein bei sich. Leben z.

Sophie.



#### VII. Brief.

Ein gang neuer Auftritt im Pfarrhaufe.

### Diefelbe an die Borige.

Montags ben 22 Jun.

Sch weis gewis, baf meine heutige Reif befchreibung Ihnen angenehm fenn wirb. chen mar frant, ftellte fich meniaftens fo, und blich gu baufe; vielleicht weil fie ungern mit Abelichen in Gefellschaft ift. Da fie febr übermus tig ift: fo ift fie freilich einigen Demnitigungen ausgefest, wenn fie forbert, baf Perfonen bon Stande ben Reichthum ber Madame Vanberg. fo wie Andre thun, hoher als bie Geburt fchagen follen. (Bielleicht find Abeliche, aus bem entgegengefesten Grunde, eben fo ungern in Gefella Schaft ber Burgerlichen.) Julden weiß eine anbre. Urfach ber Bermeigrung ihrer Echmefter. Gleichwol will fie mir biefelbe nicht entbefen. -"Ich muffte es thun," fagt fie: "aber ich fchweis nge, weil ich merte, baf Rachgier mitreben mur-"be.

nde. Genug, meine Schwester muffte nie alleint maelaffen werben."

Wie das seyn mag, wir furen ab, das Fraulein und ich. Bor dem Thor fanden wir herrn Schulz zu pferde. Im Borbeigehn: — Julchen ist glüflich, daß sie ihn nicht geschin das. Ein guter Reiter hat in der That Reize; und here Schulz ritt sein schwies Pferd sehr schwe. Ueberdem war sein Rleid . . so, wie ich es Ihnen beschen warbe, wenn ich nicht mit Berdrus gewarmurbe, daß ich die Schwachheit habe, mich so wie Under (obwol etwas weniger) durch ein schönes Reid — stören zu lassen. — Zur Seschichte!

"Werden Sie nicht bofe," fagte das Fraulein heimlich, "daß ich diesen Studenten mitnehme. "Insofern er ein Freund meines Baters ist, konn-"te ich es ihm nicht abschlagen."

"Ein Freund? . ."

"Ja, und recht febr. Mein Bater hat ihn wer Raiferinn zu einer febr anfebnlichen Bebiennung vorgeschlagen, denn er ift in allen Sachern "brauchbar."

"Gut; aber, gnabiges Fraulein, ein Freund!«
"D, o! ich verfich Sie; bas ift bie alte Leier.«
(Mit einer fomischwornehmen Miene:) "Er ift alfo,
"nicht ein Freund, sondern ein Gunftling mei"nes

<sup>\*)</sup> Siue ferocis equi-luctantia colla recuruas, Exiguo flexos miror in orbe pedes.

nnes gnabigen herrn Baters hoch, und Wohlngebl. — Aber wir wollen ihn selbst heren. Richt
mahr, herr Schuls, Sie sind ein aufrichtiger
"Freund unfershauses?" — Er antwortete zwar
mit einer Berbeugung, aber mit einer serbeugung, aber mit einer Schules
friednen Miene: "Ich hoffe, daß Ew. Enaben
micht für sich dies Schenntnis fordern?"

Mir war das nicht recht; — ich kan mich nie überreden, daß wissen Personen von ungleischer Gebuut in der That eine Freundschaft möglich ist; sonst wärs ja Eigensun, was um viele Freundinnen mich gebracht hat; und das wäre unerträglich. Indessen glaube ich, daß die Erfarung auf meiner Seite ist. Ich bin auch beinah überzeugt, daß diese Saz für das gesclige Leben ungemein brauchbar werden kan. Wäre er immer bekannt gewesen: so wäre das, was nan von der Sunst der Bressen, beilleicht noch nicht gesagt.

"Glauben Gie nicht," fragte ihn bas Fraulein, "bag gwischen einer abelichen und burger-"lichen Person Freundschaft flatt finden fan?"

"Id glaube," antwortete er, "daß fogar lic"be ftatt finden fan."

Das Fraulein frolofte; — und mir fallt es nur erft jest ein, — daß das nichtst erweist, indem ja die Liebe nicht in unfrer Gewalt steht. Und doch weis ich nicht, wie ich die llebereinstimmung zweier, auf verschiedne Art gedorner, Hrygrych (die sonft Freundschaft sein wurde) nennen soll?

Die Liebe ift in biefem Fall — wenigstens unfchiflich; ifts aber wahr, bag von ber Freundichaft nur ein Schritt bis jur Liebe ift: fo ift diefe Urt ber Freunbschaft . . ich weis nicht, was sie ift? Aber weiter.

Das Rraulein hatte fich borlaufig nach bem Predigerhause in Baberftrob erfundigt. Man batte ihr gefagt, ber Prediger fei ein Unmiffenber; babe anftatt eines mahren Chriftenthums nichts, als Galanterie im Biffen und im Banbel; ftefe in Schulben, Die nicht getilgt werben fonnten ; und habe feine Frau theils aus Sochmuth, theils aus Gelbbegierbe genommen, und fie um alles bas Ihrige gebracht. - Bon diefer ma. ren bie Urteile berfchieben. Perfonen bon Ctanbe fagten: fie fei ein niebertrachtigs Beib. Geringere fagten : ihr Stols und lebermuth fei nicht auszufiehn. - Boll bon bem, mas fo verfchiebne Ausfagen erwarten lieffen, famen wir bor ben Predigerhof. Das Fraulein fchitte einen Bebienten, um und gu melben. Die Frau Daftorinn lies uns fagen : "Gie tenne gwar ben Ramen bes Kraupleins nicht, fie babe aber ichon fo oft ben Be pfuch von Brippenreutern aus ihrer Kamilie ac-"habt, bie fich nach ber Safel ben Mund mifch. sten , und bann allenthalben über fie fritifirten, "fo, bag fie bes Dinge mube mare. Wir wur-"ben miffen, bag ein Priefterhof fein Gafthof "fei." - "D!" fagte bas Fraulein, "bie Frau mus ich naber fennen lernen!" Gie ging gugleich

gleich nach dem Saufe, und wir muffren folgen. - herr Schuls machte bei bem Bort: Rrippenreuter, bie Unmerfung : es fei eine groffe Thorheit, Giner Sandtierung bor einer andern ben Borgug gu geben. "Ein Edneiber," fagte er, mein Maler, und ein Rrippenreuter haben brei "berfchiebne Sandtierungen; jede ernabrt ibren "Mann; - was will man mehr? Und boch flehn "biefe brei Arten fich ju nahren nicht in gleicher Der legte ift ein anabiger Berr, mel-Mchtung. ocher Gin Rleib, Ginen Bebienten, Gin Pferb sund Einen Mantelfat hat. Diefes, ober bie Simaur, die er vormals auf bem Weinfeller gemacht mhat, folte ihm boch wenigstens vor bem Schnei-"ber einen Borgug geben!"

- Wir überraschien die Frau Pastoriun in einem sehr schmuzigen Worgenfleibe . "Der Kerl "hat vermutlich nicht recht bestellt?" sagte sie mit einem vornehmen Sesicht.

"Ja," sagte das Fraulein, "aber ich habe nicht "bie Efre gu Jhrer Familie zu gehören; ich heif-"se R\*, und meine Gesellschaft ist bürgerlich, also "bonnten wir ein Compliment an Arippenreuter "nicht annehmen."

"Benn bas ift: so ift mir bes gnabigen Frauplein Besuch sehr angenehm. — Gilt aber ber "Besuch dieser Leure mich auch :"

"Wir fommen, um die Predigt zu horen?"
"Go? mm bas ift meines Manns Cache.
"Man tonnte in ben Garten gehn; er ift noch auf
"bem

abem andern Dorf, und wird burd ben Garten "tommen." Gie nahm, indem fie mir bies mit ber groffeften Berachtung fagte, bas Fraulein bei ber Sand und naberte fich bem Canape. (Dies mman tonnte" beluftigte mich. Man bat mir bon einem gebrer ergalt, ber in biefem Rall, um bem Er ober Sie auszumeichen, "Wir" fagte. Dir find im Ropf berruft," fagte er einem jungen Menichen .- "Ich, mein Berr, merfe Gottlob michte . . antwortete biefer, indem er ben Ton auf 3ch legte.) Das Fraulein gab und einen Wint, und fagte: "Es find meine guten Rreun-"be . . . " "Em. Gnaben," fiel herr Schuls ein, indem er fich gegen die Rrau Dafforinn manbte. "Em. Gnaden merben uns wol erlauben bier gut "bleiben? «

"Run, wie das gnabige Fraulein befehlen: "Sonft," (heimlich jum Fraulein:) "Sie wiffen "wie das ift! Ma chere Tante foll Ihnen Befell-"nichaft leiften, bis ich anaetleidet bin."

Wie sie weggegangen war, ging ein sehr artigs und gut gefleidetes Kind von etwa vierzehn Jahren durchs Zimmer. "Mein Kind," sagte ich, "ist Papa noch nicht zuhaus?" "Sie ver-"tennen mich," antwortete sie, "ich bin die Kam-"merjungfer der gnädigen Frau."

— Und nun fam die Tante. "Ei, Fraulein, find "Sie es?" rief das Fraulein von N\*\*; "wie fin-"ben wir uns bier?" (Sie haben fich fonft schon gefannt.) "Sie find," autwortete die Tante auf

frango.

frangofifch, indem fie bas graulein umarmte, "bermutlich gefommen, um, wie Gie neulich "fagten, meine feltfame Richte zu fehn. - Wer find "biefe Leute? (ju und.) 3ch will nicht laftern: naber meine Dichte ift immer nicht artia. Dehmen "Gie nicht übel, wenn etwa .. Wir beantworteten bice fo, baf mir fie zu beruhigen fuchten: fie bat aber mit noch ffarferm Dringen, baf wir alles entschuldigen mochten. Das Fraulein geftanb ihr endlich, bag wir nicht allzugutig aufgenommen maren. "Gie murben mich, " feste fie bingu, "fehr verbinden, wenn Gie uns fagen wolten, "wie die Frau Paftorinn fich fo fehr zu ihrem Mach-Steil hat anbern tonnen. Denn es ift mabr, "daß Reugier und Barbeiteliebe uns bieber ge-"fürt bat."

Da die Tante eine Freundinn des Fraulein ist, so sagte sie ihr, (nachdem sie mit ihr beiseit geganiem war, und vermutlich sich erkundigt hatte, ob sie in unser Seganwart reden durfe?) sie sei mit dieser Frau sehr unzufrieden, die den toller bigsten Mann zu qualen suche. "Wir haben," suhr sie fort, "warend der Toilette Zeit. Mie allegt ohnsin seit unsere lezten Unterredung dran, "alles unverhültt Ihnen zu sagen. Kommen Sie sin den Garten." (Dies geschah. Einer ihrer Wintel sind entfernen möchte; er that das mit einer guten Mit.)

"Ich will Ihnen in wenig Worten fagen. fuhr fie nun fort, "daß meines Bruders Tochter mibres auten Schiffale nicht werth ift. 1 96e Bater weigerte fich, fie einem Dbriften, ber in "Pohlnifchen Dienften fant, und ben fie beftie bliebte, ju geben. Gie tog fich bies ju gemuth. Mile Borftellungen bes hofmeiftere ihres innagern Brubers waren bei ihrem Dater, und bei nihr, vergebend. Ihr Bater wolte durch Barte mibre Liebe pertreiben: Go liebenswurdig fie ngemefen mar, fo fehr mard fie burch bicfe unmiberlegte Begegnung berandert. Gie marb sfrant, und je gefunder und feuriger ihr Rorper swar, befto gefarlicher ward ihre Rrantbeit."

"Unterdeffen war jener hofmeifter hier Prebiget sigeworden. Thre Gemuthefrantheit (fo fonnte sich ihren Buftand faft nennen) hatte fchon über wein Sahr gebauert; fie flieg bis gu ber fürchterslichften Berruttung bes Rorvers. Die Merste sfagten, (und bier mit biel Schein: aber imomer ifte boch Unwiffenheit ober Bosheit, Die fo sfpricht,) \*) Die Berbeiratung fei das einzige Genes mfunas:

\*) Um ausschweifenben fungen Leuten eine Entschulbis gung an bie banb au geben, - Die ibre aus Unmife fenbeit ober Bosheit gethan babt, o! ergittert! Denn es ift gotteslafterlich ju behaupten, bie Enthaltfamfeit fcabe ber Gefunbheit! Den gall ausgenommen ; baß ein liebenswurbiger Gatte baburch gefrantt werbett foll, fchabet fie niemals bet Befunbbeit: Pefet Mekel noua experimenta et observat, de finibus ve II Theil.

ssungsmittel für sie. Der Obriste war beleibigt sworden, und seine Geschichte hatte auch andre Serier entsernt. Wir sahn und in der trauriagen Nothwendigseit, welche zu suchen. Ich gessseh, daß es Nothknechte waren. Sie wies alseles ab. Sie schried an den jungen Prediger, nund erbat sich sinen Nath ... Warten Sie, ich will Ihnen die Briese holen. Ich will sie hier einruken, und dann die Lante weiter reden, lassen.

action a

Das Fraulein bon &\* an den Prediger.

"Ein thörigter Stolf hat mich bisher gehin"bert Em. — ju sagen, daß ich das gröffeste
"Bertrauen ju Ihnen habe. Gottes Dand,
"bemutigt mich. Der Obriste ist für mich,
"berloren: Meine Gesundheit, mein Gilft,
"meine hofnung sind mit ihm verloren. Mein,
"Berstand. vielleicht mache ich von ihm heu"bet jum leztenmal Gebrauch. Die Aerzte sa"gen . . Ihnen als Probjer fan ich es ja
"sschreiben? — sie sagen, die wütende Zer"sschreiben? — sie sagen, die wütende Zer-

nar, et vasor, lymphat. Berol, 8, 1772. p. 71. etc. sei fet Eure unüberwindiche Wiberlegung — und bittet der Batter der Barmherigkeit, daß er den Schaden her be, melchen Ihr durch bise Acthe angerichtet hobe! D! — Water lie ged Eure Sohn um mit den Nochen unter den Telschern! und Eure Tochter, o Matter! in ie mit den Nochen unter den Telschern! und Eure Tochter, o Matter! nie mit den Gottosen der Unwissenden unter den Deltammen!

pruttung, in welcher ich lebe, - ober vielmehr offunblich fferbe, tonne nicht geboben merben. "fo lange ich - Fraulein bin. 3ch lege 36. men mein Berg offen bin; - bie Merate ba-"ben Recht; nicht Ginficht in ihre Runft, fon-"bern Renntnis meines gefarlichen Buftanbs "faat mir, baf fie Recht haben. Rathen Gie Rennen Gie mir nicht bie verhafften mir. "Mamen , bie mein Bater nennt! (Bitten Gie sihn, bag er mich nicht rafend mache. -Dennt er mir fie je wieber: fo bring er nur ngleich Retten mit! - o ich Ungluffelige!) "Mennen Gie mir ben Mann, bem Sie mich pafnnen. 3d will ihn von Ihrer Sand an-Und wenn Gie niemand fur mich mehmen. "wiffen, (o wie fchimpflich flingt bas!) ober menn ich bis bahin nicht lebe: fo foll biefer "Brief geigen, baf ich nicht aus abadttifcher "Liebe gegen ben Dbriften, (o! ber unglufliche "bon E\*!) - nicht aus Empfindung, (vielnleicht ifte doch Empfindung!) fonbern burch "bas Toben einer Sinnlichfeit, Die meiner Ge-"malt ju ftarf marb, - unfinnig geworben "bin. Das Berg bat an allem biefem fein ntheil; - ich habe fein Ber; mehr: aber, mach bem, mas Gie mir oft in Prebigten gefagt "haben, fturbe ich als eine Gelbftmorberinn, menn nicht diefe Wiberlegung bes Vorwurfs "ber Sartnatigfeit mein Gemiffen rettete. "Id) weis wol, daß Gie fich nie in Ehfa-» chen

sichen mischen wollen: aber als Sie bas fagsten, ba bachten Sie nicht, bag man in so weroffem Ungluf an Sie schreiben tonnte, als was Ungluf berjenigen ift, die sich mit ber alwlerempfindlichsten Demutigung nennt z. z.

obon La



"Der Prediger zeigte ihrem Vater biefen Brief sund feine Antwort, nachdem er das Verspreschen von ihm erhalten hatte, daß dem Frauslein nichts verwehrt werden sollte: denn sie war weine sehr geliebte Tochter, welcher man, nur aus wertsinlichen Das gegen den Obristen, hart besagenet war."



# Antwort des Predigers an das Frau-

"Ero. — find im Gemuth zu frank, als "daß ich es wagen konnte, ausser dem Auftrage Ihres Briefs etwas zu berühren. Der "Entschuse einem, Ihnen noch Undekannten, wie Hand zu geben, hat, als Genesungsmittel webetrachret, nichts bemütigends; — und "gefest, ich säh hier nicht tief genug; so ist "jede Demütigung, die tren genust wird, die "leste ihrer Urt. Alles fordert Sie, gnädiges "Fräulein, auf zur Pflicht der Selbsterbal-

229

utung - Pflicht, bon melcher nichts Gie log. "fprechen fan, - Pflicht, beren eigenmachtige Muterlaffung in ber That ein Gelbftmorb ift. "Cie fehn, daf Gie Ihre lage aus bem rechsten Gefichtspunct betrachtet baben. mage es, Ihre Liebe fur ben herrn Rittmeiufter bon \*wis ju erbitten. 3ch bin Ihnen Burge ber feinigen. Gie war noch bor meunig Bochen ber Inhalt eines Gefprache mit mir, bas feinem Bergen viel Ehre machte. Doch weis er nichts von biefem Briefe. Er sift arm; aber feine Schritte jum Gluf finb saros und ficher; nur wiberrathe ich Ihnen, siraend etwas um meinemillen fur ihn gut Disfallt er Ihnen bei allem Reis sfeiner Derfon, und bei aller Rechtschaffen. "beit feines herzens: fo fei Ihnen bas ein "Beweis, bag noch irgendwo ein Gluflicherer Gott wolle Ihr Gemuth beruhigen: "bann fan bie Berfuchung bas Mahs, welches "Er bestimmt hat, nicht überschreiten. 3ch bin mit bem allerinnigften Theilnehmen an "Ihrer Furcht und hofnung ic."

"Diefer Brief hatte bie erwunfchtefte Birfung. "Wenn ber Nittmeifter auch nichts als eine fcho. nne Perfon gewefen mare: fo murbe bas in Umuftanden, wie biefe, (bie immer bringender mur-"ben,) hinreichend gemefen fenn, ihn ihr angele-"gente ogentlich ju machen. 'Gie willigte fogleich ein; sund fogleich reiste auch ber Drebiger ju ihm .allnglutlicherweise erfur fie noch bor feiner Bus pruffunft, ber Rittmeifter fei feit acht Tagen mit seiner ihrer Unverwandtinnen (welcher fie nie agut gemefen mar) berfprochen. - Eiferfucht, mund fehlgefchlagne, angebotne Liebe (bon welcher miedoch ber Rittmeifter nichts erfur) fturmten ofo auf fie ein, baf fie, noch ben Abend, ansfing, Abmefenheiten bes Geifts ju baben. -"Gegen ben Morgen raste fie. Es glufte bem "Prediger, fie wieder jum Bewuftfenn gu brinmgen. Er trug ihr, auf unfer Bitten, einen gemiffen Majer an. Bir munberten uns, bag ofie ihn annahm. Der Prediger lies fie in ber Deinung, er habe fcon an biefen Dann ge-"fchrieben: im Grunde hatte er es noch nicht gesthan. Gie fprach, fo traftlos fie mar, febr viel won ihm: aber einige Tage nachher fchrieb fie "biefe Zeilen.«

Un den Prediger, bom Fraulein bon &.

"Der Major ist gang gut, — ja; aber "wenn ich nur alles schreiben könnte! Ich bin "eine höchstunglükselige Person; doch hosse ich "Nache gegen einen gewissen Lirannen. Das "wolke ich sagen, daß ich Ibren Brief sehr "oft gelesen babe, wie Fürstenbriese. Ich "werbe hinsliegen, damit Sie mich retten.

231

"Was thut das? Und da ift eine Stelle Henres Briefs dem Major zumider, diefe: so fek "Ihnen das ein Beweis, daß noch "irgendwo ein. Etaklichever ledt.") "So? und ich soll den Major Jahren. Nicht "doch! her mit dem Glüklichern! Ich bin seine höchstunglüffelige Person: aber glüklichsseyn will ich auch, und das mit dem Glükslichern. Nennen Sie den nur dem Masior."

\* \* \*

"Das übrige biefes Briefs, welches ich ausmlaffe, hat noch weniger Zusammenhang."

\*\*\*\*

## Fortsezung.

Angenehme Frachte ber Licbe. Nachricht aus bem Saufe der Madame Vanberg.

er Prediger, suhr die Tante fort, der sie seit zween Tagen gang berucunstig gestunden hatte, kam angstvoll, in der Weinung, man habe sie gereigt. — "Ich habe Ihnen," rief sie ster soll dabei senn; benn ich werde einen Bewal mellen, welchen er mit nicht wird geben wollen. "Sterben mus ich dann: und dann ist mein Vanter mein Morder." — Ihr Water kam, weis

\*) G. 229.

nend. Der Prebiger feste fich an ihr Bett, Gie faffte ihm beide bande,

milnd Sie wuffen Einen, der glatticber war nals der Rittmeister und der Major, und nannnten ihn nicht?"

"Ich muffte feinen, und meine Meinung

"Warum febrieb ich benn an Gie? Bat ich "Sie nicht fiehntlich, mir benjenigen zu nennen, wem Sie mich gonnten?"

- Er wollte reben.

"Nichts, nichts; ich will ihn nennen. Der "Mann, der mir treu blieb, als man mein freies "herz in Ketten legte; der mich vor dem Selost "mord warnte; der Zag und Nacht reiste, wenn "das Baterherz schlief; der mir meinen Berstand "wiedergab. .." — hier zog sie die Lefe über ihr glubndes Gesicht.

Wir sahn uns fast simplos an; benn biest lezte Bewegung zeigte, daß sie nicht ausser sich war. Sie fam wieder hervor, weinte (zum erstenmal in der Krankheit) und fireich elte seine Wangen, Wie er reden wolte, legte sie dand auf seine Lippen: "Schweigen Sie! Sie amogten mich ausschlagen; dann wären Sie amein Nörder; Sie; da es doch mein Vanter senn sollt behn er wird gewis nicht ein ausstlich en. Iber gehn Sie alle, und überlegen "Sie 3. Ich habe nun Zeit. Gort bat mein "Gemutd berubigt: nun kan die Versuchung

ndas Mahs, das er bestimmt bat, nicht übers nfcbreiten " \*)

Bir verlieffen fie. Der Drebiger hat ein Gemuth, bas fich in alles finden fan: aber feine Unruh mar groffer als unfre; benn mein Bruber fchatte ihn hoch; mirbe in jebem anbern Berhaltnis ber Umftanbe biefe Beirat verhindert has ben; wunschte aber jest, baf feine Sochter bei benfelben Gefinnungen bleiben, und ibm fo erhal ten werben mochte. Dagegen mar Er bon jeher ber Meinung, Die feine betrübte Erfarung nur gut febr erwiefen hat, mein jebes Disbundnis fei ein "Unglut." Dein Bruber umarmte ibn. "Gott pfei gelobt," fagte er, "baf ich meine Tochter be-"halte!" - "Ich hoffe es auch, " antwortete et, mwenn nur diefer Anfall erft überffanden nfeyn wird." Bir hatten biefe Untwort vermutet, benn wir batten feine Gefinnungen fchon oft bemerft; und noch mehr - wir hatten fie gebilligt. Dein Bruber fagte ihm: "Bir wollen iharem Rath folgen, und es recht überlegen; fenn Beie übrigens berfichert, baf ich Gie aus ganwiem Bergen jum Schwiegerfohn annehme." -" "ich bitte Gie," antwortete er, "ben Bricf, mauf welchen bas Fraulein fich bezieht, burchzu-"lefen; ich fan nicht rubig fenn, wenn Gie glau-

iben; baf ich, auch auf die entferntefte Urt, an phiefem Muftritt fchulb habe.ce Er perlies und inbem er bies faate.

Mein Bruber ging jum Fraulein. "Ich bewoillige" fagte et, "mit Freuden beine Wahl."
—
weite wollen mich taufchen!" das war alles was
sie entwortete; und das wiederholte sie ungälig
oft. — Sie hatte ju mir mehr Zutrauen. Ich
gab ihr dieselbe Bersichtungs "Büttlich!" sagte sie; "ach Papa," indem sie beisweinend seine
Dand fusste, "glauben Sie nur nicht, daß ich
wads thue, um Sie zu tranken. Es ist wahr,
"Sie konnten das leicht glauben: aber so gewiß
sich dei mir selbst bin, so gewis ist, daß Dankwarteit gegen diesen Mann, daß Liebe mein Beweaarund ist."

Bon diefer Zeit an blieb ihr Verstand ungestiert; sie brachte den Tag mit Lesen und Schreiben gu. Im Worgen drauf war sie sehr detrudt. "Negt wertst fällt mir ein," sagte sie, welche Grundbage whieser Wann in Abstact solcher Schen hat; Grundsage, die ich selbst sonst gebilligt habe. Wie what denn diese liebe entstehn konnen? Merrische wörzage! wie entsteht denn die Liebe? Aber noch whente mus Lod und Leben entschieden werden. "Ich will ihn sprechen."

Man schikte nach ihm. Er war nicht mehr zu hause. — Zu einem solchen Betragen gehörte viel Entsagung. Sie sehn, daß sie schön ist. Sie war sehrgut erzogen. Sie war in der Blüthe der Jahre. Sie war nicht reich; aber sie hatte doch damals schon 8000 Athle. Er an seinem theil ist arm; mit der Sorge für dürftige Freunde, deren Schiffal er fich ju febr gubergennimmt, belaftet; er war damals in einer hauslichen Einrichtung, die ihn drang fich zu berehlichen, und überdem, wie er felbst gestand, noch bollia frei.

Er lies gegen Abend uns burch ein Sandbriefthen wiffen, "daß, wenn er hoffen tonnte, daß "bon biefer Sache nichts mehr vorfallen wurde, "er fich die Erlaubnis ausstäte, morgen zu fom-"men." Mein Bruber war bofe, antwortete ihm aber der Absicht gemäs, die er hatte, ihn zu lofen.

Er fam. Sie warf ihm einen Rus ju, gab ihm, roth fur Befchamung, die Hand, und feufgte mit Gesichtsjugen des Schmerzens. Er sagete auf Lateinisch zu meinem Bruber: "Sie haben offich geirrt; ste ist noch in demselben Justande; "bies wird der vorige Auftritt werden!"

: Mein Bruder antwortete ihm hizig: "Ich ameis und erwart es, und forbre das leben meianer Tochter von Ihnen."

"Ich bat Gie," fagte er, "meinen Brief an

abas Fraulein gu lefen?ce

"Ich habe ihn gelefen; — bis jest find Sie "unfchuldig. Empfinden Sie aber tein Mitlei-"ben, wenn mein Baterher; blutet?" . .

"Das allergegenwartigfte! aber laffen Gie

mich mit ihr allein. . . . ..

Das Fraulein unterbrach fie. "Ich bins gemwohnt, feitdem ich frank bin, bag man beimalich fpricht: aber" (indem fie ibn schmachtend anfah) ain Umftanden, wie biefe find, folten Sie michts gebeim baben."

Mein Bruder ging hinaus, und lies auf bes Predigere Bitte, ber in allem gerechtfertigt fenn wolte, mich im Zimmer."

\* \* \*

ich breche bier ab, um Gie biefen Pofttag nicht ohne Briefe gu laffen. 3ch werbe Ihnen biefe Befchichte fortfegen, Die wirflich ein Commentar über bas Capitel ber Disbundniffe ift. herr Malgre' erflart fich immer beutlicher: aber noch hat er fich ber Mabame Vanberg nicht ent-Rofchchens Betragen gegen ihn fangt an, febr zweideutig zu merben. Und fo ift ihr ganges Thun. Gie ift fcheu und verbrieslich. Sie fruftt wiber Willen, anbert bie Gefichtsfarbe, fpricht wenig, und fucht bie Einfamfeit, "Ich glaube," fagte fie mir gleich fest, "baf mein "Dheim mir gramm ift: murben Gie, wenn Gie "Gelegenheit hatten, wol fo viel Freundichaft "für mich haben, feine Liebe mir wieder gugumen-"ben?" - 3ch weis nicht was ich babon benfen foll: aber mir wird bange. Julchen vergehrt fich nach und nach. Ihre Mutter qualt fich unfaglich, weicht mir aber aus, fobalb ich bon meiner Freundinn reben will. 11nd ich Frembe bin hieher gefommen, um allen biefen Rummer auf bie laft bes meinigen gu hauffen? Ware ich boch im ftillen Cabinet ju Demel!

Forts



### Fortsezung.

Dem Runftrichter jum trog funf neue Perfonen, nebft einer Abbitte an benfelben.

Sch habe Bebenfen getragen; Ihnen meine beutige Begebenheit zu erzälen: aber ich fan Ihnen nichts verschweigen.

3ch ging aus, (weil ich Regen bermutete, febr fchlecht gefleibet,) um einige Pugfachen gu faufen. Ploglich überfiel mich ein Ungewitter mit fo heftis gen Schloffen, baf ich genothigt marb, in bas erfte Saus, welches ich erreichen fonnte, eingus Die Fran vom Saufe und ihre brei Toch. treten. ter empfingen mich febr freundlich, und führten mich nach einigem Berweilen, und nachbem eine biefer Tochter ab und ju gegangen war, in ein Bimmer, wo ich einen Menfchen fant, ber unter allem, was ich je gefehn habe, bas aller frapantite Bilb bes Elenbe mar. Er mar fcmars und fehr fauber gefleibet, und fein Bimmer mar nach einem fehr feinen Gefchmat und gugleich mit vielem Unichein bon Dracht aufgepust. Mber fein Geficht, fo fchon bie Buge und Rarben beffel ben maren, hatte ein fo frantes Unfebn, und feine Mugen maren fo milb, bag ich jurufflog, unb weggehn wolte, weil obnbin bie Betterwolfe jegt poruber mat.

"Saben Gie Mitleiben mit mid!" fagte bier bie Sausfrau, indem fie mit mir ins andre 3immer guruftrat. "Das Jammerbild bort, ift mein "Cobn! Er ift, burch Dinge, welche ich Ihnen "vielleicht hernach ergalen werbe, mahnwigig ge-"worben, boch fo, baf er oft Sabre lang frei ift, nund bann frant mirb, und frant bleibt, bis er meinen Fremben erblitt, beffen Bilbung ibm ge-Ihm viel Gefichter vorzustellen, bas ift aber einzige Berfuch, ben bie Mergte und wir, mit nglutlichem Erfolge, bisher machen fonnten. Aber, oum ibm ju gefallen, mus man febr fchon, und nbie Rleibung mus gang ohne Pracht fenn. Fehlt "Eine biefer beiben Bebingungen: fo wird er mu-Gie febn alfo, baf man viel magt, wenn man ihm einen Fremben vorftellt: aber bie Erafarung hat und ichon gelehrt, welche Urt ber Bilbung er leiben fan. Daf er im Infall ber "Rrantheit nichts prachtige an Unbern leiben fan, "bas ift (wie er bei gefunden Tagen fagt) ihm sunbegreiflich, jumal, ba er alsbenn alles glanngende felbft entfernt, und fein Bimmer nicht eher, maufpust, als menn bie Rrantheit ihn überfallen. "will, hingegen an Undern gang rubig ben grof-"feften Schmut febn tan. Daf aber eine fchone Bilbung von feinem Anfall ihn befreit, bas hat ser berfprochen uns ju erflaren, wenn er ohne "Rurcht bes Rutfalls gefund fenn wird. Einft. shaben wir einen aufferordentlich fchonen Jefulsten ju ihm geführt, welcher bier burchreifete, munfre

sunfre Roth erfur, und aus Mitleiben uns besfuchte. Er ward in wenig Mugenblifen gefund, mnd fagte, ba er fonft nichts fpricht, fonbern mur feufit und feine gebundnen Sande geigt: "Das ifis beinah!" - Laffen Gie fich erbitten, "bineingutreten. Id) weis, bag Gie im Saufe iber Mabame Vanberg fich aufhalten. Juli achen hat fiche jammern laffen, und ift einft gu suns gefommen. Er fab fie mit Erftaunen an, serheiterte fich und fagte; indem er ihr eine ehrmerbietige Berbeugung machte: "Das ifte! obas sifis! Lofet meine Sanbe auf!" aber in eben bem Mugenblit marb er ein fleines bemantnes Rreug syemahr, welches fie am Salsbande tragt: und »fogleich mutete er aufs heftigfte. - Er hat fie bernach in Gefellichaft gefehn, und und bann offo fchon bas Mabchen immer fei) oft gefagt: sich begreife nicht, wie ich bamale gefagt haben "foll: "Das ifts!" Gie ift nicht haslich: aber "wiebiel fehlt ihr, wenn fie bas fenn foll, mas mich fuche?" - Diefe legten Borte bat er uns mie erflaren wollen; ja, er hat und fcharf ver-"boten, biefermegen in ihn ju bringen.«

Die Sache sei so seltssam sie wolle, liebste Mutter, ich lies mich bewegen, und ging binein, weil die Frauenzimmer, mit geoffer Lebhaftigkeit undmit Freudenthranen, mir sagten, sie könnten beinah nicht zweiseln, daß die Borsehung mich in ibr Hans geführt habe. Die Mutter sezte binzu: sie sei überzeugt, daß ihr Sohn ein Gesicht wie meinst noch nicht gefehn habe. Wenn Gie bebenten, wie gern wir Mabchen unfer Seficht loben laffen: fo tonnen Sie fich vorstellen, baff in bem meinigen gewis fein nachtheiliger Einbruk herrichte, all ich hineintrat.

Der Kranke fah mich: scharf an: aber er fiel auch in demfelben Augenblik in eine so beftige Wuth, has man nicht genug eilen konnte, um mich zu entfernen. — Ich mus doch sehr eitel sehn, denn ich war unertrestlicheschämt; und mein. Berdrus ward sehr merklich, als die jungs fie Lochter, von Schrefen übereilt, austrie: "Siamt fo starte Widrigseit hat er noch nie gezeigt; wer mus einen Ring ober bergleichen bei Ihnen, wordregenommen haben."

Dabei genauerer Rachsuchung nichts bon ber Urt fich fand: fo nahm meine Beschämung zu, so bet ich mir auch sagen mogte, baf ein Wahnstuniger nicht bon ber Schönheit urteilen könne.

Die Mutter war über diefen ungluflichen Berfuch fehr befummert: aber um mich zu berubis gen, (jest schäme ich mich, es befennen zu mussen) erzälte sie mir das Schiffal ihres Sohns.

"Er war," fagte fie, "in feiner Jugend, wie wers auch wirflich noch jest ift, ber fchenfte Menfch, when man in Preuffen je gefehn bat. Meitt "Mann, ein Professor ber morgenlanbschen Spranchen, hielt ihn aber so fehr jum Stuben an,

So behutsam Sophie auch ift: fo ift, als fie dies lette schrieb, ihr Kopf boch warm gewesen.

"baf ihm feine Muhffe ubrig blieb, an feine Bil-"bung gu benfen. Und gewis, er bachte nicht "bran, bis, ju unferm Unglut, ein junges per-"buhltes Weib es ihm fagte. Glauben Gie ficherolich, ber Reib ift bei jenem Gefchlecht eben fo ngros, als bei bem unfrigen; eben biefer Deib mibergeugte meinen Cobn, er fei fchon. . "berftanbig; aber ba bie gange Thatigfeit feiner "Gele fich nur auf Sprachen, und noch bagu tod. nte Sprachen, gewandt hatte: fo mar fein Bersfand bei weitem nicht fo, wie er in einem gefelpligen leben , und bei einem unterhaltendern "Ctubiren fich murbe gebilbet haben. \*) sfing alfo an, auf feine Geftalt fich febr viel eine Mein Dann vertiefte fich ju febr in mubilben. "feine Umtegefchafte, ale baf er meine Bitte um "mehrere Aufmertfamfeit auf biefen Jungling er pfullt hatte. 3m Gegenteil: er glaubte, ba er menblich fab, baf biefer Sochmut auffallend "mard, diefe überwiegende Reigung ber Gele auf meinen andern Gegenstand lenten gu tonnen. sfagte ihm nemlich, es tonne und muffe aus ihm oder ardfiefte Doctor ber Theologie werben. Dies moar febr gewis : und alfo hatte es die Wirfung, miss. . asbaff.

II Theil.

<sup>\*)</sup> Das beinige, junger lefer, fei nur nie allgulange eine formig! Die manchem Bebanten, ober Runftler, ober Genie ifts (bas Mehr und Beniger für fich) fo Begangen , wie bem Mann im Tert. Sunt certi denique fines! . 2. . . . .

1

"daß der junge Mensch Tag und Nacht studirte. "Mein Mann, dem, dei einer starfen Leidesbeschaf"senhött, ein eben so ungestümer jugendlicher "Jeis dis dahin nicht geschadet hatte, wolte gar "nichts dabon hören, was die Freunde unsers "dauses und die Nerzte ihm von der Gefar sag-"ten, die über meinem Sohn schwebte; und ich "meines theils habe von je her nie die Erlaubnis "gehadt, ihm etwas ju sagen..." (Die Wittwe sprach sier mit Bitterseit; und ich san es ihr nicht verargen. Einer flugen Frau mus es sede wehthun, dem Mann nichts sagen und ürfen!")

"Da ich," fuhr fie fort, "gesagt habe, daß "mein Mann ein Selehrter war: so können Sie "fich leicht vorsellen, daß unfre Familie arm ist. "Mein Sohn konnte also den Munsch seines hochmutigen herzens, prächtig gesteitet zu sehn, "nicht erreichen. Er verfiel hierüber in eine "Schwermut, die meinen Nann hatte warnen könmen, wenn folche störrische Di be en st ech er —
"berzeihn Sie meinem fummervollen linwisten! —
"nsch warnen liesten. — So gingen einige Jahmet hin; und mein Sohn, welcher jeden bezaumberte, der ihn zum erstenmal sah, machte dalb
"bette, der ihn zum erstenmal sum Feinbe.

Mer nichts ift gewisser, als daß, wenn sie nur nicht jo ungiatich ift au Bermitter oder Bermittlerinnen sich zu wenden, sie balt siegen wird — burch fille Unterwerfung; jo gewis als sie burch Erog oder Stuften, oder gar Thedinen, alles verdirbt.

20e. In den Sprachen kam niemand ihm gleich; waber weil er das mit der gröffesten Unverschämtswheit, wenigstens Unvesnenenheit, auf Kosten waller in diesem Fach angesester Gelehrten, überwall merken lies: so efnete man ihm weder Kanzeln noch Catheder; — ich bin die Tochter einnes Manns, der in beiden stand, und schäme wich ben der Ehicane zu reden, die, allein, pschon hinreichend war, meinen Sohn tie, allein, wichon ihrreichend war, meinen Sohn die Echuld wieden. D! wie oft, auch wenn ich alle Schuld wieden Schuld wieden gesterfung:

"Sei nicht gefchift: fo mird bich nies mand haffen!"

"Auf einmal erichien mein ungluflicher Cobn ofn einer prachtigen feibnen Rleibung, und fab sund faum noch an. Meine altefte Tochter, meloche ein ahnlicher, obwol gottlob lentbarer, Sang ptu feiner Bertrauten gemacht batte, melbete puns jugleich, fein Bimmer (welches in einem annbern Saufe mar) fei fehr prachtig. Dein Mann perfchrat, und alaubte, unfer Cobn fei ftart ber. Mir erfuren lange nichts, bis es ofchulbet. "beraustam, baf biefer Thor, um Gelb zu berbienen, unter Begunftigung feiner bewunderns. "wurbiggefchiften Natur, fich aufs Zeichnen ge pleat, und nach und nach fur Driginalzeichnunngen 'und Minigtur gemalbe ein anfehnlichs permorben batte. Best nahm ber Sochmut sober nach feinem jezigen Geffanbnis boppelt, D 2 anám.

mamlich minnlich und felifche mar) fo ubershand, baf wir wirflichen Abermit befurchten Und boch fonnte mein Mann leiben, mufften. abaff fein junger Dorgenlander bei aller Geplegenheit, befonders wenn er in bie Disputastionen fich einschlich, ben biefigen Gelehrten pfeine leberlegenheit zeigte, und fleine theologiafche und critifche Abhandlungen fchrieb, bie bier w(ju groffer Wonne bes Baters und bes Cohns) pberachtet, und auswarts ale Meifterftute aufngenommen murben. \*) Enblich ging es fo meit, abaf mein Mann bas unausgefeste nachtliche Etubiren unterfagte: aber eben ba farb er, unb "hinterlies mir brei unverforgte, ju nichts ange-"furte, Tochter und einen Gobn, ber bor Rummer über unfre Armut wenig Wochen nachber »ben

\*) 3ch fan mich nicht enthalten, benienigen, welche begierig find gu febn, ob die Menfchbeit immer Diefelbe war ! eine Stelle abguidreiben, weil fie wielleicht ben Blinius nicht bei ber Sand liegen baben. Er fpricht von feines Freunds Bompeius Gaturninus Schriften , und forbert ben Guritius auf ben Mann . oft ju lefen: - Neque enim debet operibus obesse, quod viuit. An si inter cos quos nunquam vidimus floruisset, non folum libros eius, verum etiam imagines conquireremus: eiusdem nunc honor pracfentis et gratia quasi satietate languescet! At hoc prauum malignumque est, non admirari hominem admiratione dignissimum, quia videre, alloqui, audire, complecti: nec laudare tantum, verum etiam amare contingit.

"ben Bufall befam, ben Gie jest gefehn baben. "Das allerfeltfamfte ift, baff, fo fchr er wegen ofeiner ungemein borteilhaften Bilbung bemerft, nich fan fagen, aufgesucht warb, er boch nie eimen Sang ju ben Bergnugen ber Ginne gezeigt, wim Gegenteil alle Urten ber Galanterie ber-"mieben hat: nicht aus Gottesfurcht, fonbern maus Kurcht, feine Schonbeit zu verlieren. Ich, "liebe Dabemoifelle, bin febr fcon gemefen :" (und ich mus geftehn, liebe Mutter, baf fie, ausgefogen vom Gram, es noch ift;) naber ich mur-"be untröftlich fenn, wenn ich mir je auf meine "Geftalt etwas eingebildet hatte; ich murbe alsabann mein fchweres Rreus nicht fur eine Buchstigung, fondern fur eine vergeltende Strafe "bes Sochften halten, ber ben Soffartigen wis aberftebt be

Die Umstände dieser Leute gingen mir sehr ans herz, zumal da die ältste der Techter mir her nach sagte: es sei sehr betümmernd für sie, daß sie bei ihrer Urmut von den Meubles ihred Truders die seiner Urmut von den Meubles ihred Truders die sehlte, sein Unsall viel heftiger wurde; obwol dieser Haustat weniger Werth als Schein desselben habe. "Wir haben," sagt sie, wie trausvige Aussicht vor uns, alle drei siz en zu bleimben. ") Meine Mutter hat Wecht: wir sind wunichts erzogen! Sie wissen, wiegend die Theu

D3 " wrung

<sup>\*)</sup> Mich buntt, fo tan eine Chriftinn nicht fagen, ohne fich an verfundigen,

prung umb wie flein bas Gehalt ber Gelehrten wift. Mein fel. Bater manbte alles, mas er einmahm, an hebraifche Bibeln, und an folche, inpaleichen fprifche, chalbaifde, ethiopifche, araabifche, coptifche, und mas weis ichs? Sandofdriften: fo, bag nie ein Schilling ba mar, wenn meine Mutter bat, baf und, menigstens solu weiblichen Arbeiten, Anweifung gegeben meraben folte. Etwas, aber nur febr menig, mifofen meine Schweffern : ich aber weis nichts; abenn mein tagliche Gefchaft mar, entweber meis onem Bater bie Patres (alte ariechische und las eteinifche Schmobter) \*) porgulefen, ober Cos adices (alte Bergamentblatter) mit ihm gu conmferiren. \*\*) Mus bem Bertauf bes Bufts feis oner, (wie Er fagte) unscharbaren, Bibliothet wift beimeitem nicht feine Schulbmaffe beraus geafommen, fo rubig er auch mit ber Gewisheit pftarb, bog feine Bibliothef und einft mehr werth sfenn muffe, als Renten und Tontinen. Gis mige alte Er ofter murben amar in ber Steige-· pruna

Das hat Rennicot, wie vor ihm nie jemanb, gethan. Geschaf es nicht um ben, für die Geswisheit der angenommnen Lesarten so gildelich

<sup>\*)</sup> Welleicht iffs nothig, manchen keiern zu fagen, das biefellein intreil eines tridochens ift. Mer die Kirs denwater in, wie sie dastehn, nicht lesen kan, dem iffs Pfliche, Roslere sichbnes Werf zu leien, aus mat jest, da man vorzüglich mit eignen Augen sehn hite!

prung febr hoch getrieben: aber die behielt mein Bruber jum Erftaunen ber gangen Berfammplung, und befonbers eines Menfchen, ber aus "Engelland , blos um eben biefer Bucher willen, "heruber gefommen mar. - Und mein Bruber wird und niemale austalen. - Dan faat mir stwar, ich fei nicht haslich:" (und fie ift gewis fehr angenehm gebildet) naber mer fucht bas, gu weiner Beit, wo jeberman Gelb, ober meniastens meine Wirthinn, \*) haben mus? Ich habe freilich seinen fehr unterthanigen Diener. Er ift Conprector: bas beifft, er ift fo reid als ich; benn man bat bier eine fo groffe Achtung gegen bie "Lehrer ber Jugend ober des Bolte, bag man ihmen ein febr geringes Gehalt giebt, weil man "fürchtet, burch Erbietungen einer Belohnung, "ober burch wirtliche Belohnung, fie ju beleibis Der Mann hat ben Selbenmut ju glau-"ben, baf es ber Ctabt erbaulich fenn merbe ju "febn, wie wir Beibe, Sand in Sand, uns einft wan feinen ledigen Tifch fegen, und fein leeres "Saus bevolfern werden, in aller Unfchulb, wie sein Rnabe ein jest gufammengefloffnes Regenmaffer gefchwind mit fleinen Rifchen befest. Ich mliebe 2 4

lich eintretenden, Erfolg ju bewirten: fo mbcbe te ich von feinem Unternehmen fagen:

Multa - dum fiunt, turpia, facta placent.

season Congli

<sup>\*)</sup> Umgefehrt, bachte ich: Eine Wirthimn, ober mes niaftens Belb.

bliebe biefen Mann berglich; benn es ift unmogwlich, baff gween Denfchen einftimmiger benfen als mer und ich: nur in ber Rleinigfeit gebn mir bon meinander ab, baf ich, gang im buchfiablichen Berffande, Brobt gu haben munfche, Er aber m(vielleicht einestheils buchftablicher, als er es mwohl benft) fein Saus mit einer Wuffe vergleicht, omo gleichmol Brobt perichaft marb. Bir mernben alfo mol ein Dahr girrenbe Turteltauben bleiben! Das befte ift, wenn manche Mutter munfcht, einer Tochter logjufenn, und alfo bem "Erften Beften fie aufhanat, baf bie meinige meine Denfungsart billigt. Es frantt mich biefen mjungen Dann leiben gu febn, gumal ba er imomer hoft, in bobere Stellen beforbert gu meroben, welches doch, bei einer fo vorzüglichen Befditlichteit als die feinige, gang unmog. nlich ift. \*) Indeffen troffe ich ihn aus gangem "bergen, gebe (und bas fage ich ohn Errothen) ngebe ihm manchen Rus, und fage ihm babei, mbag ich glaube, ein folcher Rus fdmete fuffer nund habe mehr zu bebeuten, als ber Rus in ber .Eh. Er fan bas gwar nicht begreifen; in feimen

<sup>\*)</sup> Diese dunkle Stelle wird der Mos feculi wol erlick ren massen; benn von 50 grundsessistien Vernache lchsigten, welche ich sozieich auf der Stelle als bes weisende Beispiele ansahren könnte, darf ich keinen nennen, weil das seine Bescheidenheit, und zugleich bie Underscheidenheit seiner Deern, beseidzien warbe. Der Dichter hatte Necht: Aurea mediocrieus benn sie bilft jum keinsten Brodt.

"nen Buchern fieht bavon nichtst: aber zwo ver"fidnibige Frauen haben uns neulich versichert, ih"re Erfarung fei auf meinere Seite; und das "cheint Eindruf auf ihn gemacht zu haben, — "wenigstens" (hier feufzte doch das arme Kind,) "habe ich ihn feit acht Lagen nicht wieder gesehn."

"Bie hoch," fagte ich, "tan benn Ihr Liebha" ber feine Einfunfte rechnen?"

"In guten Zeiten, bas heifft, weinn etwa ein "Jahr lang feine herrn Collegen nicht viel unter "die Leute famen, fennten fle fast 200 Athle. aus-"machen."

"Und wie viel hat er gur Sochgeit baar?"

"Fabere Lericon (welches er boppelt hat, und salfo verfaufen will) mitgerechnet : eilf Thaler."

Dier wischte bie Mutter eine Thrane weg, bie bem lieben Mabchen aus ben Augen brang: "Schweig, gutes Kind," sagte fie, "bein Scherg, "foste bich mehr als bu benfit!" Und nun fonnte fich bas junge herz auch nicht langer halten. Sie legte bie Janbe auf bem Rufen jusammen, und sagte mit emporgerichtetem Geficht, und also gang aus voller Bruft, indem fie hinaus ging:

"Du, Tobt, magft Beuge fenn: "mich von ihm loggureiffen, "merb' beiner Starte fcmert"

Ich breche hier ab, liebste Mutte! mein herz fühlt diefe Scene. \*)

D 5 VIII. Brief,

\*) Da in diefer Anecdote nichts Erbichtetes ift; fo bas

# VIII. Brief,

\*\*\*\*

welcher von bem Ehrebringenden und Friedlichen ber Bies be ein Beifpiel giebt. Gine fraftige guriprache fur bie bebraifche Familie.

#### An die Borige bon Chenderfelben.

Mittm. ben 22 Mun.

Seute habe ich Luft, Ihnen recht viel gu fchrei-Leider find mir Mabchen nur im baterlichen Saufe ber Belt nuglich! Anberemo fomte auf Eine beraus, ob mir bie Reder ober bie Rabel furen: und ich meines theils will lieber meinen Berftand als einen Saubenftof bilben; obmol Linbre bas Gegenteil glauben. "Ran," (fagen folche,) "etwas altvåterifders geabacht werden? Db am Saubenftot Rleis angemanbt worden ift, bas weis ein jeber beim eraften Unblif: aber Gelb und Schonbeit fegen und agegen alle Rachfragen, Die unfern Verftand beatreffen tonnten, in Cicherbeit."

Na)

ben wir geglaubt, fie befanntmachen gu fonnen , mit ber fleinen Beranderung, bag mir fie auf ber Carte einige Sanbbreiten meiter verlegt baben. und Lucubriren baben fcon fcbr viel Denfchen bas Gehirn beichdbigt. Der , von welchem hier bie Rede ift, ward jedoch glutlich . . . Doch lafft uns erft febn, ob fich bas nicht irgendmo in die Wefchiche te ber Cophie, im Dothfall als Epifobe, ein: meben lafft. - Bergeibn Gie, Berr Sunfirichter!

Ich schreibe in Juldens Zimmer, und wir machen toftliche Anmerfungen! horen Sie nun ben Berfolg ber Ergalung ber Lante. \*)



"Wir waren allein. "Sie hatten," fagte bas Fraulein jum Paftor, "in meines Batere Segenmart reben tonnen. Er hat mein herz in bas seinige aufgenommen."

"Ich fürchte, gnabiges Fraulein," antwortete ber Prediger, "daß sein Gemuth noch nicht ruwig genug ift; und Sie wissen, wie sehr Sie das "Ibrige noch schonen muffen. hatte ich das "bebacht; so wurde es mir schwerer geworden "seyn, auf Ihren gestrigen Befehl ju Ihnen zu kommen."

Gie horte ihm ftill gu.

"Ich freue mich," fuhr er fort, "Sie auffer "Sefar gu fehn."

"Ich war schon auffer Sefar, wie Sie jum les itenmal bei mir waren . . ."

- Er fann mit fichtbarer Berlegenheit auf eine Antwort.

"Sie find nicht mehr," fagte fie hier, "der immen, der Sie waren; — fo lange habe ich Sie mie nachfinnen gesehn. Bas Sie jest fagen merchen, kommt nicht aus bem herzen. Sie sehn, daß ich mein Dewustleyn genau habe. Sie solten vermutet haben, daß ich auf alle Falle "gefast

\*) G. 236.

maefafft bin. Gie mufften ja , baf ich Ihre Deimung bon ben Disbundniffen fenne. Gie folten "bebacht haben, baf Gie mir nichts neues fagen merben. Ermanen Gie nicht bes Urteils ber "Belt : es mare eine Comachheit an mir , biesfes Urteil gu furchten, nachbem ich mich auf seine fo febr entfagende Art bem Ihrigen untermorfen babe. Rurg, Gie fonnten vorberfebn, "baf Gie von nichts als von dem Stande 36. prer Meigung mit mir reben fonnten; undbas "tonnen Gie frei thun. Gie fprechen mit einem "Dadden, welches Ihnen mit Thranen befennt, baf fie auf alle Deife erfaren bat, wie menia sunfre Reigung in unfrer Gewalt ift. Bas Gie "nun babon fagen werben, fan mich nicht bemis "tigen; benn fehn Gie - und ich mache mir meinen Ruhm baraus - febn Gie, wie tief ich "fcon gefunten bin." (Gie legte ihre Sand auf fein Berg, indem fie bied mit einem bochftrubrenben Musbruch ber Leibenfchaft fagte.) -

Dies schlug seine Standhaftigfeit. "Mein "Fraulein," schrie er, "schonen Sie sich !" Er war nicht mehr herr über sich; er fusste ihr die hand, sprang aber sogleich auf, und ging mit glühnben Wangen aus bem Zimmer. Das Fraulein wandte sich empfindungslos nach der Wand, und sprach nichts.

Was ich gesagt habe, fuhr die Tante fort, solte nur eine Apologie des Predigers fent aber ich kan mich nicht enthalten, meine Nichte auch

auch m entichulbigen. Bielleicht rebet ibr bamaliger Gefundheitszuftanb allein Bort: aber wenn Gie ihren Mann febn merben. fo merben Gie fehn, baf bie Munehmlichfeit feis ner Berfon borguglich auszeichnend gemefen ift. ba ein fo tieffer Gram, ale ber feinige ift, fie nicht aans vernichten fonnte. - Er begab fich in groß fer Emporung feines Gemuthe nachhaufe. Dein Bruber, bem ich alles, was vorgefallen mar, ergalte, fchrieb an ihn. Gein Brief, ber ihn gu biefer Beirat bewegen folte, mar heftig. 3ch unterbrufte ihn und fcbrieb. Diefen, ber benfelben Inbalt batte. Meine Schreibart werben Gie überfehn. Gie ift ohne Rugung; - Igconifch. wurde ich fagen, wenn fie mir gefiele.

# Un den Prediger.

"Jest muffen Ew. — meinem Bruder sebeveisen, was für mich teines Zeugniffes besoder. Er ist in Gefar, ein Feind des Christenschums zu werden. Ihre Pflicht wird groß. "Zeigen Sie ihm, was der Geist des Evange. "lii ist. Zeigen Sie ihm, wie sehr diese Lehre wein Herz veredeln kan. Ich weis, daß sie wes die zu veredeln kan. Ich weis, daß sie wes die zu der Art des Mitleidens veredelt, whie wir von Ihnen fordern. Hoher kan es micht geadelt seyn. Mein Bruder zweiselt. "Werzeihn Sie diese Nachricht der schwesters wischen Er fpricht von heuchtern. Er "spricht,

"fpricht - er fcbreibt Ibnen bom geiftlichen " Stole. Ich habe feinen Brief perbrannt. "Gein Unwillen wird auf bas arme Dabchen "fallen! Er fagt . . . ich fans Ihnen nicht "fchreiben! Er fchwort, baf Gie fie unmöglich "baffen tonnen. Er bat Recht. "Ein ber-"fluchter Einfall," fagt er, "bier driftliche Berlaugnung geigen ju wollen!" - Bie nfebr thut er ba Ihnen Unrecht! Ifte Ihnen micht Pflicht fur bie Religion, ihn beffer gu "belehren? Ronnen Cie bas auffchieben? Das Araulein ift nab am Lobe. 3ch meis alle "Thre Einwendungen. Dichts ift gegrundepter als Ihre Cage. Das Franlein ift nab Lefen Gie bas noch einmal, mam Sobe. "Ronnen Gie alebann: mohlan, fo hanbeln "Gie nach Ihren Cagen. hoffen Gie nicht, sibre Reigung gu menben. Gie ift tief in jember tobtenben Bunbe bes Bergens. nichweige. 3ch überlaffe Gie ber Gewalt 36. prer Lehre. Jeber Mugenblit erhoht jest ben Berth bes folgenben. Cepn Gie nicht ber "Reltweise. Genn Gie Chrift."

\* \* \*

- Eh ich weiter schreibe, mus ich (benn ich konnte es vergeffen) Ihnen fagen, liebe Mutter, bag ich mit Julchen von meiner gestrigen Begebenbeit ") gesprochen habe. Sie hat, schon feit geraumer

raumer Zeit, heimlich dieser sehr armen Familie geholfen: aber jezt ist sie auser fande etwas zu thun; (und ich merke, daß sie ins geheim viel Almosen giebt.) "Indessen," fagte sie nach einigem Nachdenken, "wolten Sie wol die Muh über-"mehmen, einen Brief zu schreiben, den ich Ihnen "in die Feder sagen werde? Ich hosse, er wird "etwas wirken."

Sie tonnen benten, wie geschwind ich Papier und Feber ergrif. Ich muffte diefes schreiben:

"Sch weis, baf Cie, mein Befter, in eimigen reichen Saufern viel, und in einigen achriftlichen Saufern, befonders bei der franmofischen Colonie, \*) noch viel mehr, vermo-Dhne 3meifel haben Gie bon bem stranten Cohn eines Drofeffore ber bebraiofchen Sprache etwas gehort? Ift bas: fo "fan ich alauben, baf Gie, wenigstens mitstelbar, geholfen baben. Aber bie grauen. mimmer in biefem Saufe verbienen eben fo-"viel Mitleiben, und vielleicht Schleunige Sulfe. pleiftung. Drei Tochter, mannbare Tochter, mim Brobt einer Mutter, Die, wo ich nicht irpre, bigber nur bon milben Gaben gelebt bat! "Die altefte ift in gewiffer Art Braut, und ofthmath.

<sup>\*) 36</sup> habe mich gefreut, biefe Zeile abgebruft gu febn. Sie gilt von allen Stabten Deutschlands, wo frangbiiche Colonien find.

»fchmuchtet in einer hofnungslofen Liebe, weil sboppelte Urmut alle Erwartung vereitelt;sich weis, baf ich bier eine febr empfindende "Seite Ihres Bergens berühre! Wenben Gie sies berg mit eben biefer Geite jest gu bem "Rranten bin. Riemand mus beffer wiffen male Gie, ob fein Jammer gehoben werben stan! vielleicht fan ere, wenn man bie Laft bes Grams über feinen Mangel von feinem "Dergen malgen will. Dag wir Beibe mit "ben Traurigen traurig fenn tonnen, shas band 3hr und mein Berg. Meine theilt wden Rummer bes leidenden Dadbebens; Ihres otheile ben Rummer bes ungluflichen Gelehrs Laffen Gie und eine Cammlung anoftellen. Rangen Sie an; ich will, wo ich gemefe, auch thun, was ich bei meinen Befannten mur irgend werde verfuchen fonnen. onennen Gie bie Kamilie nicht; benn ber Rranofe hat eine Urt Menichen wiber fich aufac-"bracht, welche unausfohnlich zu haffen pfleat; sund ber Liebhaber bes jungen Franengimmers ift auch gelehrt, wenigstens treu gemug, um verfolgt zu werben. Gelingt unfre Bemuhung: fo laffen Cie und bor ber Sand mur ben gang bringenben Beburfniffen abphelfen, und bernach auf einmal alles thun, modurch bie Wenbung eines fo fchreflichen "Schiffals wird moglich geworden fenn." "Jul. Panberg."

Cie

Sie fiegelte hernach felbft, und lies mich auch bie Auffdrift bes Briefs nicht lefen. Solte er wol an herrn Leff \*\* gerichtet fepn?

\*\*\*\*\*

### Fortfezung.

Einer ber wichtigften Briefe biefer Cammlung.

"3ch erhielt," fuhr die Cante fort, adiese Unt-

# Un Die Sante.

"Verzeihn Sie, gnabiges Fraulein, der "Bermirrung eines Manns, welchem Gott vund Menichen bie allerschwerste Prüfung aufplegen. Ich mochte sagen, daß ich mich in 
wer finstern einsamen Etunde, aus welcher ich 
piet fomme, salt entwohnt habe, mit Menpist komme, fast entwohnt babe, mit Menpist fomme, fast entwohnt beite inter gnabipgen Nachsicht: aber fordern Sie teine Ordnung! warlich, in meiner, Sele ift feit einipgen Lagen keine gewesen, und vielleicht ...
"boch ich will nue das Westentliche sagen."

"Der Berluft des Wohlwollens Ihree herrn "Brubers — mein herz fan den Gedanfen "kaum faffen! Was Treue in vieljährigen Ur-"beiten erworben hat, ist mir zu eigenthüm-II Theil. R "lich "lich geworben, als bag man es mir entreifsien konnte, ohn einen Theil meines Bergens smit weggureiffen !"

"Ich erbitte noch einmal eine gnabige De

murteilung. "

"Der gange Jufammenhang aller meiner "Grunbfage verbietet mir, über meinen Stanb "ju heiraten. "

"Bas ich thue, kan nicht Seuchelei fenn; "wenn ich die Grangen, in welche alles mich weinschränkt, nicht kennte: so wurde ich kei nsagen, "daß die feurigsten Entwurfe eines "Gluks der St mich nie so hoch entzüken "stonnten, die Schönheit und den Reiz zu denwen, den das vortreffliche Fraulein hat;"

nich wurde bas frei fagen; - und es fei! ich nage es frei; lefen es Ere. Gnaden Ihrem Merrn Bruder vor: "Ich wurde bas Freue nien entabrt haben, wenn ich der Obrifte more."

"Es fan nicht driftliche Berläugnung "senn: biese Urt ber Berläugnung forbert bas "Christentum nicht."

"Es kan nicht geistlicher Stols feyn: int weiner so reizendem Aersuchung (wenn ich auch "den Andlis des leidenden Frauleins, welcher "jedes derz zereissen mus, ind vielleicht mehr "jedes derz zereissen mus, ind vielleicht mehr "zeigt, als die tiestlich Seiden der Etmentine, micht rechnen will,) in einer so reizenden Ber"suchung verschwindet ein Liengespinst; (und "das ist des geistliche Stolz,) — und überdem "das ist des geistliche Stolz,) — und überdem "Begegnissen mich längst als einen Mann gesassen, — hat selbst befannt, und schriftlich "befannt, er habe mich als einen Mann gesassen, der über den geistlichen Stolz, über alletetbärmlichte Armsselligen seit, erhaben ist."

"Es tan nicht, (bein Sie fagen felbit, bağ sber Befchulbigungen mebr gewefen find!) seet tan nicht Eigenfinn fenn: ich beruffe mich sauf bas Urteil aller Abelichen."

"Es fan nicht Dummbeit fein: En. Enasben murben mich ju tief bemutigen, went weit bavon Beweis forberten."

"Es fan nicht Cros fenn : Eres ift ber hoch-

"fte Grab ber Dummheit. - "

"Bas ifts benn?" — Doch Sie fonnen fo "nicht fragen; Sie fonnen ben Beifall, welchen "Sie, einstimmig mit gangen Sefellichaften, "meinen Grundsagen so oft gaben, unmöglich "yturufnehmen. Erlauben Sie mir nur Eini-

sge angufuren."

Der Unterschied der Geburt ! - in jebem Blutstropfen wird ihn bas Fraulein uber afurg ober lang fuhlen. 3ch weiß, gnabiges "Fraulein, und beruffe mich fuhn brauf, eis one jede Ihrer Abern überhebt mich bes Bemeifes. Rennen Gie bas (und nur Mitleinden, und nur überhingebndes Mitleiben ngegen Ihre Richte, fan Gie bewegen, es fo mu nennen;) nennen Gie es "Borurteil ber "Erziehung:" fo bleibt boch bies Gefühl fo in-"befchreiblich ftart, baf Gie, vielleicht eh Gie nes wollen, es "angebornes Gefühl" nennen swerben. - Run benfen Gie mich mit bem "Fraulein versprochen, - verheiratet, - in "bornehmer Gefellichaft, - allein, im Predi-"gerhauschen, - in Fallen, wo eine Rang-"ordnung bestimmt wird : - ich betheure 36. onen, bağ ich gittre, wenn ich mir bies vorftels ale; - es hat ein fo laftige Gewicht über mid), "bag bie Erinnrung an ben Stoly, welchen bas "Fraulein immer gehabt hat, ben Druf nicht werft erfchweren barf. - Und ich fage Ihnen mebr :

"mehr: wir Burgerlichen felbit fühlen den "Unterschied der Geburt. Die Gele ge-"wohnt fich ju Refpect und Chrfurcht, weil "ber Mund nur davon beftanbig fprach. "haben mich in der unverzeihlichften Abmefen-"heit des Geifts gefehn; - ich fuffte bes Rrau-"leine Sand - vielleicht babe ich ihren Mund "gefufft; - lebenslang werbe ich nie wieber "fo weit auffer mir fenn: und boch mar bas micht liebe; es mar . . bas Frembfte, mas sie in ber Empfindung fenn fan. "pfand mitten in biefem Wahnfinn, bag ich mein Braulein fuffte; - ich murbe (bavon "bin ich überzeugt, wie ich von meinem Dbemstuge überzeugt bin,) ich wurde bas immer em-"pfinden; - ift ba Liche moglich? Und o! ich "bitte Gie, - mas ift ein geben - mas ift neine Ch - obne Liebe !"

"Das Urreil der Angehörigen! Behalten "Sie meinen Brief auf: es wird eine Zeit fommen, wo ich ihn jum Zeugen der Gewischet zeufchren werde, mit welcher ich weich, das "felbst Sie, gnadiges Fraulein, einmal über "Ihre Nichte urteilen werden, mit einer harte, mit einer Kitterfeit, die Sie schrefen wwith, weil sie aus Ihrem sansten herzen "womt. Und glauben Sie, daß der Shamm. "Ich glauben Sie, daß der Shamm wes leiden kan, seine Frau verachtet zu sehn? "Ich wenigstens fan nichts benken, was mehr "Bitterfeit in mein berg giessen würde. Ich

norman Good

"senne mich. Sott weis, mit welchem Flehn "ich, auch in viere Abstact, ihn bitte mich "nicht im Bersuchung" zu füren. — Seen solche "illtreile habe ich von meinen Berwandten zu "befürchten, wenn sie meine Thorbeit erfüseren. Sie würden mich tadeln, (und der "Werth, den mein Lerz so fredich ihnen glebt, "rechtsertigt ihren Ladel,) sie würden mich tadeln, mich über geschoden, mich über geschoden, mich über geschoden, mich über sie zeschoden, die geschoden zu baben. — Demjenigen mus das "schwer, bis zur tfessten Unterbrüfung schwerzeichn, der es weis, wie siehr die Husse ju Gott wish gebenturiat bat."

"Ich fürchte noch mehr; ich fürchte das wiltreit der Welt. — "Der Relt?" fagen Sie! »— Ja, gnädiges Fraulein, sie ift um und neben wuns; sie ist überdem so mussig, daß sie, wes migstens jum Zeitvertreibe, urteilen mus; wse gleicht einer ungesiteten Gesellschaft im "Fenster, welche laut wird, wenn ein Vorbeisgehnber in einer vorstechnden Kleidung erzescheint; — von der Kleidung an, die auf valles was er thut, was er vielleicht nur ebun absonne, wird er verlacht; — und ich bin der "Sednne, wird er verlacht; — ben dies Hohngelächter ungestibten tressen wirden."

"Der groffe Unterfchied der kanftigen Les wbensatt! Bliebe diese nach der heirat wie pfte war: so bin ich, wo nicht anstoffig, boch ulachtelich: wird fie nach berjenigen, die ich sals Burgerlicher füren mus, eingerichtet; so wird fie (ber Ruth fei so groß wie er wolsple, denn nur der könnte einige Verläugnung sbewirfen, wal, wie ich erwiesen habe, keisme Liebe möglich ift) so wird sie dem Frausglein unerträglich.

Der Reichthum gegen meine Armut agefest! Ein Gebante, ber in mir tobt! Gefest, abas Ardufein habe nur 1000 Athlr. fo wiffen seie, wie meine Abficht murbe verlaftert mermben. Aber fie bat mebr. Alebann - ja, pmare fie burgerlich : fo mare mir ihr Gelb wein Befehl fie gu fliebn. 3ch fan mich irren, menn ich glaube, bag ein gewiffer Grab ber mothmenbigen Berfeinerung ber Empfindung biefe Gefinnung allgemeiner macht, als man mes bermuten folte: aber nichts ift gemiffer, male baf irgendeine fcmere Ctunbe bes ehplichen lebens mir fo unfäglich bitter aemacht merben fan, bafich burch ben Bormurf, nogs Beld meiner frau babe mich zum Mann "gemacht, " guboben geworfen werbe."

"Ich werbe zu spat gewar, wie weit ich wohn Mitficht auf bie Gebuld, die Sie zum Les wien nothig baben, mich habe hinreisen lassen. Dilber ich selbst bin warend bem Schreiben bespruhigt worben. Sie stellen die Scfar des "Trauleins bringend vor: sie war es; — und war mein Gemüth in einem Justande, bet wich — gottlob überlebt habe. Sie glau-



<sup>\*)</sup> So fpricht bie Unerfarenheit; benn fan g. E. ein juns ger Kaufmann, ber einige Jahre hindurch (und viels Leicht

Und biejenigen, welche heimlich errothen mufften, wenn fie dies lefen folten, — wie tonnen die so frech fenn, groß zu thun? Aber bei ber Stelle vom Schwarzrof fiel mir ein, was ich in ber fehr feltnen Ueberfezung bes R5

leicht immer) recht herelich leben mill, etwas kilde gers thun, als eine reiche Person heiraten? Sie has be a. E. 10,000 Mthle, so lasse end oon Mthle. Mits adde sich verschreiben. Nun such er cund in beteinigen Proving, †) zu deren Warntung ich dies sofreibe, sis das leiche) er such viel Belber an sich zu ziehn; er verthub biese zur Schliete is. E. er verschwendete in lotenden Interessen, Gassmalen, Geschenen 20,000 Mthle. Er beträgt seine Fre und E. Causselten wielen, das so dieseingen genannt werben, mit welchen sie Beschäfte machen,) um eben soviet. Nun erklate er sich bankerout; und sieh hier seinen Stand:

| 1. An Darlehn        | 10,000 |
|----------------------|--------|
| 2. Un Betrug         | 10,000 |
| 3. Wirtliche Mitgabe | 10,000 |
| 4. Erloane Ditgabe   | 10.000 |

Summe bes baren Beffanbs 40,000 Rtbl

Bon biefer Maffe ift die Eine Halfte ins Trofne gebeacht. Die Zwote nimt Madame und lagt : Mes apports; — boch der Lefer wird ja Heren Dan. Chodowiecki Banker auter gefch haben?

"Und bie Gerechtigfeit?"

Vid. ibid.

t) Begen die vielen redefcaffnen Raufieute in Derfelben babe ich die rieffte Achtung.

Paddingthon\*) gelefen habe. 3ch mus es

"Es ift gang ausgemacht: Aleider machen "Leute. Ein groffer Theil ber Europäer bat "Berpflichtungen auf fich, bie eine aufferfibehut-"fame Lebensart forbern. Diefe Perfonen haben "Gelegenheit, bas hers fehr genau fennen gu alernen; und ba fie die Buffucht ber Troftlofen ofind : fo lernen fie auf berjenigen Celte es fenmen, mo es Andre felten febn. Es ift flar, bag afte auf biefe Art fahig merben, febr gurutgu-Mus biefem Grunde ifte fchmer, fie precht treffend ju beurteilen, ba fie uberbem felsten in groffen Gefellschaften find. Wie mubpfam mare es ben Character, und aus ihm ben Merth, biefer Berfonen fennen gu lernen! Die "bebutfam muffte man im Urteil über fie fenn! "Die febr aufmertfam muffte man auf ihre Ge-"fprache, und befonders auf ihr Stillfchweigen, nfo wie auf ihr ganges gefellschaftliche Betragen, merten .- Alles bies baben wir nicht nothig. Bu sunfrer groffen Bequemlichfeit haben fie Alle Ein "Rennzeichen an fich, aus welchem ihre gange "Gemutheart, und ihr Werth, hell in die Muugen ftralt, fo hell, baf auch berjenige, ber git michte meniger als jum Beurteilen fabia ift, in meiner Minute entichieben gewis miffen fan, daß nfie unter allen Buropaern die unertragliche affen,

e) Blelleicht hatte Sophie fie nur in ber Sanbichrift; benn gebruft ift fie nie.

often Gefchopfe find: benn - fie tragen eis. men fcmargen Rot. Diefer macht fie gut sben leuten, die fie find; benn es giebt einige unster ihnen, die, wenn fie auffer ber Uniform find, maange Gefellichaften, ohn es ju wollen, burch mihr angenehmes Wefen fo bethoven tonnen, baf man fie fur vernunftige, mel gar qute, Den-"fchen halt. Dech hat die Dbrigfeit aus einer ngegrundeten Furcht, baf in unfern Urteilen ein "bermirrender Diderfpruch entftehn tonnte, for. ngetragen, bag biefe Denfchen, wenn fie auffer mber Uniform find, bod) wenigstens burch eine "Perute fich auszeichnen muffen, beren eigentlische Bebeutung Gellert jum groffen Rugen bes Dubliei in feiner Sabel von der Machtigal und mom Jeifig befanntgemacht hat. - "Bie aber wenn man einen angenehmen und liebenswurdingen Mann im Schlafrot ober im Wildfchur pfieht?" - Ja, meine Berrn, ba muffen Gie "mit Ihrem Lobe an fid) halten : benn ber Mann nfan ein Prediger fenn?"



# Fortfegung

bes Briefs ber Sophie. Eine kleine Erholung für unfre lefer; nebft einem Ausfall auf die Prediger.

Man versprach und die Fortszung; — benn jezt kam die Frau Pastorinn so aufgepugt, so blendend geschmutt, in den Sarten, daß, so bergherzlich auch unser Mitleiden war, wir doch der widrigen Wirfung ihrer Thorheit nicht entgeson konnten. Sie wolte meine Berbeugung nicht bemerken; winkte ihrer Lante und dem Fräulein, und ging mit beiden ins haus. Ich blieb also allein im Gartenhause, und herr Schulz trat in die Thur.

Jest nahm er endlich einmal Gelegenheit, sich nach Julchen zu erfundigen. Er that es mit einem Erretben, welches ihn wirflich verschönerte. Ich sagte ihm frei heraus, Julchen sei sehr fent. Er seufst.

"Bielleicht verftet ich biefen Geufger," fag-

"Dann bin ich ber glutlichste Menfch," fagte er; "zu glutlich, als daß ich die Starte haben "folte, hievon noch ein einzigs Wort zu reben."

"Ich weis Ihre gange Gefchichte."

"Dann erlauben Sie mir bie Fortsejung Ihprer gutigen Gesinnungen zu hoffen, so habe ich michts verloren."

— Ich fonnte ihm nicht antworten, benn jest tam burch die Hinterhur des Gartens unfer here Paffor von seinem andern Dorf; — und zwar war es niemand anders als der Prediger selbst, der neulich mit uns auf dem Luftschif nach Adnigsberg gefaren war.") Die angenehme Bestürzung, in welcher wir waren, komen Sie sich leich vorstellen. Er fürte uns zur Gesellschaft. "Sie "schen-

ofchenfen mir," fagte er im Singebn, wein Gluf. melches ich mir erbeten hatte, wenn ich batste glauben tonnen, bag es Ihnen im Rlaghaus ofe gefallen fan; benn ich furchte nicht ohne "Grund, baf meine Frau Gie nicht gut aufgeonommen bat! - Bir beruhigten ihn baruber, und traten ine Bimmer, mo er bas Kraulein bon De mit ber gefälligften Urt bewillfommte. Das Rraulein verbat alle Buruftungen, weil fie etmas bei fich hatte. Er fchwieg und bufte fich. "Dein," fagte bie Frau Paftorinn; sich bin gwar nur eine "Dfarrfrau: aber ich bin im fanbe, Gie gu bebwirthen. Doch baf Ihr mitgebrachtes nicht berberbe : fo fonnen " (indem fie auf mich und "Berrn Schuls geigte) "diefe Lente es effen."-Ihr Mann jog bie Chultern ; bie Tante aber fagte ihr etwas insgeheim, worauf fie mit verachtenber Miene antwortete : "Run ja, meinetwegen !" Er entfernte fich, und fam in einem andern, ob. mol auch fehr fcblechten Unque, mieber; und überhaupt lebt er fur feine Berfon in einer Durf. tigfeit, bie ich Ihnen hernach erflaren werde.

Wir gingen in die Kirche; und da das Frau lein mich felbft in den Kirchful der Frau Predigerinn einfürte: so musste ich geduldet werden. Bor uns sassen flein Madden aus der Gemeinde, welche, wie die Frau Pastorinn fam, ausstehn und ihre hand füssen mussien. Die Predigt war so gewis die schönste, die je gehört habe, das ich keine Zeit hatte, mich über die elenden Menfehr

fchen ju argern, bie biefen Dann als einen Unwiffenden und Beuchler verfchrien hatten. Schult fagte bernach: "Wenn bie Berachter ber Meligion feinen andern Schaben batten: fo batsten fie boch ben, baf fie nie fo gluflich find eionen Rebner gu boren. - Die Geiftlichen find bie Deinzigen Rebner, Die mir baben, feitbem es nicht omehr Gebrauch ift bot bem beer, ober in allnaemeinen Angelegenheiten, ober bor Richterftuolen, Reben gu halten. 3ch murbe, wenn ich sauch feine Religion batte, mich boch gu einem Dann , wie biefer ift, brangen , um nur einent Redner gu boren; mochte er boch reben, wobon mer wolte." Er hat recht. Bie felavifch mirb ein Spotter burch bie Tirannei feiner Borurteile behandelt! Er weiß, baf es einen Cicero gegebent hat: aber baff es Saurins und Maffillons giebt. baf mir einen Cramer und von Aten baben, bas weis ber Urmfelige nicht! Er barf fich nicht unterftehn, fie gu lefen, aus Surcht, bor ber Macht ber Barbeit meniaftens feinen fummerlichen Bis su verfieren. Und boch verbirbt fein Uebermut oft alles, mas er burch biefe Borfichtiafeit gewon-Ein aluflichgewordner Dusfetier nen batte. bermied forgfaltig feinen Prediger ju boren, unb that gros brauf feit zwanzig Jahren in feis ner Rirche gemefen ju fenn. Ginft mufite et Taufzeuge fenn. (Und gewis, wenn ich ein Prebis der mare: eines folden Umftands murbe ich mich bebienen, um einen wilben Menfchen gu gewins nen.

nen, wenigstens ihm ju zeigen, wieviel er durch die Ternnung versiert. Der Prediger, von weckem ich rede, versuchte dies in einer Rede, die furzigaber sehr schot, der flede die in einer Rede, die furzigaber sehr schot war.) Der Mussketzier hatte, wie sicht gebührt, mit seinem Stande auch seine Sichten gefandert: er zog mit frecher Unverschämtheit den Prediger auf, welcher zur Tafel gezogen ward; und er ward nur übermütiger, jemehr der Prediger vermied zu antworten. Die heilige Handlung gab Selegenheit von der Auferstehung zu reden; eine Unterredung, in welche der Seifliche sich nicht einlassen wolke, indem er sagte: zum Slase flijft fich ein folches Sespredy nicht.

"Mifo nach ber Safel, herr Paftor?"

Much dann nicht, wenn ich es namlich vet-

"D! nachtisch muffen Gie dran; ba bilft

- Rach aufgehobner Tafel wolte ber Predis ger fich entfernen.

"Rein, nein, ehrwürdiger herr; wir haben moch von der Auferstehung zu reden; und mir "liegt bran, überzeugt zu werden. Dafür fri-"gen Sie Dece m und Würste, daß Sie die irrenden kaien zurechtweisen sollen. Sie miffen woon Amstwegen meine Einwürse bören."

- Der Prediger machte eine bescheidne Ber-

"So horen Sie benn! Mein erster Einwurf wist ber: daß ich von der Auferstehung tein "Wors "Wort glaube. Dummes Zeug! Mein Schime

"Solte nicht ein fleiner Unterschied ba fenn?" (Die Gesellschaft lachte.)

"Barhaftig feiner. Ich fage Ihnen, mein "Schimmel und ich, bas ift einerlei; bas Bort: "Ercelleng ift ber gange Unterschieb."

"Ich fenne freilich die Fabigfeiten dieses Schimmels nicht; und Em. Excellenz können allerdings mam besten urteilen: indessen" (hier machte et seinen tieffen Bukling zum Abschiede,) "indessen wunsche ich, daß der Schinmel nicht einst sonklug werde, dies zu glauden, und auf Ew. Exmellen z reiten zu wollen."

- Der General mar febr betreten, und lies bem Drebiger Beit nachhaufe ju gehn. - "Ein "bummer Pfaffe!" fagte er hernach; "ich meinte ned fo , bak ich fo wenig vom Tode auferffebn "werbe, als mein Reitpferd."- Das legte, was biefem General begegnet ift, mus ich Ihnen boch auch fagen. Er wolte mit einem Drebiger, ber eine fehr blobe und feine Ctimme batte, anbinben, obwol ber Rirchpatron beffelben ihn beimlich warnte. Er hatte ibn gebort, weil er oft verlacht morben mar, und alfo feit einiger Beit bie Rirchen befuchte, um, wo nicht etwas ju lernen, boch menigs. tens etwas zu erbafden, mas in einer Gefellichaft fich anbringen lieffe. Der Pretiger bat verfchieb. nemal, er mochte ihn verschonen; und bas that er auch, nachbem ber General ibm ergalt hatte, er babe

habe im Felbe einem Pfaffen, ber lauter Jur geprebigt hatte, bie Ja fe ausziehn laffen, und fie felbst angezogen: und dann sei er auf die Kangel gestiegen, und das und das habe er gepredigt.

— Eie konnen leicht benken, daß er dier das Anstoffssigste und Beleidigendste sagte, was er aufbringen konnte.

— "Und was fagen Sie dazu, lieber Ehmernmann?"

"Berschonen mich Ew. Ercelleng! Die tonnen "Sie gegen einen wehrlosen Mann so brav thun?" "Run, Sie tonnen mir boch aber sagen, was "Sie zu meiner Prebigt benfen?"

Der Prediger war an Geberde und Sprache ein ganz andrer Mann, wenn er aufgebracht ward. Er ward roth, und sagte mit einer etwas vestern Stimme, aber noch mit einem feinen Stimmton; "Ew. Excellenz werden einst graue "Nare befommen, wie ich; bann wird es Sie "wielleicht franken, das Imm und die Person eines "füllen Greises verspottet zu haben."

"Aber Gie tonnen mir doch fagen, mas Gie ju

—Mit berjenigen Burde, die das hohe Alter giebt, fah jest ber Prediger ihn im, und fagte mit der flarsten Baffinme: "ich dense: ber Per weim Gott, wird ben nicht ungestraft laffen, der "seinen Namen misbraucht!"

Der ganze, wanstige Manu stterte - und schwieg feit: ber Zeit. Der arme Prediger aber ging freilich an seinem Stabe krank nachhause.

11 Theil.

musin Gorgl

Wie dem fei, liebe Mutter, ein Prediger möchte ich doch in unsern Tagen nicht seyn. Ich siege einst herrn Lest\*\*. Er antworte etwir "Eben das ist mir aber ein Seweis des "göttlichen Schuzes der Kirche und einer höhern "Regierung in berzelben, daß es auch selbst iest moch rechtschaffine Prediger giedt; Gelehrte, welche früh, und in den vornehmsten hansen genschen haben, wie weit jezt die gewaltthätige Unswissenden, die gen und fähig find, und die doch den beinah wagan; undeschützen Predigerstand walen."

Bir hatten von ber Nirche nur wenig Schritte nachhanfe, fanden aber an der Thur bas Rammernidbehen, welches ber gnäbigen Frau Paftorinn einen Sonnenschirm überreichte.

Die Tafel war prächtig gebett- und prächtig bestel. Sine Urt von Kammerdiener in Livrei stand an seinem gehörigen Ort. Wir Bürgetlichen, den dern Anfor mitgerechnet, fanden unfre Teller zwar aus Gnaden auf eben der Tafelz doch aber war, zwischen den Sizen der Hochadelichen Gesclischaft und den unstrigen, ein Raum gelassen, der dem Abstande unsere Geburt gleich war. Der herr Pastor sprach wenige aber was er sagte, gesiel. Seine Frau siel ihm alle Ausgenbisse ins Wort; dann schwieg erz und sobald sie siell war; fuhr er sort, als wenn er gar nicht water unterbrochen worden. Derr Schulz, der

the auf eine febr feine Urt fchmeichelte, gefiel ihr. "Den jungen Menfchen," fagte fie auf frange. fifch, "folte man fur einen Cavalier anfebn."-Wie er gelegentlich merfen lies, bag er bas franzofifche verftand, mandte fie fich febr verachtlich bon ihm meg, und fagte heimlich jum Fraulein: "Es ift unerträglich, wenn folche leutchen etwas "borftellen wollen !" - Bon mir wolte fie auch etwas fagen: "Die fleine Creatur" . . "Stilles unterbrach bas Fraulein, "fie fpricht auch franaudfifch!" - allch!" fagte fie: afolche Airs! swenn boch ber Bauer beim Pfluge, und ber "Schufter beim leiften bliebe!" (Es verbros mid), bag bas Fraulein ihr hier nicht eine abgab: aber mahr ifts, baf bei benjenigen ber Bornehmen, bie ihn nicht brauchen, ein junger Menfch einen widrigen Einbruf macht, wenn er auf irgendeine Art merten lafft, er habe Renntniffe ber Urt, bie man ehmals nur bei leuten hohern Ctanbe fanb.)

Mebrigens betraf ihr Gefprach ihre Familie, ihren Bolognefer und ihren Dug. "Ihr Ungug." fante fie gum Fraulein, mift allerliebft; nur bermeihn Gie, die Rabel - fie ift reich, aber ber "Befchmat ift ein bischen burgerlich. Man fommt mandmal fo bagu. - Sohl mir boch bie Dhr. ngebente, Ro. 8. - Gebn Gie, fie find fchon: naber ich habe fie in einer Auction gefauft und werft bernach erfaren, baf fie einem Raufmannsmeibe gehort haben: ich fchwore Ihnen, baff. with fie feitbem nicht ausstehn fan, und gottbe-511 3 G 2 "büt

ab ut baf ich fie tragen folte." - Dan brachte Melonen. Der Rammerbiener reichte und eine. "Run was habe ich gefagt?" fchrie fie; - unb fogleich nahm ber Rerl ben Teller wieber guruf. Der Berr Paftor reichte ihn und wieber bin? (Er bebachte nicht, baf wir Beiber in folden Dingen boch ju befehlen haben.) Gie bis fich in bie Lippen, und legte bie Cerviette bin. - "Bollen Beie, Fraulein," fagte fie, weine Spagierfart mit mir machen?" - Das Fraulein entschulbigte fich unter bem Bormanbe: fie habe Ropfichmer-"Co werben Gie mir es boch erlauben; abenn ich habe es beute fruh beftellt, und ich amag nicht gern einen Befehl wieder gurufneh. men; bie leute bergeffen bann gleich, mit wem offe ju thun haben." Dir ftanben auf. terrte ihren Sund marend unfere fillen Gebets. (Doch bas fan ich wol nicht als eine Geltenheit anmerten? Mein Gefchlecht erhebt fich ja eben fo aber ben Dobel, als jenes bon bemfelben burch Beugen ber Manfchetten, burch ben Gebrauch bes Bahnftochere, und gerabeheraus, burch Aufgiebn ber Sofen, marend bem Gebet fich unterfcheibet. Der, noch bequemer: man betet gar nicht, weils bod noch nicht entfchieben ift, ob bas 3witfchern ber Bogel in ber Morgenbammerung, und überbaupt bie Freudenftimme ber Datur, ein Gebet iff : - und bas ift freilich bie neufte, folglich bie feinfte, Mobe.) - Gie ffingelte; und fogleich mar ihre Rutiche (an welcher ; fo wie am Urm bes Rutfchers, fchers, ihr Wappenschild fich faub) mit vier prachtigen hengsten vor der Thur, und der Lauffer, ber mit einmal erschien, hob fie in ben Wagen.

\*\*\*\*\*

## Fortfezung.

Sehr merkwurdig. Gin Korbden fur ben herrn Pagfor, nieblich geflochten. Gin ruhrends Schreiben an ibn.

Darf ich frei reben, herr Paftor?" fagte bas

"Ew. Snaden bedauern mich, nicht mahr?ei.
"Ja, Sie verdienen bedauert zu werden; Gott!
welche Frau! Ich habe faft gar nichte reben
wienen; ich habe geseffen und fie angegaft. Aber
"Ihre Geduld!. .."

"Die wird nur noch drei Monate wahren. Ich "habe, da meine Frau nach Berlauf des ersten "Jahrs sich in den Zug sezte, worin sie jest ist, maus gegründeten Ursachen, ihr versprochen, eisme bestimmte Zeit noch, alles zu dulben, aussten bestimmte Zeit noch, alles zu dulben, aussten, wie z. B. die Unbesonnenheit mit dem Messlonen. Dies Versprechen, und die gudistich "Entsagung auf ihr Geld und alles, was ihr zuweichte, — denn ich habe mir nur die Einkunste weichte, meiner Pfarre vorbehalten, hat seinen Grund "in der Beschichte meiner Deiral."

6 3

"Wit

1. "Wir wiffen einen groffen Theil berfelben: ernlauben Sie, daß das gnabige Fraulein die Fort-Metuna"...?

"Menn Sie die Gebuld haben: fo will ich sie ihnen selbst geben." (herr Schulz entfernte siech, um zupferde die Gegend zu beschin, und bem Prediger schien das nicht unangenehm zu seyn.) Er erfundigte sich, wo die Lante stehn geblieben ware? und fuhr fort,

"Mein Brief ") ward dem Fraulein (so will ich sie noch nennen) vorgelesen. Sie schwieg still, forberte ihn bald bernach, iderlas ihn sehr oft, legte ihn auf einen Tisch neben dem Bett, las ihn nach einigen Stunden, die sie tieffinnig zugebracht hatte, wieder, und sagte: "Er hat Recht; "sagen Sie ihm das."

i Rie ift mir eine Nachricht so angenehm gewessen als diese, obwol, wenn ich mit ihr gleiches Stands gewesen ware, eben diese Nachricht mich untrösslich betrubt haben wurde; benn sie hatte (ihren Stolz ausgenommen, bem ich in diesem Kall auch hatte berbieten konnen Sochmut zu werden) alles, was ein herz unausschieß binden kan. — Sie brachte noch einige Tage in einem killen Nachbenken zu, und so sand is sie wenigt, und niemals von dieser Sache, sprach. Ich wenigt, und niemals von dieser Sache, sprach. Ich sie wenigt, und niemals von dieser Sache, sprach. Ich siedelche der lange Gram meines Lebens mich eini welche der lange Gram meines Lebens mich einigermabs

<sup>\*) 6. 257.</sup> 

germahffen gelehrt hat. Dies glufte mir; — und nun war ber Geschilichfeit bes Arzte bas übrige leicht, ber überbem so gefällig war, meinen Rath zu prufen. — Sie warb hergestellt: gemehr bie Familie glaubte, sie fei es völlig, ber sto mehr Dank erhielt ich.

Einige Erfarungen, die ich sonst schon gemacht hatte, beunruhigten mich indessen. Ich traute nicht. Ich merkte, daß ihr Umgang mit mir freimütiger ward, als er vor ihrer Kranfheit gewesen war. Sie sagte mir tausendmal, mein Umgang sei ihr höchsterwünscht. Durch diese Entdekung furchtsam gemacht, und durch das Imnre meiner häuslichen Verfassung gedrungen, wünschte ich eine Sattinu zu sinden. ...

"Ich komme jezt," fuhr er nach einigem Nach, benken fort, "an einen Auftritt meines Lebens, ben ich durch Anfürung eines meiner Grundfäge. rechtfertigen mus; — boch vielleicht verbient dieser noch mehr eine Apologie! . Wie das fei. Nein, erlassin Sie mir die Kortfezung".

"Auf teine Beife," rief bas Fraulein.

"Ich fürchte Ew. Snaben zu beleibigen."
"Und ich fage Ihnen, baß ich nun alles hören "will. Ihr Grunbfaz enthält boch eine War-

"Ich glaube es."

abeit :"

"Gut, alfo weiter; und recht umftandlich; "boren Sie, mein bester herr Paftor?"

3.3d)

"ich mus alfo! - Ich hatte bemerft, baf bore taufend Menfchen faum gehn wiffen, woher bet Unterfchied bes Stands fommt, baf fich aber Alle feiner tirannichen Gewalt unterwerfen. grad gen Gie ben Pobel um bas Alter und um ben Grund jebes Aberalaubens! er fan Ihnen nicht antworten; aber er bat einmal für allemal einges willigt, ein Gelab ber Chimere gu fenn. will aber mehr fagen. Der Mbel hat gewiffe Dor. ruge, fo, wie gewiffe Derbindlichkeiten; - er ift ein Beichent, welches wirtlich auf gewiffe Bedingungen ertheilt worben ift; und fo lange biefe Bedingungen erfullt werben, und bie Geburt · jum mahren Gluf beitragt, fo lange ehre ich bies Geftent. Freilich fab ich nur fpat ein , wie biefe Berbindlichfeiten bie Liebe betreffen tonnen, Diefe innigfte Befchaftigung bes Bergens : aber ich fab, daß es gefchab; und bon ba an table ich allerbings alle Abelichen, Die hierinn bon bem allgemeinen Gefes ber Gewohnheit abgehn. Saufend Beifpiele bon Familien, Die burch bies fen Gefegbruch ihre glufliche Einigfeit, ihre Freundfchaft, bie Blut und berg billigte, gefiert, und fich um bie allgemeine Achtung und um bie Ciderheit ihrer hofnungen gebracht haben, folten jeben Cabalier fchrefen : und wir haben weit mehr, als taufend, folder Beifpiele. 3mar ifte mabrfcheinlich, baf bie Gewohnheit ber Abelichen nur Perfonen ihres Ctanbe ju beiraten, baber entfand, "baf eine Familie ben Reichthum lieber "bermehren ale vermindern wolte, welcher ihr bei nifter Erhebung bon bemienigen, ber bamals meinzig ber Befiger bes Reichthums mar, bas "heifft, bom landsherrn, gefchenft worden mar.ce (Denn bamale befam ein wurdiger Mann Dinge, Die sin ibrer Natur Belohnungen waren, - Landauter, ober Geld; und es ift ein Ghit fur Ronige, baf jest eine bunte Sigur und ein einfilbigs Wort, fur bare Belohnung gilt.) Es war nas turlich bei Bermehrung ber Kamilien, bag nach und nach ber Reichthum ber herrn in bie Banbe ber Cclaven fommen muffte; es mar naturlich. bag eben baburch biefe aufhorten Erlaven gu fenn; es war naturlich, baf fie bon ba an ihre Sochter fo erzogen, wie ber Bunfch bes Glufs unfrer Rinder es beifcht; es mar nicht befrembend, baff, bei biefer Beranbrung ber Umftanbe, einige Abeliche fich mit burgerlichen Perfonen bermalten, bie reich, und folglich gut erzogen, mas ren: aber vielleicht ifis bochft befrembend, baff bice nachteilig beurteilt - von Menichen, Die nicht Reichthum und nicht Gitten hatten, nachteilig beurteilt warb, und baf man auf biefes Urteil achtete. Aber genug, man achtete brauf; man thut es noch; und man wird es thun, "bis "bie Ausbreitung ber Geschlechter, und ihre, burch "Berruttung ber Rriege, und Unfchiflichfeit bes "Sanbele ober andrer nabrenben Gefchafte, ims "mer machfenbe Schwierigfeit ober Unmöglichsteit, reich ju werben, auf ben Grad gefommen »fenn

6 5

ofenn werben, ben viele jest schon aus nicht gar agrosser Entfernung sehn." Die dahin zwingt mich alles, biese Art ber Liebe zu misblissen, die, wenn sie ehrlich senn soll, beide Liebende einem beständigen Berbrus aussest, — einem Verdrus, ber um sobiel unleidlicher ist, je weniger man ihm vermunftige Grunde entgegensezn kan.

Sie sehn hierans, mein Fraulein, daß es offenbar zween Stande unter ben Menschen giebt.
(Db zwischen dem Abelichen oder Fürstlichen Blutwieder eine Scheidung iff, oder ob der Rangse genannt werden kann? das untersucheich nicht.)
Sie sehn ferner, daß ich nur dann ein Misbundnis machen kan, wenn ich über meinen Standbeirate.

Da enblich nur zween Stanbe find, ich aber im zweeten geboren bin: so ift jedes Frauenzimmer, von der Wolgebornen an, bis exclusive an die Socher derjenigen Leute, deren handwerf unchrlich macht — jedes Madden, sage ich, von inclusive bes Bettlers Tochter an, bis an die vornehmste Burgerliche, ist meines Stands.

Und nun will ich Sie nicht langer aufhalten. Ich befchlos, die Kammerjungfer der gnadigen Cante des Frauleins zu heiraten. Sie war die Tochter eines Taglischners; hatte sich aber nach einer Person gebildet, die ich (indem er sich gegen die Tante beugte) ohne. Schmeichelei ein Mufter nenne; war tugendhaft, klug und schon. Ober

Dber furg, fie mar unter ben Perfonen, bie für mich fich fchiften, die vorzüglichfte.

Sobaid ich zu bemerken glaubte, daß sie mich lieben könnte, entdekte ich mich der herrschaft; Man . ich weist nicht wie es kam? man wunne derte sich " bewilligte aber alles — und der jed sich ich sie das alles — und bestimmte mir 1500 Athle. Ich war zu dankbar, als daß ich diesel Geschenk nicht hätte verbitten sollen. Ich dat Lorchen meinen Antrag. — Das waren — berzeihn Sie mir etwas! das waren sehe misse Stunden!

Das Fraulein ichien nun rubiger ju fenn als jemals; fie ordnete und verfertigte mit einer Ge, schaftigkeit, die ibr angenehm ju fenn fabien, den Du; meiner Geliebten, aber auf, einmal ichien Lorden

(- Er fah auf die Erde; die Tante faffte ihn weinend bei der hand, und bat ihn feiner ju schonen.)

"Bergehen Sie es mir," (fagte fer;) "meine Stanbhaftigkeit hat fich nach Liner Seite gewöhnt; dabin; wo meine jezigen Leiden herfommen," (indem er auf feiner Frauen Bild wies) "hier verlöfft fie mich." — Er butte fich, und ging mit einer Miene weg, welche er mit Gewalt erheitern wolte.

(D Mut-

<sup>\*)</sup> Das hat auch mancher Lefer gethan: aber was herr Gros S. 282 fagt, hat noch feiner unfrer Lefer mis derlegt.

(D'Mutter, ich wiederhol es Ihnen; ich will fie fliehn, die gerfidrende Liche!)

Die Lante fah ihm mitleibig nach. "Es ift erftaunlich," faate fle, "baf foviel Unglut Die nen Menfchen, und einen folden Mann, treffen fan, beffen fanftes Derg feine Buchtigung gu ber-Dienen icheint! - Ich muffte, baf er bier murbe abbrechen muffen. Ich will biefe Lute fullen. Lorchens Berluft fchmergt ibn. Es ift mabr. fie fcbien feiner werth gu fenn. : Er batte gum Glut die Rlugheit gehabt, bie Begiehung, in mel che: er gegent fie ftanb, ju berbergen. "Dir finb Snicht herr ber Bufunft!" fagte er, wenn wir ihn baten, die Freude allgemein gu machen. Dies Mabchen; vielleicht aus Unerfarenheit in ber Liebe - vielleicht - wir wiffen es beute noch nicht, benn ich entlies voll Berbrus fie fogleich aus meinem Dienft; und vielleicht bat eben biefe Barte feinem Bergen bie empfinblichfte Qual gemacht; - genug, fie fing an angflich ju thun, wenn er fam." (Darf ich bier meine fleine Bermutung einschalten? Die Zante weis ben Grund ber Raltfinnigfeit biefes Mabchens nicht. Dich bunft, er liegt in bem, was ich Ihnen bei Geles genheit ber Sprobigfeit unfrer Denriette einft fagte: Das Dabchen war viel ju vernunftig, als baf fie batte einen Geifflichen beiraten tonnen. Man benfe: nicht tangen, nicht fpielen, nicht laftern, nirgend allein erfcheinen, nichts als Reinlichteit und ein angenehmes Sanges in ber Rickbung

bung beobachten, und bagu fo leben, baf Ge. Sochehrmurben ein ehrlicher Mann bleibt. bazu gehort Selbenmut.) - Die Sante fubr fort: "Gie meinte, wenn bon ibm gerebet marb. fo gartlich fie auch gegen ibn that, ba fie boch fonft feiner Berftellung fabig mar. Er merfte es nur fpat; benn biefer Buftanb mabrte einige Bochen; er bat mich, nicht in fie gu bringen. 3ch fonnte ihn biefer Bitte nicht gewaren. : 3ch erhielt bas Befenntnis von ihr: "er fei ber pormuglichfte Menfch, ben fie tenne, er fei ein Grans "oifon ; aber ihn zu beiraten, fei ihr, meniaftens sin einigen Jahren, nicht moglich." 3ch glaub te ihm bies fagen ju muffen. Er antwortete mir : per fonne nicht quaeben; baf feinetwegen irgend njemand unruhig mare.a Er fprach mit ibr. 3ch weis nicht genau, welche Enberflarung er von ihr erhalten bat; feine Mienen fchienen biefe Rrage berbitten gu wollen. Das weis ich, bag er nach einer langen Unterrebung fie aus bem 3im. mer furte und, inbem er ihre Sand fuffte, ju the fagte: "Sie find jest wieder vollig fo frei. nale Gie maren, eh Gie mich fennen lernten; pruffen Gie nun bie borige Ruh wieber in ihr "Ders guruf." ("Das," murbe unfre Benriette bier fagen , "bas war fie ja ohnehin fchon; benn bie Greibeit hat ja jebes Mabchen, einem Dann, bere ehrlich meint, einige Wochen lang Sofnung ju maden, und bann um nichts und wider nichts ihr Bort guruf ju nehmen; bas ift if bie

bie eigentliche Bequemlichfeit bes Jungfern-

Er permieb," fuhr bas Rraulein fort, pfovict moalich, bon ihr ju fprechen, auffer infofern, baff er mich bat, bie Gorge fur ihr Glut fortgufegen; und, um mich babin ju bewegen, mandte er alles an, mas nur einigermahffen fie entfchulbigen fonnte. Den Musbruch feines Schmerzens bat man nur erft gefebn, nachbem feine Eb fo unglutlich geworben mar. Er fcherste fogar wenn wir ihn baten, ans heiraten ju benfen. Er fagte, fein Ders habe fich bie Ringer berbrannt, und fcheue jest bas Fenr. forach er bon Lorden mit vorzüglicher Achtung, und bewies in allen nur erbentlichen Rallen fopfel Greunbichaft gegen fic , baf ich febr beffurst marb, als ich ibm einmal faate: "Mufgefchoben wiff nicht aufgehoben," und er mir mit einer febr ernfthaften Urt faate: "Dein, ich bin auf Zeitwiebens bon ihr getrennt!ce

Das Fraulein von Le. schien auf alle biese Begebenheiten nicht sonderlich zu merken. Sie beklagte ihn kalt, und misbilligte eben so kalt. Accedens Betragen, bewies ihm aber so viel Freundschaft, und batte so viel Zutrauen zu ihm, daß sie nichts ohn ihn that, jedoch ohne der vorigen Begebenheiten jemals zu erwänen. Unterhessen verkaufte mein Bruder sein Eut gegen ein anders, das nns zwolf Meilen von unserm lieben Petdiger untsernte. Wie sahn mit Angst, daß

ihr Abfchied ihr aufferfischwer ward. Wir befürch, reten einen Ruffall, jumal da sie in einen Tieffinn verfiel, der eben so febr Berstreuung als Gram wat. Unfre Jurcht war nur allzugefründet. Sie schrieb an ihn in einigen Angelegenheiten. Dier ist ein Theil ihred Briefs.

\* \* \*

Un den Prediger vom Fraulein bon &\*.

C'w. - wurden mich bebauern. 11, amenn Gie mufften, wie freudenlos mein les ben bier ift. Wenn unfre Wohnung ein " " Darabies mare: fo murbe ich boch bas fleime Ctubchen bermiffen, wo Papier und Jeber mein einziger Sausrat mar; - ben Sarten, mo die Rachtigall fo traurig fang; bie Biefen, wo ber Thau um mich ber micberfant, und am Morgen, mit meinem eroften Lobliebe gugleich, auffiien; - bas Relb, mpo ich nur mich und die einsame nachtliche "Grasfchnepfe horte; - den Mann, marum "foll iche Ihnen nicht fagen? den Dann, ber malle Bewegungen meines Bergens in feine streue Aufficht genommen hatte! - Dies Der; mertt, bag fein Auffeher nicht ba ift. "Es ift eigenfinnig geworben. Es gleicht ber "Rliehnden, die in Boar Rub finden fonnte; wie fich hatte freuen follen, mit Gewalt bon bem getrennt zu merben, mas ihre Begierben . Tal tit om maefel's

maefeffelt batte; bie nur ju gut muffte, mas "brauf folgen murbe, wenn biefe Begierben wfich wendeten; - bie aber bie gange Stelalung bes Rorpers babin richtete, wo man fie mpeggefürt hatte. Wie unerfezlichviel habe nich verloren! Bare Ihre Rirche ein Tempel: po! wie gern wolte ich bann Sanna fenn. um nfo laut, und Ihnen fo nah, ju beten, bag Bie mich, wie jene ber Priefter, horen tonn. oten. \*) 3ch unterfteh mich nicht Gie gu " pfragen, mas ich mit meinen ungeftumen Minfchen machen foll? 3ch murbe fie Ihnen afaum entbefen burfen, wenn fie aud das "maren, womit fie in Ihren Predigten fo fanft "berfaren, "fille Bunfche;" - fie finbs micht! D nein, ein Geschrei mochte ich fie mennen. Gie nehmen mein Berg fo ausufchlieffenb ein, baf es nur auf Eine Urt alufplich werben gu wollen fcheint. "Uebrigens mertt fie niemand ; - fie find nicht ein Burm, nber ben Boben aufmirft und bie Staube um-"febrt; - fie find ein Infett, welches in when feinen Robren ber Pflange nagt, bis bie Blume verbleicht, fintt, abreifft und ber-

Das Fraulein iert fich bier ; — ein Sehler, welcher bei biefer Art des Schmufs ber Schreibart leicht ger macht werden fan. Annin betete nicht laut. Hes brigens verdient die Geschichte, auf welche das Frauten fich bezieht, bier nachgeleien zu westen: sie ist ber Anfang der Bahder Samuels.

"borrt! D warum fan ich Sie nicht Einen "Augenbilt fprechen? Der warum würde ich, "wenn ich Sie fpräche, schweigen — und weimen — und berzweiseln mussen? D du werst ein heller Tag, "in welchen eine sinstre, sinstre Wolke hinad"bie!! Der du warst eine tieste Nacht, durch "welche ein Blis suhr! — ja; und ich wache, "woll Angst, daß der zweite Blis sürchterlicher "welche ein Blis suhr! — Jah din sehr schwermittig, und gottlob, daß auf dem ge"räusschlen Erbboden noch einsames Se"duschlen Erbboden noch einsames Se-

So geht ju bes Geliebten Grabe bie junge Braut hinab — und weint, und glaubt, baß fie da Lindrung habe, wo ihr kein Eroft erscheint!

So finft ju ihrem franten Linde bie treue Mutter fraftios bin; the blutend herz hericht: "Es ift Gunbe, "wenn ich nicht bei ihm bin !"

So fent ich mich zu dir ins Leere, o! freudenlose Einsamfeit; wo ich nur meine Seufzer bore, und sehe nur mein Leib! \*)

»Leben

Defallt bies Lieb! fo gehort ber Beifall nicht Mir, sonbern einem, nur mir befannten, Dichter, und ermuntre ibn, feine sammtlichen Lieber befanntzup machen.

II Theil.

"Leben Sie mohl. — D ja! leben Sie "mohl!

nbon L\*."

# Fortfezung.

Mehr Nachricht von der Familie des hebraifchen Pros feffore; und beildufig ein Complimentfar Die Buits handler.

Mube vom Schreiben, bin ich, um mich zu erholen, 'ausgegangen. Ich fonnte bem Dange, die Mutter best franken Sohns zu befuden, nicht widerfichn. Welch ein trauriger Unbill iffs, eine verarmte Familie diese Stands zu überraschen! Die Mutter sas, umd las ein unschmafhaftes Buch; und als ich einige Verwundrung drüber zeigte, sagte sie: wellauben weie, daß mir die Unmöglichfeit mein Elend woch schwerer macht, in welcher ich seit meinem wWittmenstande bin, etwas gutes zu lefen!"

"Aber folte nicht," fagte ich, "Ihr herr Gemal unter ben Buchhandlern Freunde gehabt "haben, welche Ihnen etwas jum Durchlesen "leihn wurden?"

— Sie ftand auf, und gab mir einen Zettel, indem fie fagte: "Schn Sie hier, was diefe Bermutung, welche ich eben auch hatte, bei einem "Mann, ben mein fel. herr reich gemacht hatte, "mich gefoltet hat."

Ich las:

#### "Mabame.

"Ich mundre mich, baf Gie fich erbreifien, mich um Bucher gu bitten. 3hr fel. herr hat mire nicht barnach gemacht, daß ich Ihnen aberpflichtet fenn folte. Ich habe in ben Berlag. seiner Schriften ein fchweres Gelb geftett, und niegt liegen fie mir auf bem Salfe. Satten Gie "ben Mann beffer gepflegt; batten Gie ihn nicht. mit dem ewigen Dinfeln über fein Bucherfaunfen , jutobe gemartert; hatten Gie . . . (Gie smiffen am beften, mas ich fagen tonnte): fo slebte er noch , lafe uber feine Cachen, und lieffe mich Brobt geminnen. Und überbem, mas "benft Ihr Gelehrtenfrauen benn? Gollen mir "Buchhandler Euch ernaren? In ber That, wir "wurden viel Penfionen ju jahlen haben, wenn "bas gegenfeitige Intereffe ber Berleger und "Chriftsteller fo weit gehn folte, Lafft Gure "Manner ihre Cachen felbft verlegen: werden fie "Seide dabei fpinnen? Und wer von beiden bleibt "alfo am langften Schuldner? Damit Sie indef-"fen fehn, daß ich gut bente: fo bin ich erbotig, "Ihrer alteften Jungfer Tochter bann und mann meinen Correct urbogen gugufchifen.

"Christian Jude.

"Ich bin," fagte die Wittme, "feit biefer Zeit "fehr bemutig gegen herrn Chriftian Jube; S 2 "benn ndenn meine Tochter verdient in der That von nihm von Zeit zu Zeit ein pahr Groschen, obwol wer ihr nur die Sälfte der Gebühren für die Corweretur bezahlt."

— Freilich, liebe Mutter, gehts ein Mad.
chen nichts an: ich gesteh aber boch, baß ich gern wissen möchte, warum fein Autor Serr seines Eigentbums ift. Romnten nicht die Selehrten gusammentreten, um bas zu bewirken? ") — Aber wie betrübt mich bas Schiffal bieses haufes! Der Mangel herrscht brinn auf alle Art. Ich sah, daß die Tochten, jebe ein Stuf Brobt und

\*) Bielleicht fragen viele unter benen, welche bies lefen, eben fo ? und es ift fchwer, ju antworten. 3ch glaus be, bie Gachen merben wol auf bem Bus bleiben , mo Der Bubbandel ift einmal ein Bandel, fie find. fan alfo, ohn obrigfeitliche Gewalt nicht aufgehoben Die mehreften Gelehrten haben meber bie merben. Kenntnis, noch bie Beit, ben Druf ihrer Schriften gu beforgen, und murben von allen benjenigen, melde bie Materialien liefern , aufs unbilligfte überfest mers ben. Belder Gelehrte bat bas Gelb, ein Berleger au werden? Bill er auf Unterzeichnung etwas hers ausgeben: fo fehlt es ibm, auffer ber Befanntichaft und dem Einflus, woburch man Collecteurs ans wirbt, an ben Kenntniffen, bie gur genauen Beftims mung bes Preifes geboren. Gefest aber, bas glufte tom : wie fangt ers nun an , foviel Eremplare abgufes gen, baß ihm einiger Borteil erwachfe ? Alles, mas er thun tonnte, mareburch Spedition: und bann mirb bie gange Cache fogleich ein Sandel. Dber, alle bles fe Unbequemlichfeiten entfernt, wer ficht ihm fur bie Gefar und Rafe beifeitlegten, als ich hineintrat. — "Effen Sie fo fpat Ihre Befpertoft?" fagste ich.

E 3 "Abende

Gefar bes Dachbrufs, ju welchem fich immer babs füchtige Menichen finben merben? Ber mirb überbem mit ibm fich einlaffen , ba er mdrend bes Drufs fers ben, und bie Burufgalung ungewis merben fan ? Bober befommt er Erebit? Das will ich gar nicht einmal rechnen . baß alsbann fein Ungenannter fcbreiben tonns te; bag man ber Befdmerben biefer Unternehmung balb mudwerben muffte; bag bie Bucher aufferors bentlich theuer , und die Anlegung einer Bibliothet beinab gang unmöglich werben murbe. Bufften viel. Gelehrte, wie fehr viel benm Buchbanbel aufs Glut anfommt, und wie betrachtlich, gegen einen in ber That fleinen Geminn, Die Gefar bes Magen ift: fo murben fie gufrieben fenn, fur bas (in unfern Zagen bod immer ansebnliche) Sonorgrium, nichts als die Dub bes Schreibens übernehmen ju burfen. Wenn indeffen unfre Autoricaft unfre Umffande nicht fonderlich verbeffert: fo ift bas nicht ausschliefs fend bie Schuld ber Berleger! Ein Theil ber Schrifts feller ifft feine Sorner vom Salm, wird megen ber bicraus entftehnden Nachlaffigfeit gegen bie Deffeiten gebrangt , und arbeitet fich frant; - bat alfo int Grunde für ben Mrgt gearbeitet. Ein Theil nimmt Bus der anftatt Gelb, meil er glaubt, fo ge mple er ben Bogen bober aus. Gin Theil nimmt einen Buft Eremplare feines eignen Buchs, um fie, fcon einges bunden , ju verschenten; - und faft alle figen oben in ber Stubirftube, und laffen unten bas Saus aus grundgebn. - 3d erinnere mich ben Borichlag gelefen gu haben, bag feine Buchbanbler, fonbern nur Buchdrufer, gebulbet merben mufften. Dan bebachs

"Abendessen wollen Sie fagen," antwortete bie Mutter mit wehmuthiger Stimme. "Liebe "Mademoifelle! wenn ich nicht muffte, daß auch "Sie

bedachte nicht, das eben diese in kurzem Buch han de Ler werden wärden. Die Sosii des Alterthums singen wol ohne Zweisel damit an, das sie Kandispriften wers vielsclätigien: umb so wurden sie Kauskeute. Wenn sie nun wuchern, so frage ich: "ob man es einem kands "mann werdenken kan, von dem unter siner And-"man werdenken kan, von dem unter siner Widd wird erlich bezahlt umb dann sowiel gewagt dat, sich zu "nähren?" Ayd. Schristischer, verkaus meine Einsat. Ihr Werth, umd die Ehre sür mich, das sie dem ersten kaufer ihnen Frucht beingt, sist mein Lohn. — Gar sicht kan sie bier ein Schrigken mich ein ein. Einsat. die bie ein Schrigken werden wird die den mimet etzie gehalten, das nur erst in den lezten Bänden weines Woch Werfe wordsmich.)

#### In die Berrn Buchhandler.

3m Zon: Wenn in ber Bodenftub' ic.

Sahrt fort ben Kreifenben nach Amtepflicht belgufieben,

Hann ein Gebarender euch wimmernd sucht: Wann ein Gebarender euch wimmernd sucht: so eilt, und lindert feine fillen Weben!

und fahrt fein fauberlich mit feinem schwachen Sinde!

fcont des Gebdrers Blobigfeit! — Und ach! den Erititer, ber policei't, entfernt ibn, bag er nie den Bater finde!

Nur

"Sie nicht gluflich sind: so wurde ich Bedenken urtagen, es Ihnen zu sagen; gestern habe ich "meinen Söchtern das nicht geben können; benn wich hatte meinen kleinen Rest zur Hausemiethe "gebraucht, und kaum etwas zum Mittagsessen "übrig behalten." (Jezt leise.) "Ich mache meinen "Echtern weis, daß ich schon gegessen habe;— "ich denke, daß sie jener kleinen Bissen bedurftiger "ssind als ich."

"Ift benn aber hier gar feine Stiftung gur "Berforgung ber Familie eines Gelehrten?"

200 ift jemals eine gemefen? Die menigen Dittmenhaufer bei einigen Pfarrfiellen ausge mommen, bon welchen auch fo viel ju fagen "mare! Eben bas ift bie Urfach, warum bie mehpreften Gelehrten febr fpåt fich gur Eb entichlief. pfen, bis fie gulegt Cclaven eines reichen, gemobnlich aus geringem Ctanbe fommenben, Beibe merben, ober, wenn fie eine Arme ge-"heiratet baben, aus Gram und Mangel ber Barstung frub fterben, und fleine (bie Lafirer famaen : viel) Rinder hinterlaffen. Ich bewundre, abaf fich noch immer Gelehrte in biefen Stand "begeben. 3ch weis, baf es in England, burfte wich both nicht auch fagen : in Cachfen und Cchlc. 2 4 mfien,

Rur dann vergefft auch nicht, fur ber verlornen Srafte

Erffattung treu besorgt ju fenn; und gebt und, wie Ihr wifft, ein Labfal ein, jur ichnellen Startung unfrer tragen Safte! "fien, Prebigertochter giebt, welche burch bas bitstre Elend fo weit getrieben merben, wie bas nur moglich ift! Dein Cohn machte in einer feiner baefunden Stunden ben Entwurf, baf benienis mgen Gelehrten, die nichts verbienen tonnen, (folg: "lich mit Ausnahme ber Rechtsgelehrten und "Mertte) ichrlich ein gewiffes von ihrer Befol-"bung gurutbehalten werden muffte, welches bie Manbichaftecaffe bernach ber Mittme und ben "Rindern verginfen folte: aber biefer Dlan ift micht bis jum Ronige gefommen. "Der Ronig" "(fagte mein Cohn,) "mus einsehn, bag aus ben Rindern, t. E. der Landprediger, allerdinas "bie brauchbarften Menfchen werben mufften, "wenn fie Unterftugung batten, ba aus den Rin-"bern ber übrigen Landleute abnlichen Stands mur Baditer, Jager ober Schreiber werben. "Die Gohne ber Prediger murben einen auten "Grund ber Biffenfchaften, Unichuld ber Gitten, Befundheit und hoffentlich Rechtschaffenbeit in bie groffe Welt mitnehmen, und bann in allen "Standen angesest werben tonnen. Die Eddy ster, gefund wie ihre Bruder und an Unermub. plichfeit gewohnt, wurden wenig, vielleicht gar steine, ber ftabtichen lafter fennen; fern bom pefthauchenben Muffigagnae erzogen, melcher sin Ctabten unvermeidlich ift, \*) murben fie ge-"fud)t,

<sup>\*)</sup> Oft wolte ich bas Bort "unvermeiblich" hier megftreichen; - es ift gar ju traurig : aber bann bat-

pfucht, wenigftens wegen ibrer Wirthlichfeit min Stabte bingezogen werben; manche arme "Stabterinn murbe bagegen (ba fie fonft ficen bliebe) von gandpredigern, beren boch gewis seine febr groffe 3abl ift, gefucht; und fo mur-"be bas, mas allerdinas ju munichen ift, bemirft merben, nomlich bie Aufhebung bes 216. affande gwifchen Ctabt und Land. Eben fo mur-"ben Drebigermittmen fich an Stabter verbeira. sten; und bas muffte nicht nur bem Ergiehungs. pacichaft febr gutraglich, fonbern auch zu 216-Affellung ber fchmarmenben Eitelfeit, bes gurus, mund bes Duffiggangs, fehr bienlich fenn. -"Eine abnliche Ausficht fur bie Kamilien ber "Stadtprediger murbe bie groffeften Bortheile "bewirfen. Bober fommts, baf faft alle Dberpprediger arm find? Bei ihnen, nicht bei ben "Tiedrigern, fucht man Gelehrfamteit: fie muffen alfo febr viel auf Bucher vermenben. pund babei ihrem tetwas hohern, Ctanbe gemas leben. Dagegen haben jene, auffer andern "Bugangen, einen gewiffen febr naben Butritt ntum Pobel. Gie muffen fehr gute Menfchen nfenn, wenn fie, um diefen an fich ju reiffen, micht ber ftraffichen Rachficht, ber Schmeichelei, "felbft marend ber wichtigfen Berrichtungen ihpres Umts, und entweber unmittelbar, ober mit-2 5 ntelbar

te mein Buch Gine Warheit weniger. Es giebt beutsche Stabte, wo die hausjungfer nicht einmal fpinnt!

ntelbar durch die glatte ober schneibende Junge nihrer Frauen und Tochter, bieler Arten der Rienderträchtigkeit sich bedienen. Was wird aus nihren Kindern? Was könnte aber aus ihnen wernden, wenns wahr ist, daß die Kinder der Senlehrten immer einen groffen Sprung in Absicht ngeübter Fähigsfeiten boraus haben?"

- Mich bunft, liebe Mutter, baf biefer Enttourf gut ist; ich fragte, warum er nicht ware vorgetragen worden?
- Die Bittme fagte, er fei in bie Banbe eines Groffen gefommen, welcher nie bas berg acbabt habe, ihn ju übergeben. "Er mar," fuhr fie fort, mit einem zweiten berbunden, ber bie Berbefsferung ber hohern Schulen betraf. Mein Cohn "forbert, baf jeder gernenbe, auch auf Academien, sjährlich ju gemiffen Zeiten ein von einem Dberofchulenamt einzuforderndes Zeugnis überreichen muffte, in welchem alle Lebrer, beren Bortraa win feine Wiffenschaft einschlige, bei Strafe ber Mbfegung ausfagen mufften: ob er Maturgaben "habe, ob er fleiflig, und ob er bon guter Muf. pfarung fen. Reblte es an naturlicher Ge-"fditlichteit: fo folte er bom Stubiren burchsaus abgewiesen werben. (Und bies muffte fchon min Schulen gefchebn.) Fehlte es am Sleis: ofo folte er nur Einmal offentlich ermahnt, und menn er fich nicht befferte, nicht relegirt, fon-"dern fogleich an bie Garnifon abgeliefert werben, »welche

melde entweder nach Mahsgebung feiner Groffe wihn brauchen, ober auch ben Ceinigen bie Los. "faufung bewilligen tonnte. Diefe Raufgelber murben, gur Bezahlung ber Dub ber Mufficht sund ber Ausfertigung ber Zeugniffe, an bie Leborer fur biejenigen bezahlt, welche eine fleine ofur ein Zeugnis angefeste Gumme nicht aufabringen tonnten. Stritte feine Muffurung geagen bie Ebre, welche jebem Menfchen beilig fenn mus: fo murbe er an ein Buchthaus abgeliefert pfur eine, ber Groffe feiner Diebertrachtigfeit anngemeffene, Ungahl Monate ober Jahre. Dies murbe folgenden Rugen haben. Die mittel maffigen Ropfe murben gu Gefchaften angewiepfen, bie feinen groffen Geift forbern. Wichtige Memter fielen unausbleiblich in die Bermaltung mtuchtiger Manner. Die Biffenschaften nabernten fich ihrer groffeften Sob. Die gu Rriegs. bienften abgegebnen murben groffeften theils beffer fenn, als bie aus fchlechtem Unterricht bergusgenommnen Junter, bon welchen ein Dritteil unfabig ift, nur einen Rapport gettel mu fchreiben, ober eine Disposition ins Saofchenbuch ju tragen. Camtliche Ungehörige "wurden über bas Schiffal ihrer Stubirenben prubia fenn fonnen. Und wenn, wiber alle Ermartung, Die Fremben aus Furcht folder Strennae bon unfern Schulen wegblieben: (ba im Geagenteil ein farter Buffus bon allen Bernunftis agen und Rechtschaffnen ju hoffen ift;) fo mare "bas

"bas, in hinficht auf bas Bohl unfere Baterlands,

"Aber," fagte ich, "ich bente, baß schen Be"fehle fur Zeugniffe von Schulen und Academien
"da find?"

"Ja; aber sie werden nicht geachtet. Ein sjunger Sottesgelechter hat nichts zu fürchten, wwenn nur irgendwo die Ei monie herrscht, oder wenn nur irgendwo die Ei monie herrscht, oder wenn seine Era min atoren unwissen und, wie gewöhnlich, uneinig sind. Ein Nechtsgelehr, wer darf nur durch einen Grossen begunstiget werden, nur geübt in der Feber und schlau sepn: wein ders untersucht man niemals. Ein junger Arzt darf nur in die Hamilie seiner (mehrenstheils unwissenden) Eraminatoren hinein sheiraten, oft nur dem Landrath sich gesällig machen. Ueberdem geschieht dies altes, wenn whie Jahre des Studierns schon zuneb gebracht

\*) Wir nennen das Strenge: o daß mir nicht durch um gettigs Schonen in dem Schulen alles, mas gefund ist, guarundricheten! Sinc sane, sigste Eato zu dem Römern, als sie bensdusig in unserm Rall woren, quoniam ita se mores habent — misericordes in furibus aerarii: ne ilji sanguinem nostrum largiantur, et dum paucis scelestis parcunt, bonos omnes perditum eant. — Misercamini, censeo: deliquere homines adolescentuli per ambitionem! — Nae ista nobis mansuetude et miericordia in miseriam conuerteur! Scilicer resipsa aspera est: sed non timetis eam. Imo vero maxime: sed inertia et mollitis animia, sluim supelantes, cuastamini. SALL.

"find, da es benn freilich eine Art der Graufam"feit ware, folche Leute nicht ins Frodt zu fezen, "welche auch mit gang geringen Anfangen zufrie-"den find, und fich auf die Bosheit verlaffen, "durch welche andre vor ihren Augen fo hoch "geftiegen find."

Ich mus gestehn, baß diese Frau mir dies alles beinah mit einem Professorton sagte, der viel überzeugends hat: aber posserlich wars boch, eine Frau so bernünfteln zu horen.

Wir wurden in diesem Gesprach durch einen Schufister unterbrochen, welcher eine Arbeit brach, te, die schon drei oder viermal unter seinen Sante nen gewesen war! Die Wittwe erschaft, und sagte ihm etwas ins Ohr. Der Mann zog die Schultern. Ich merfte, daß von der Bezalung die Nede war, und war so gluflich Rath schaffen zu teinnen.

Aber wie bitter mus die Armut fenn, wenn fie auch das Ausbeffern der Rleidungsftute unmöglich macht!

Die jungste ber Tochter war am schlechtsten besteidet, weil sie immer, nur das von ihren Schwestern abgelegte, befoinmen hatte. Schwer ward mirs, ihr etwas von meiner Rleidung anzubieten. Unter dem Borwande: manche meiner Rleidungsstute seien mir zu flein, gelang mirs doch; aber das fiolge Matchen fonnte boch nicht umbin, mir zu sagen, daß sie durch Striefen.

fen fich in ben Stand fegen murbe, mir fle gu be-

Ich habe ihr jezt ein Pafchen hingeschift, und von ber altsten Tochter biefe Antwort erhalten:

"Unaussprechliche Freude haben Gie uns, und ngewis mir eben fo fehr gemacht, als meiner "Schwester. Das Mabchen macht fich burch iboren boben Ginn unglutlicher, als fie fonft fenn Das Rleib ift ihr (faft unmertlich) gu "wurde. "weit; aber fo abgetragen ihre Cachen auch find : will fie boch bas Rleib nicht eher angiehn, als "bis es geanbert fenn wird; und bagu ift jegt "fein Gelb ba. Entziehn Gie bem armen Rinde "Ihr Bert nicht; um ben nachteiligen Einbruf ibpred Uebermute wieber ju tilgen, bitte ich Gie mit Demut. Threm Schneider bie Abandernna bes Rleibs aufzutragen. 3ch Sochmutige! muffte ich nicht gerabehin fagen; "gaffen Gie "fich gefallen, bas Schneiberlohn ju fchenten !"

## \*\*\*\*\*

## Fortsezung.

Bernere Entwiffung der haberftrobichen Geschichte. — (Ein Brief, ber nur den einzigen Tehler bat, von eie nem Mann geschrieben worben ju fepn, beffen Stand verhafft ift.

Die Lante fuhr fort: "Meiner Nichte Gemuthezustand war bem traurigen Lon, in welchem fie schreibt, fehr gemäs; boch erfuren wir nichts bon bem Briefe an ben Prebiger, \*) bis Er felbft mir biefes fchrieb;



### An die Cante, bom Prediger.

"Der Einschlus wird Em. - geigen, in "welcher Gefar bas Fraulein ift. 3ch habe wihre Ungelegenheit ausgefürt, und auf bas, "was bamit Beziehung hat, geantwortet. "Alles übrige ihres Briefs habe ich überganmgen, fo ganglid, baf Cie es merten mus, "baf ich nicht habe antworten wollen. Sch nglaube, baf bies bas Befte ift, mas ich thun Schlagt aber meine Bermutung "fehl: fo merbe ich eine Enberflarung geben, "bie man jest magen tan, ba bas Fraulein ngefund ift. Ich furchte nur Gins: ba ihr Ge-"muth fich an ein fo ftilles Trauern gewohnt, ofo ift gu beforgen, baf fie ibre jegigen Em-"pfindungen mit den Empfindungen ber Relimaion, wo nicht bermechfeln, boch bermifchen "wird. Dann ift bie Gefar gros. Dann "mus ich Em. - famtliche Renntniffe aufbieten, um eine folche Urt ber Bermirrung "bald gu beben. Spricht bas Fraulein-von "mir: fo bitte ich Gie inftanbigft, es nie gu sernsihaften und langen Unterredungen fom-"men ju laffen ; ja vielleicht gewonnen wir viel, pmenn

menn, fo viel ohn eine Unmarbeit gu fagen maefchehn fan, wir bie Cache gwifchen Bor. ochen und mir als gang unentschieben ibr porfiellten; bod mus man erft abmarten, "mas mein Stillschweigen bemirfen wird. Um mich in allen Fallen gegen Dero Berrn Bru-"ber gu rechtfertigen, lege ich Ihnen meine Untmort an bas Fraulein bei. \*) 3ch hatte naus Grunden, die nun burch die Befchaffenbeit meines Sauswefens und burch ben "Comery mit welchem ich mich muffigen Gemidwagen ausgefest feh, etwas von ihrem "Gewicht verloren haben, mich entichloffen, mummehr zu bleiben wie ich bin; aber ich fanange (auch um des Frauleins willen) an, gu manten. Bielleicht ift bie Dabemoifelle \*\* & min Konigsberg mir bestimmt? Cobatt ich ababon etwas entschiednes weis, werbe ich mauch bies bei bem Fraulein zu nuten fuchen. "D! wie wurde ich frohlofen, wenn feine weis atern Berfuche nothig waren !er

(Bei Gelegenheit der Beschwerde des Predigers über die Berlaumdung, fallt mir eine Stelle des Paddingthon, der jest meine Lect ur ift, ein: "bie Geistliden," sagt er, "geben unsern Urnstellen über ihren Stand sehr bittre Namen. "Aber benten benn diese herrn, daß sie so. be"tracht-

<sup>\*)</sup> Wir laffen fie aus, weil fie hierauf fich in feiner Art begiebt.

strachtliche Perfonen find? In der That, man ngiebt auf ihre lebengart nicht acht; benn bas "mare unbequem; - ber Edlafrige macht fich pungern mit einem 2Bachenben gu thun: fonbern mir fprechen bofes von ihnen, weil fie auf ber "Rangel bofes von uns fprechen. Unfre Urteile auber fie find alfo im Grunde nichts als reprefnfaillen. Bir geben uns nicht bie verdrusliche "Dub, auf ihren Bandel ju merten; mer mird "foviel Umftanbe machen? bie erfte, bie befte, Ernfindung ift ju unfrer Rache gut, wenn wir mur bie beiben Dinge beobachten, unfre Musnfage mabricheinlich und bamifch, ober (wenn ber "himmel uns bagu nicht Dig genug verliehn "hat,) recht grob und lafferlich gu machen. Im "legten Sall ifis nothig, mit Dadbruf ju reben; ng. E. bie Ramen: der Pfaffe, der Priffer und ahnliche Mamen, tonnen fchnell ben Deg jum "bergen babnen; eine Befellichaft barf fie nur phoren: fo erwartet fie fchon etwas migias, ober "etwas unverschamtes; und beides ift gleich ent-"fcheibend." - 3ch feze folche Stellen Ihnen bin, weil ich Gie fo oft eine nahe Berbefferung bes geiftlichen Stands weiffagen horte.)

\* \* \*

wDie Beforgnis biefes Briefs," fuhr bie Tante fort, "traf ein. Den Zustand, in welchen meine Richte verfiel, tonnen Gie aus folgendem Schreiben fich vorstellen."

Il Theil.

\*\*

Nn

In den Drediger, bom Fraulein bon &.

"Rommen Gie, um meinen Bater und meine Sante au belehren. Beibe andlen mich, ba fie boch Mitleiben mit mir haben wiolten! Beibe behaupten, daß man eine "Sache, die durch eine mertwurdige Wennouna der Schiffale einmal gurufaegane ngen ift, aufgeben muffe. 3ch werbe biefen "Brief mohl fchlieffen, ohne mich beutlicher eroflart zu haben. - Wir haben bier Geifflinche, - mit welchen ich nichts reben fan; wich bin gewohnt, mein Berg einem Mann maustufchutten, ber, als ber vollfommenfte munter ben Menfchen, bas Berg fennt. Sest "ichutte ich es bem aus, ber es gefchaffen bat. -Dan will mir ben Troft nehmen gu hoffen. ndaff, was fein Wille ift, geschehn mus, nund wenn noch weniger Anschein da mapre; - und boch bleibt bas bas Einzige, marmum ich bete, - und was ich mit eben den Dorten erbitte, bie in ber groffeften Ungff. melcher jemale Engel jugefebn haben, ge-"fprochen murben. Co find meine Ginfampfeiten beschaffen; und fie find fus, trog bem pfonft trofflofen Leben. Die find die Ibrimaen? Denfen Gie an eine Berfon, ber "Gie fo viel Leiben (berurfacht) \*) ertraglich maemacht

Dies mar burchftrichen.

ngemacht haben, und bie mit ewiger Ergeben-

woon & \*."

\* \* \*

.. B. Gie find boffentlich noch immer fo pautia, an meinen Umftanben theilgunehmen. ald! mein theuerfter Freund! ich erlaube meinem Bergen nicht zu reben. Conft mur. nbe bies Berg Ihnen fagen, bag ich mich unaufhorlich nach ben Gegenben fehne, wo ich "fo glutlich gewesen bin! Bo find die feierli-"chen Ctunben, ba ich mich in ber Rirche binpfette, wie die Buherer im Saufe bes Cornes "ling? Do find bie Nachmittage, ba Gie und nlehrten eine Bibliothef nugen? 200 find abie fillen Abendftunden im Rranfengimmer. "ba Gie an meinem Bett faffen? - Das al-Jes murbe mein berg fagen ; - und fehn Gie. "bas ungehorfame Berg bat es gefagt."

\* \* \*

"Wir wufften von diefem Briefe nichts; wir wufften auch nichts von diefer Antwort, die einige Wochen nachher erfolgte. (Ein Brief, den ich ju gleicher Zeit erhalten folte, fam nicht an.)"

An das Rraulein von &\*, bom Prediger.

"Ich habe fo lange auf eine schilliche Entaschuldigung meines Stillschweigens geson-11 2 "nen enen, daß es brüber bielleicht unmöglich geworden ist, mich jezt auf eine erträgliche Art zu
wentschuldigen. Dielleicht iste eben so unmögwlich Ihnen, gnädiges Fräulein, zu sagen, woword mein Stillschweigen verursacht worword ist? Und doch mus ich dies leztere schlechweterdings thun, wenn ich Ihre gütige Meiwung von meinen Sitten rechtsertigen will.

"Ich habe fchon lange gemerft, baf Eiv. meinen Character, fo ungeschminft er ift, poerfannt, bas heifft, eine viel zu qute Mei. mung von mir gefafft haben. 3ch haffe bie "Eigenliebe fo fehr, bag ich an ber Richtigpfeit biefer Bemerfung zweifeln murbe, menn micht entscheidende Proben mich vollig über-Wann Derfonen meines mienat batten. "Stands mich aus einem allguborteilhaften "Gefichtepunft ansehn: (und bas ift mir oft "begegnet, weil es febr ungewohnlich ift, baff "Derfonen meines bochmutigen und berrich. "füchtigen Gefchlechts fich die Dub geben, weine aute Geftalt anzunehmen, folglich bie Benigen, bie fich fchamen gang lafterhaft gut ofenn, nur gar gu borteilhaft ins Geficht falplen;) fo beruhige ich mich bamit, gu hoffen, "baff an meiner Geite eine nabere Befanntpfchaft, und an ber andern Ceite Freundafchaft ober Liebe, mirs moglich machen mermben, nach und nach, und ohn allgugroffe Demutigung, fo ba ju ftehn, wie ich wirflich abin.

"bin. - Aber wenn Perfonen, welche bie Ge-"burt über mich erhoben bat, allquaut von mir benfen : Berfonen, bon melchen mein nies "briger Ctand mich mit Recht fo entfernt. "bag ich ihnen nicht gan; befannt werben fan; "Perfonen, beren Gefinnung gegen mich nichts sfenn darf, als Gnade; Perfonen, welchen ich micht anders als mit einer mirflich belachens= "wurdigen Frechheit bas, mas man Chrfurcht mund Refpect nennt, verweigern fonnte: swenn folche Verfonen mir Gigenfchaften gus strauen, bie ich nicht fo glutlich bin gu befis nien, bann werbe ich in ber That - geangoffigt. Und auch das ift mir fcon begegnet, mindem es nicht immer bon mir abbing, gut steigen, wie untruglich ich ben Bunct fenne, "mo greundschaft mich binfuren darf, und . "wo Respect mich entfernen mus. "

"Ihre Geburt, gnadiges Fraulein, hat Ste mauf eine hoh gesest, von welcher Sie niemials herabsteigen können, um im nahern "Umgange mich so kennen zu lernen, wie eine "Person meines Staubs mich kennen kan: "wenn ich an meinem Theil, ware thörigh, "wenn ich glaubte, die Stufe, auf welche das "Schiffal mich gesest hat, sei nicht die rechte."

"Wie schwer es aus diesen beiden Gruns "den ist, eine mir zu gunftige Meinung zu "weiderlegen, das darf ich vielleicht durch ein "Beispiel zeigen. Erv. — haben bei aller U. 3. "Horer "Ihrer Scharffichtigfeit doch nue bie Dber-"flache meines Charactere febn fonnen, wie slange ich Ihnen auch befannt fei. Dagegen shat Lorchen, fo wenig Umagna ich auch mit wihr gehabt habe, fehr balb mich fo gefehn, mie ich wirflich bin, blos weil fie mit mir nauf Einer und ebenderfelben Stufe fteht. "bat fie mich je fur beffer gehalten, als ich bin : ofo ift fie ohne mein Juthun von ihrem Irr. ntum befreit morben. Die gute Gefinnung mbiefes jungen Frauenzimmere (borausgefegt, "baf fie mich nicht haffte) tonnte Greunds michaft und Liebe werben; ich fonnte biefe "Gefinnung burch Freundschaft und Liebe er. swiedern: bei einer fo volligen Gleichbeit sihrer und meiner Berhaltniffe, mar nichts sleichter als, baf ihre, mir ju fehr fchmeichelnmbe, Meinung, nich fei ein Grandifon," fich won felbft verlieren muffte; - und nun war with gluflich."

"Alle diese Arten in meiner wahren Gestalt "ju erscheinen, waren bei dem Abstande, den "Em. — Gedurt und mein herkemmen vestenen," das ist für abeliche Personen: Würschennen," das ist für abeliche Personen: Würsche, und für dürgerliche wenigstens? Pflicht, "Und das "nicht für besser gehalten werden zu "wollen als ich bin," fan wenigstens nicht "Eigensun seyn: es ist flar, daß das Gegentatel heuchelei und Thorheit seyn wiede. "Dies

"Dies Unglif zu verhindern, waren mundli"che Berfuche — unmöglich, und schriftli"che — schwer."

"Ich bitte Ew. — unterthänig, alles dies willig, und meinem Zwef gemäs, zu beursteilen. Mein Zwef ist det einen Berschaft zu mnachen, od ich eine Meinung, die mir alle wurde zutraut, widerlegen kan, und zusgleich zu geigen, daß ich meine Antwort aufschlieben musste, jemehr ich sah, dieser Berwschaf eis schwerze

"Em. - furen die Worte an, die am Del-"berge gefprochen murben. Erlauben Gie mir Ihnen ju fagen, baf ich nicht glaube, "bag irgend eine Gemuthsfaffung mit berienis ngen einige Aehnlichfeit haben fan, in welocher biefe Worte ausgesprochen murben. "Giebte eine: fo ifte bie busfertige Angft und "Cebnfucht nach bem Gelenbeil. "andrer Gegenftand bes Gebets ift offenbar su flein, als daß er bem majeftatifden Gott mit ber heftigfeit borgebracht werben burfte, odie fich bier fand. Bas biejenige Art bes "Gebete betrift, durch welche gebeime Teis ngungen des Bergens regewerden: fo ber-"biete ich fie mir ganglich; fenne auch feinen "Chriften, ber es nicht bereut haben folte, menn er meinem Rath und Beifpiel bierinn micht folgte; traue auch Gott nicht gu, bag mer bas berg eines Menfchen, ber nach Pflichsten, die ich nicht misbilligen kan, han whelt, um meiner. Ditte willen leufen werde, ausser in Fällen, deren Wichtigkeit fo wossenbar in die Augen fällt, wie zum Beispiel win der Geschichte Esau, Pharao ze. weil mich ich whie Schrift nur in diesen Iklen zu einer solswichen hofinung berechtigt. Dagegen such eich whie Reigungen Andrer gegen mich zu versozwichen; sind sie dem meinigen nicht gleich: so worrehre ich die Sewalt des freim Willens, werete zurüf, und schweige vor Gott und Menschehen sill.

"Werzihn Sie es dem Gewicht dieser War"heiten, wenn sie hart sind, und machen Sie
"mich bald so gliftlich, Jonen zu der Zeiter"teit und Aud Silf zu wünschen, zu welcher
"Jbre Gedurt Ihnen eine so dezueme An"lage gemacht hat Jemehr Ihre gnüdige
"Boraussezung, "daß ich an Ihrem Schiffal
"theilnehme," eine Ehre für mich ist: desto "theilnehme," eine Stren für mich ist: desto "sie hoftung habe, die hand der Mademoisch"sie in Adnigadere zu erhalten. Ich bin "mit sehr tieffer Schrucht z."



"Wir wunderten uns, das Fraulein auf einmal tiefsinniger als jemals zu febn. (Denn das war die Wirfung diese Briefs, von welchem wir nichts wusten.) Sie ward endlich gang beiter

beiter und rubig, und nie hatten wir fie fo lie-Bensmurbig gefehn. Gie fagte uns oft, baf fie fich freue, nun bon ber Unbanglichfeit an biefen Dann befreit gu fenn; baf fie noch nicht begreis fen fonne, wie fie auf biefen Einfall gefommen mare; baf fie aber bei bem allen in ihn mehr Bertrauen fege, als fie ju irgend einem andern faffen tonnte.

Diefer glufliche Stand ihres Gemuthe mahr. te nicht lange! Gie fiel in einen geheimen Gram, ben fie burchaus verbara. Diefer gehrte fie fo fürchterlich aus, bag mein Bruber, ber fich nicht einbilbete, der Prediger fei ber Gegenftand ibres Sarms, weil fie ruhig bon ihm fprach, ben Entfchlus faffte mit ihr hieher gu reifen. glaubte, dies murbe fie aufmuntern; ich glaubte es auch; und fie fagte gleichgultig: "Bielleicht! sia; ich will ben Berfuch machen."

Er erichrat, wie wir bier anfamen. waren eben fo befturgt, als er uns bie Briefe bor-Sie an ihrem Theil fchwieg beftanbig ftill. und legte fich nachtifch toblichfrant gubett.

Richts gleicht ber Ungft, die wir alle empfanben, fie in diefem Saufe bettlagerig ju febn. Der Argt fagte, fie fei in Tobsgefar. Gie fprach, wenn fie fich befinnen fonnte, bon nichts als bon Liebe, und nannte auch in Dhnmachten ben Da. men bes Drebigers. Dein Bruber brang bittenb und ungeftum in ihn. Er entschulbigte fich burch bie Unterhandlungen, die mit ber \*\*sfchen 11 5 Kami-

Ramilie fcon angefangen maren. Es fam fo. weit, baf mein Bureben uber meinen Bruber nichts mehr bermogte. Der Art lenfte fich auch auf feine Geite. Es fielen Auftritte bor, bei welchen meines Brubers Rolle, auch in iebem andern Saufe, mibrig gemefen fenn murbe: - Der Prediger muffte fich endlich gefallen laffen, faft beftanbig in ihrem Zimmer gu bleiben: benn alebann war fie faft immer bei fich felbft. Der Arst faate ibr, fie muffe fterben. " la !" rief fie, naber unter ber ehlichen Ginfeanung." --Bon ba an ward fie ftiller und behielt ihr Bemuftfenn, bis in ben Mugenblit, welcher Tob und leben entichieb. Dier wandte fie fich fdmach. tend nach ihrem Geliebten. Ein murdiger Drei biger, ber jugegen mar, fuchte ihn ju überreben. Bon frommein Mitleiben burchbrungen, reichte . er ihr feine Sand. Mein Bruber leate, gerflief. fend in Thranen, feine Sand auf die ihrigen, und ber Chfegen ward gefprochen. -

Sie blieb in einer Mattigkeit liegen, welche Schlaf zu seyn schien. Der Urzt sagte mir, es fei eine Er is is ber Natur. Mein Bruber schlos fich trostlos in sein Jimmer ein. Der junge Mann erwartete, mit mir vor dem Camin, den Morgen. Wir fassen beide undeweglich still. Mein Blif hing an seinen erblassendem Wangen. Er sah starr ins Feur. "Lebt sie," sagte er endlich mit voller Brust: "so nehme ich sie von der "gewaltigen Hand Gottes an; und Sie sollen

"Zeuge ber gartlichen Sorgfalt fenn, mit welcher "ich unfer gemeinschaftliche Schiffal, wenns an-"bere meglich ift, — ju erleichtern suchen wer-"be." Ich wolte ihn beruhigen: aber ber Schnerz meines Mitleibens lies mir nicht zu, ein Wort zu fagen."



### Fortsezung.

Groffe Behutsamkeit und groffes Elend bes jungen Ch, manns,

Sophie an die Borige jur Fortsegung.

er herr Pafior fam ju uns, wie bie Sante in ihrer Ergalung bis hieher gefommen war. Mit einer gang ruhigen Miene fagte er ihr; "Erlauben Sie mir, bas übrige ju ergalen!"

"Der Arzt," fuhr er fort, "kam gegen ben Morgen, uns ein fehr zweifelhaftes Urteil über die Krankheit zu sagen. Der Geistliche hatte die Krankheit zu sagen. Der Geistliche hatte die Racht bei ihr zugebracht. Sie hatte wenig, aber nur bom Tode, gesprochen, und sich gesteut, mit mir auf ewig vereint zu werden. Mein herz sing aut, so viel unter den Umständen thunsich war, sich zu ihr zu wenden; — ein großes Glüt für mich! denn sonst hatte ich einen Schmerz, den die weise Regierung Gottes mir noch beute zur Prusung zuschilte, nicht aushalten konnen; — ich bekam Anweisung aus Königsberg, an

bie Madem. \*\* s wegen bes Jaworts, das man mir versprach, mich zu wenden.

Das Betragen bes herrn bon L\* \*) trug febr viel ju ber Beruhigung bei, welcher mein Berg, bon fobiel Geiten angegriffen, bedurfte. Er hatte fich fo gegen mich vergeffen, bag nur Die Baterliebe, und die nur faum ihn entfchulbigen fonnte. Ich hoffe, gnabiges Fraulein, baf. Gie bavon nichts gefagt haben? - Jest tam er, auf eine febr eble Urt mid um Bergeis bung qu bitten; sund," fagte er, sbamit ich bon "Ihrer Bergebung verfichert werde: fo forbreich "bas jum Beweife, baf Gie mir jest bie Bebinagungen Ihrer ehlichen Ginrichtungen borfchreis "ben." (Denn ich hatte einmal gefagt, bag ich glaubte, bei einer folchen Beirat mufften, meis nem Bebunten nach, gewiffe Bebingungen einge-3ch begab mich, weil bie gangen werben.) Rrante niemand fprechen wolte, in mein Cabis net, wo ich folgende Bedingungen (bie Gie nach meinen Grundfagen zu beurteilen autig genug fenn merben) auffeste:

1. "Stirbt die Rrante: fo erbe ich nichts "bon ihr."

2. "In biesem Fall wird alles, was vorgefalslen ift, verschwiegen, welches sehr leicht ist, ba "niemand als der Arzt hievon etwas weis."

3. "Lebt fie: fo bleibt ihr fammtliche Bermdigen ihr eigen, und ich erbe nichte, und unter "feiner,

<sup>\*)</sup> Bater ber Frau Pafforinn.

ofeinersei Borwand, und entsage hiemit überonaupt aller Art der Besignehnung auch nur eiones gang fleinen Sheils bes ihrigen, durch Ueobergebung, Bermächtnis, Geschenk ober wie obas Namen haben mag."

4. "Ich gebe eine gewisse Summe jahrlich als "bie Kalfte besten, mas zur haushaltung gehört, "baa ibrigens bie beiben Cassen jebe für sich bleisben, indem ich nur als Gelehrter und Prebiger "Einnahmen haben, mithin gewis wissen fan, "wie hoch mein Einsommen geht."

5. "Mit bem, mas gur Erziehung ber Rinder ngehort, wird es eben fo gehalten."

6. "Diefe befommen bei einem Tobsfall fosviel, als ich alsbann an Bermégen vorrätig ha-"be, und alles mutterliche Bermégen fällt schlechsterbings an die Familie guruf."

7. "Ich behalte, ohne Rufficht auf mein her wenmen, bie sonft gewöhnliche vaterliche Gewoalt in Abficht auf die Bestimmung ber Rinder, bie ihrem funftigen geringen Glutsftande "gemas erzogen werben."

8. "Ich nehme von der Familie feine Bermand-"ichaftenamen an, und gebe ihr biejenigen, die wich bieher gebraucht habe."

9. "Sie erwartet bie Befanntmachung biefer "heirat nicht von mir, fondern von ben nachsten "Angehörigen."

10. "Ich ftatte bei ihr teine Befuche ab, und "tomme überhaupt in teine ihrer Gefellschaften, "auffer in meinem haufe."

11. "Es wird feine hochzeitfeier veranstaltet, "sondern diese Bereindung wird in Gegenwart "der beiden Zeugen, des Arzts und des Predigere, don der Eangel befauntgemacht."

12. Diefe Forberungen werben ber hauptmperfon vorgelegt, fobald ihr Gefundheitszustand

Diefe legte Bebingung marb guerft erfüllt, benn man wolfe auf alle andre nur erft in der dagu bestimmten Zeit antworten: boch trug ich Gorge merfen gu laffen, daß ich von keiner abgehn konnte.

Die Krankheit entschied sich am folgenden Morgen. Meine Frau gab mir alle Zeichen einer freien und garklichen Zuneigung. Die Freuden machte sie dalb gesund, und erst an ihrer schnellen Besserung merkte ich, wie sehr sie mich liedte. Ich legte ihr meine Bedingungen vor. Ich hatte alle meine Standhaftigkeit nothig, um nicht nachzugeben: aber ich redete frei, weil die Ratur der Sache es forderte, und die Liebe jest alse leichter machte, wie ich aufs kunftige hossen fonnte.

Der dritte und funfte, befonders aber ber fechste, Punft fanden die mehrsten Schwierigsteiten. Bei bem fiebenten muffte ich infofern nachgeben, dafi den Rindern eine bequeme Lebens-

art warend ihres Aufenthalts in der Eltern Haufe gugestanden ward. Ich gesteh, daß mich dieses diel Uleberwindung fossete; denn ich seme aus Erfarung die übeln Folgen glüstlicher Jugendjahre, und din insosent froh, daß ich jezt keine Kinder habe, da ich von jeher ihnen eine Erziehung bestimmt hatte, durch welche sie zur Dürstigkeit gewöhnt werden sollten; — es ist eine unaussprechtlich schwere Arbeit, wied an den Mangel zugewöhnen zu musselfien.")

Meine Frau ward endlich völlig hergestellt. Ihre Krantheit hatte sie in der That verschönert. Wein Semüth erheiterte sich je nach dem Mahe, da ich sie gegen das Andensen an die vorigen Leiden sichern wolte. Ich fühlte die ganze Verpstichtung, die ich hatte, sie berzlich zu lieden. Ie weniger ich vergessen fonnte, wieviel sie mir aufgeopfert hatte, und je reizender sie ward, des so die höher stieg ihr Werth. Wir releden Stunden, in welchen ich saft vergas, das mein Standen, in welchen ich saft vergas, das mein Standen unter dem ihrigen war; ein Gedante, der sonst alle Freuden meines Ledwan unser dem ihrigen war; ein Gedante, der sonst alle Freuden meines Ledwan unseich ein den unseich vergas unssicher machte.

Gie nahm einer biefer gluflichen Stunden mahr, um mir ju fagen, baf fie noch zwei Din-

ge

Dun mala per longas consaluere moras !

<sup>\*)</sup> Bift bu arm, o Lefer: so fieht bu bier, mober es fommt, bas bu bei beiner Armut unglüklich bift; — und nun erbarm bich beiner Ainder!

— Sero medicina paratur,

ge auf dem herzen hatte. Rach dielen Umschweisen entdette sie mir das Sine. Es war der Wunsch, das die angefürten Bedingungen (die sie, so wie wir alle, unterstegelt hatte) mögeten aufgehoben werden. — Auf meine Ditte waren sie schon der Familie bekanntgemacht worden; und dies dewog sie endlich, meine abschlägige Antwort sich gefallen zu lassen. Ich war so glüslich, das Versprechen von ihr zu erhalten, daß sie nie sievon wieder sprechen wurde. Das zweite, was sie noch im Semuth batte, verschwieg sie für diesemal: aber ich erfur es hernach; doch famen vorber noch andre Leiden.

Die ganze Familie warf eine so unerträgliche Berachtung auf uns, daß der herr von A. selbst, seine Tochter nur verstolen besuchte. Ich wolte einmal mit ihr spazieren gebn. Ein Wagen hielt vor unsern Pofe an. Wir erfaunten eine Dame, von welcher meine Frau als eine nahe Berwandtinn schr geliebt worden war. Wie wir uns mit angenehmer Bestürzung der Autsche näherten, schrie die Dame ihrem Sedienten zu: "Geht ins "Pfarrhaus, und sagt dem Pfassen, daß er sich mie unterstehn soll, mir voraugen zu sommen; und vo die Fran Passerin, und ihr ein Pahr "Gewebe ich nächstens schieben, und ihr ein Pahr "Gulden zuwenden." — Ich warf vor dem Bedienten die Hosthi in Schlos.

Jemehr ich folden Auftritten zuborgekommen war, besto leichter konnte ich mich beruhigen:

aber bie But, in welche meine Frau gerieth. lies mich fehn, wie viel ich noch ju befürchten batte; und folche Auftritte waren ungelig. erhielt, unter ihrem Bappen, Briefe bon frember Sand, Die foviel ehrenruhrige Cchmabfchriften Alle benadbarte Abeliche franften uns burch bie liebloseffen Urteile, auffer einigen menie gen Urmen unter ihnen, bie meine Rrau miber meinen Rath aufnahm, bie fich bei uns mohl fenn lieffen, und bie bann, burch Machrichten aus unferm Saufe, anderswo eine willige Aufnahme Man fchrieb unfre Befrat, an fich bewirften. meiner Seite, meinen Schulben (beren ich boch feine hatte) und meinem Sochmut, und an Geiten meiner Frau, einer Urfach zu, Die allzubemis tigend ift, als baf ich fie nennen fonnte, aus welcher man übrigens unfre Gilfertigfeit febr bods baft erflarte. Die Drebiger felbft, welchen ich befannt war, waren unfchluffig, ob fie mit mir in Berbindung ftehn folten? In Ronigsberg, mo ich oft fenn mus, wies man mit Singern auf mich Die \*\*siche gamilie, Die ich boch beim Colus unfrer Cache mit ber feinften Achtung behanbelt hatte, frantte mich aufe erfinbfamffe; und met weis was bie meinige gethan hatte, wenn fie mit nah mare.

Jest entdekte mir meine Frau ihr zweites Amliegen. Ich erschraft es war bas Amfinnen, "daß wich mich folte in den Abelstand erheben laffen." Ich fam mit der leichten Entschuldigung weg, 11 Theil. \*\* "daß

L. Cove

"baß ich fein Vermögen habe, und baß, fraft "unfrer Verträge, ihr biefe Unwendung bes Ih-"rigen nicht frei sieh."

Unterdeffen naberte fie fich ber erften Sauptbegebenheit unfere Chftande. Gie muffte, melde Bebutfamteit fie nunmehr bon mir erwarten Sie wiederholte ihre Zumutung und geftanb, baf fie, um in Abficht bes Ctands ihrer Rinder freie Sand behalten gu tonnen, auf bie Mbanberung gebrungen babe, bie ich beim ficbenben Puntt augeigte. \*) - Ich fagte ihr alle meine Grunde. 3ch glaubte, bie lebergeugung, ju melcher ich fie tu bringen fuchte, "baf bie Bemubung um bie abeliche Burbe etwas rafenbs "fei,a murbe alles fruchten; fab aber mit Bcfrembung, bag nur ber icon angefürte Grund, ben ich aus ber bindenben Bestimmung ihres Bermogens nahm, fie einigermabffen rubig machen fonnte.

Und jest fam ich an meinen traurigsten Zeitpunct. Sie erhielt einen Brief, den sie sorfältig verschlost, — eine Vorsächtigkeit, welche durch mein Betragen sehr überfühsig gemacht war, mich aber einen neuen Auftritt vermuten lies. Sie weinte. Ich suder überhühsig gemacht war, mich aber einen neuen Auftritt vermuten lies. Sie weinte. Ich suder ist aber wirft meine Thränen billigen," sagte sie: "aber worft meine Thränen billigen," sagte sie: "aber worft meine Thränen billigen," sagte sie: "aber werfüllung meines einzigen Wunsche bin ich munmehr nah." — Ich bin nicht gewohnt, Sie beimnisse zu erfragen. Ich schwieg; denn nnichts

"ift laftiger als bas: Geheimnisse zu wiffen, die "man erfrage hat, ober die uns aufgedrungen sworden find." — Eie fchrieb; und befant et men zweeten Brief; las ihn, und gab mir mit gartelichem Frohlofen eine Einlage an mich. Sie twar von ihrem Water:"

#### \* \* \*

Un den Prediger, bon herrn bon &.

"Mein einziger Sohn ift bei Torgan ge ablieben. Sch bin aufs allertieffte gebeugt: naber ich murbe untrofilich fenn, wenn ich micht bem Tobe Diefes geliebten Cohns bas Beben meiner geliebtern Sochter gu banfent shatte. Gie hatte ihm ihren Gram entbeft. "Er ift meniae Stunden, nachbem er bom "Schlachtfelbe nebracht worden, nefforben : naber er hat noch bie Beit gehabt, fein ganntes, betrachtlichgewordnes, Bermogen int paerichtlichbeftatigter Berfdreibung bagu anmumenben, baf Ihnen bie abeliche Burbe gestauft merben foll; - eine Cache, bie burch sbie Bedingungen, womit Gie bas Bermdaen meiner Tochter binben, bie jegt unmöglich mar. Gie merben aus bem Teftament bas nubrige erfehn : ich meines Theils habe mich wichon geborigen Drts gemelbet.

woon L \*cc

"Ich war auffer mir, vor wibriger Befürzung': meine Frau war es vor Entzübung. Die Sache war für mich zu wichtig, als daß ich nicht, obene Rüfficht auf ihre Umfache, hatte erflären follen, daß ich dies auffeine Weife bewilligen würde. Sie lächeltes "der Konig," sagte sie, "wird wol micht um deine Bevilligung anfragen?"

Boll Angft. (bennt dies war noch das schreflichste, was an meinem Elende gefehlt hatte) wagte ich, beimlich an einen Berlinichen Minifter, der mir ehmals viel versprochen hatter, ju schreiben. Ich erhielt, eben so gebeint, die Berfichtung, er werde die Sache zu hintertreiben fuchen.

Meine Rrau hofte mit einer unbeschreiblichen Ungebulb, noch bor ihrer Entbinbung bas Dap. pen fur mich gu erhalten. Gie fprach nur Das von, und fing fogar an, im Berhalten gegen bas Gefinde fich febr in ihrem Rachteil ju dn. bern. - Endlich fam ber Befcheib. Er ente bielt des Ronias Bermeigerung auf eine Urt, Die alle weitre Schrifte verbot. - Gie tonnte fich Mle meine Bitten, burch bie Ums nicht faffen. ftanbe, in welchen fie mar, unterftust, maren 3ch habe nie Leiden gehabt, die fo fruchtlos. bitter gewefen maren! Mein Unglut folte aber fo both fleigen, wie es fleigen fonnte. Gin Freund ihres Batere, ber fich im Sauptquartier befanb, hatte von meinem Briefe an ben Minifter Rach-3br Bater fdrieb ihr biefes, richt befommen.

und schifte eine witende Einlage an mich. \*) Meine Frau gab mir ben Brief mit einer Art.... bie ich gern verschweige!

Diefer Tag ift das Datum meines eigentlichen Elends. Sie fing, um fich zu rächen, die Gebensart an, die sie jezt hat, und von welcher Sie das Leiplichste geschn haben. Ich that mehr, als ich meiner Empfindsamseit je zugetraut hatte. Wie alles mislang, mustle ich der Hatte eich Schiffalls, das die, dennoch guse, Regierung unsers Gottes verbängt hatte, weichen. Seitbem habe ich feine Freude gehabt, ausser, das meine Tochter in die Ruh vorans gegangen ist, die mir unssicher werden wurde, wein ich die Unruh des gegenwärtigen Lebens nicht tragen wolte."



## Befdlus.

kester Hustritt im Pfarrhause. Der Lefer mieb mit bem Fraulein nicher befannt. Der Mann mit ben Leversteinen. Etwas von herrn Schulz, und ber Radoms Geob.

o angelegentlich wir diefer Ergälung gern noch langer jugehort hatten, fo fehr hatten wir befurchtet, daß der Frau Paftorinn Buruttunft fie unterbrechen murbe,

X 3 "Nun

<sup>\*)</sup> Diefe finbet fic nicht.

"Run bin ich," fagte bas Frautein von t?", michr als jemals gegen diese Art der Leitaten einsenommen. Ihre Erzälung ist ein wichtgen westertag zu dem, was die Lebensgeschichte meisner Mutter mir schon erwiesen hat; ") aber wie überzlich bedaure ich Sie, liebster herr Passon!" "Und doch," erwiederte er, "verdiene ich Ihr witteliden nicht ganz; wenigsteus tröstet es mich weniger, als Sie denken. — Nah! Vorwürse, die wich mir selbst mache"

"Ja," fiel sie ihm ein, "Ihre Bedingungen"...
"Jch bitte um Bergebung," antwortete er;
weben die find es, die mich geschüt, haben und
amich noch schüsen. Wabedeich nicht alle Standadas gegeben hätte mich zu hassen? Warrde ich
"nicht glauben müssen, bei Leuten meines Stands,
"nicht glauben müssen, bei Leuten meines Stands,
"nube zunächst bei den Einwohnern dieses Dres,
"alle Augenblif Wenschen zu sinden, die Lust dat"ten mich zu verlachen; — mir zu sagen: das
"ich nich der Zeitverreib der Gesellschaften stepn,
"werm ich nicht ausbedungen hätte, nie in Verzsammlungen von böhern Personen zu kommen?"

"Man fagt mir aber, e verfeste bas Fraulein, Baf Gie vormals bei ben allervornehmften Per-

"Man hat Er. Gnaden die Barbeit gefagt,"
antmortete er mit einer fehr befcheibnen Berbeu-

gung

gung; sund eben bas bat mich fabig gemacht, "ohne Muh bie wenigen Puncte ausfindig ju maochen, auf welche bei ben Bedingungen, Die ich sborlegen muffte, alles anfam; und mein bor-"malige, gefelligeres, Leben fchust mich gegen ben "Bormurf ber Blobigfeit und ber Menfchenfchen. ..- Man folte glauben, ich tonne nicht unglutplicher fenn: ich felbft aber fuble, wie gluflich "biefe Maheregeln bie Saufung bes Unglufe ge-"binbert haben. Weld Gluf, (um nur eins anatufuren,) baf ich mit bem Rechtshandel nichts Mu thun habe, in welchen meine grau burch ibores Brubers Teffament gezogen worben ifi! "Belch Glut, nirgende andere, ale in meinem "Saufe, perfonliche Demutigungen bulben gu "burfen! Belch Glut, gegen Borwurfe gefichert stu fenn, welche bie Erinnerung auch nur an ntaufend, mir jugebrachte, Thaler mir maochen fonnte! - Aber ich felbft babe mir Bormurfe ju machen. 3ch hatte meiner grau basterliche Saus verlaffen muffen, fo bald fie bermanwuche; ich batte lieber fie mir gum Reinbe machen muffen, ale baß ich folche Erwartungen mauffommen lies; ich hatte, ba ich an eine Gemeinde gebunden bin, und atfo (wie ich fonft mwarhaftig gethan haben murbe) nicht aus dem "Lande gebn fonnte, bas erffe, bas befte, Mabochen meines Dorfe ohne Zeitverluft nehmen mufnfen, anftatt in jogernbe Bewerbungen mid cinsulaffen. - Mit ber armften Magb berbunben

wyu fenn, welch Gluf gegen meine Lage gefiellt! "Doch fill!" (hier fiel eine Ichre von seinen Wangen) "Ich habe versprochen, mein Ungluf von der wigewaltigen hand Gottes anzunehmen. Ich wwerbe es nugen; o! hatte ich nur den Troft, von "meiner Frau ein gleiches hoffen zu können!"...



Jest fam sie. Wie sehr widersprach alles an ihr dieser Hofmung ihres Manns! Sie sah seine Bewegung. "Wie lange," sagte sie, "soll ich das we einer li che Wesen noch ausstehn? das ist "so unerträglich bürgerlich! Ich habe allenthalsben Berdrus! Da begegnet mir heute die Kriegs"räthinn Opus. Bleibt nicht ihr Autscher (wenn nich den Reel so nennen san) ordentlich im Wesge? Ich soll der Madame Canaille ausweichen?
"Ich müsste ja . zum Glüt sah der Flegel das "Wappen noch. Und das Weis — "Guten "Wenheh, liede Krau Pastorinn!"—D! solche Bers. "straulichteit! das ist "um vom Schlage gerübte "zu werden!"— Kommen Sic Fraulein!"

— Welch ein haslicher Ausbrut! (horen Sie, um ben widrigen Eindruf dieser Zeile zu schwachen, den schaftshaften Padoingtbon. "Dieser Ausbruf," sagt er, "bedeutet nur so viel als wein Punct, und zeigt, daß die Rede nun aus "ist. Man hat nichts dabei zu fürchten. Eine "Frau tan sogar sich aufs Canape binsesen, um "vom Schlage gerührt zu werden; aber wenn

"der Mann ihrer Katur alsdenn nur den Lauf "läfig, der sich gewöhnlich in den Ebränendrüsen "zeigt; so dat er nichts zu besorgen; — welches "ich zum Trost junger Spmänner gesagt ha-"ben will.")



3ch bin mube, liebfte Mutter, Ihnen biebon noch mehr ju fchreiben. Wir nahmen Abschieb. Gegen bas Fraulein von 17 betrug fie fich biebei fo, bag man fab, fie tonnte gefittet fenn. Die ich ju ihr trat, fagte fie: "Es ift fchon aut. "Jungfer, es ift fcon gut!" und febrte fich um. Auf ahnliche Art behandelte fle herrn Schuls. Wir hatten, im herausgehn aus bem Garten, el. nige Ctuffen gu fteigen. Cie glitfchte. Schuls hielt fie, inbem er ihre Sand ergrif. »Vous vous rendez, bien - nécessaire, mon nami!" \*) fagte fie mit einem gleichmaffigen Zon. - Er warb roth, lies ihre Sand faren und fagte: "Point du tout, Madame," \*\*) Gie füblte bies und fchwieg. (Dich munbert, baff, ba fle boch als eine aute Rennerinn ber Sprache bas beleibi. genbe biefes Musbrufs empfanb, fle boch ba nicht eben unhöflich marb.) Er nahm Abichieb bom Prediger, fdwang fich auf fein Pferd, reichte bem Bebienten, ber es balten wolte, ein Thalerftuf, æ « unb

<sup>\*) &</sup>quot;Sie machen fich febr unentbehrlich; - brangen fich febr auf."

<sup>\*\*) &</sup>quot;In ber That, nein !"

und entfernte fich, ohne vor ihr noch einmal den Hut abzunehmen. Sie war im Begrif, den Reif zu mishandeln. Ihr Mann hielt fie. "Meis "denn," schrie fie, "der verstuchte Hund nicht einsmal für allemal, daß er von solchem Bolf fein "Trinfgeld nehmen soll;"

— Wir waren unterbessen in ben Wagen gefliegen. Des Frauleins Dize brach bier aus:
"Madame," rief sie, (um nicht vom Gesinde verfanden zu werden, französsch), "Sie machen sich
"matszlich lächerlich; es ist ein Glüt für Sie,
"baß man an der Seite Ihres Gemals, des wür"bigsen Gemals von der Welt, Sie übersieht.
"Fahrt!" rief sie dem Autscher zu, indem sie
m Rammermädochen einen Leuisdor gad. Sie
misbilligte hernach selbst ihre llebergitung, schien
aber das Betragen des Hern Schulz zu billigen,
welches mir doch Großheit zu sepn schien. "Er
"hätte," sagte ich ihr, "bedenken sollen, daß sie
mine Standsberson ist!"

"Eine Standsperson?" rief das Fraulein mit einem Gesichtsquag, von wildhem ich um ibrentwillen wünschte, daß ich ihn nicht gesehn hatte! — Wie wars möglich, noch voll von dem, was der Prediger gesagt hatte, so zu sprechen?—

Wir unterredeten uns unterwegs von unfern heutigen Begoenhetten. "Der Rann," fagte fie, "ift zu bedauern, ja; aber .. er hat sich auch "sehr koftbar gemacht! das konute er ja doch wif"sen, daß seine Thorheit bestraft werden wurde!"

"Thorbeit, gnadiged Fraulein?" rief ich; "ich "bachte; es ware 17itleiden, was ihn trieb!"

"Ei nun," fagte fie, "ei nun; man weis ja, wwie das geht! Mitleiden! — das ift verzweis "felt hart anzuhören! Ich mus es wol fagen, er "ist mir in seiner Erzälung sehr lächerlich, ein ganyer Affe, gewesen. Und die treuherzige Tante! "ich glaube, sie hätte das hübsche Mannchen "lieber selbst genommen."

- 3ch fdwieg. - 3ffe nicht Chabe, baffelne fo angenehme Perfon fo falfch ift? Dber mar bas nicht Salfchheit? mar es nur eine Gprache, an welche bie Dobe folche Perfonen gewohnt? 3ch wunfche es; aber ba fie balb brauf fagte, wes fei sfehr ab fur be, baf er fich feiner bornehmen Bestanntschaften gegen fie gerühmt habe:" fo mus ich wol das erfte fürchten. 3wang fie ihm nicht bice Befenntnis ab? That er es nicht mit ber allerbescheibenbften Art? \*) Unb - bies ift mir mehr als alles - fchien fie nicht feine Freunbinn ju fenn? 3ch weis nicht, - ich murbe nicht amo Seiten annehmen tonnen! ich wurde menigftens gu fols fenn, gegen Beringere gwo Ceiten angunehmen. \*\*) - D wie gut ifte, baf ich bie Benennung "Freundinn" berbeten habe. boch mar ich bemah fo bereit bagu, ale Gie, liebfte Mutter, es gegen bie alte Grafinn \* unb gegen bie Baroneffe \*\* maren! Die menia fab id)

<sup>\*)</sup> G. 326.

<sup>\*\*)</sup> D! bağ boch diefer Stols affgemeiner mare!

ich ben Unterfchied ber Gefinnungen biefer Damen und bes Grauleins! Der Brediger bat Recht. Beine Grangen gu fennen, bas ift fur Burmgerliche menigftens Pflicht." \*) - 3ch batte bem Kraulein von D. verfprochen, einmal bei ihr Jest gittre ich, aus Surcht, baf bas gefchehen mochte. Sober ju fenn ale ich, und babei falfch: - mehr braucht man nicht, um mich zu entfernen. \*\*) Es fan mol fenn , baf bies nicht gant Stols, fonbern vielleicht ein fleiner Unftrid von Sodmut ift; - und ich fuble, bag ich Ihnen nachftens eine gemiffe Entbefung machen mus: indeffen fommte boch wol brauf an, ob meine Begriffe tichtig find? Ich bente namlich: mer Undre erniebrigen will, ift bodmite tig; - bas mar jener Pharifaer, auch noch eb er ben Bollner nannte. Ber aber ba, mo bas Christenthum bas nicht forbert, fich nicht ernie. brigen will, ift foly; - fo waren bie Apoftel, welche fich ihrer Sande Arbeit nabrten ; fo mar Daulus ju Philippis; - fo ift mein Freund gut Saberfrob. - Colte ich bier genrt haben? \*\*\*) ∭ir

<sup>\*)</sup> Ø. 210.

<sup>\*\*)</sup> Diese Stelle lies du, wenn die nicht wohl ist; bas heist, wann du dum genug warst zu einem Groß fen bich zu brangen!

<sup>\*\*\*)</sup> Es ist feine Antwort uns zu Ohren gekommen; aber in ne Mobechrift hat 's 'n Berfasse "neingerätt, und da hab'n sie 's als 'n schenen Ges "danken gelobreckst, und paant."

Wir famen gegen Mittrernacht nach Adnigs, berg. Ich hernach in bes Frauleins Wagen nachhause. herr Schulz fand sich an einer Brifte, die niedergelassen werben solte, ") und bei welcher ich, nach meiner löblichen herzhaftigfeit in solchen Fallen, aus bem Wagen trat. Ich fragte ihn eilig, was für hofnungen er in Abstate Fines Gluts habe?

"Ich fenne fie noch nicht," fagte er, "aber fie "find gewis. Der Gouverneur, ber Briig a bier und andre Auffen, bie etwas zu fagen "haben, arbeiten bran; boch habe ich nicht eben "Buft."

"Ich mus Ihnen aber fagen, baf an nichts ngu benten ift, wofern Sie nicht eine Bebienung "haben. "

"Ich unterwerfe mich mit Freuden allen Be-

"Die fieht es mit Ihren Eltern?"

"Sie leben; und meines Baters Schaden (bei "welchem das beträchtlichste für mich das war, "daß ich fein Geld bekam) ist durch eine reiche "Erbschaft mehr als ersezt worden."

mBle hoch beträgt fie fich mol? . . #

"Ich kan auf 30,000 Athle. gewis Rechnung "machen; mein Bater giebt mir jährlich 600 "Rthle. Mas darf ich hoffen?" (indem er mit Entzüfung meine hand ergrif und kuffe.)

malles lee

<sup>4)</sup> um ein Schif burchzulaffen,"

"Alles !" antwortete ich, und flieg, weil an ber Brufe einige Leute fich gefammlet hatten, in ben 2Bagen.

"Darf ich fchriftlich" . . . .

"Id) werbe Ihnen Dachricht geben."

— Sie schn, daß er so verliedt ist, wie Julchen es immer wünschen fan: aber ich hade bisher Sedensen getragen, ihr diese Unterredung befanntzumachen; ich fürchte, daß die Freude eine Bewegung inchrem Slut machen mögte, die ihr Artjest forgfältig zu verhindern sucht. Ich habe auch noch keine bequeme Gelegenheit sinden können, mit der Madame BanBerg zu sprechen, bei welcher Acstochen seit einigen Zeit, mehr als jemals, sich einzuschmeicheln fucht.

Jest habe ich gefehn, wie gros oft ein Almofen werben könnte, welches uns flein ju fepn scheint, oft allzu tlein, als daß wir uns die Mich geben folten es hingureichen. Ich ftand in der Haubthur. Ein armer kandmann bot mir Fenersteine an, deren er einen ganzen Sakvoll hatte. Ich wies ihn ab, auch noch als er fehr bringend feine Bitte wiederholte; doch indem er wegging, gefiel mirs, daß dieser Mann doch, anstatt zu betteln, sich zu nähren suchte. Seich her!e sagte ich. — Mit Freuden öfnete er seinen groffen Saf, und legte zwanzig Seine auf einen haufen.

"Coviel will ich nicht, mein greund."

- Er fah mich betrübt an. "Bas toften benn biefe zwanzig?"
"Einen Grofchen."\*)

— Ich nahm sehn Steine und gab ihm einen Groschen. Der Mann konnte seine Bermundrung nicht bergen. "Gleich jete" fagte er, nhat woben in eben bieser Gasse eine Frau nit zehn "Steine über bie zwanzig abgeprest, und Sie "geben mir eben soviel zurüt? Das wird Gott "Ihnen belohnen!"

— Weit entfernt, jest noch, wie ich bei einem fo unfruchtbaren Gewerbe es erwartete, um ein Almosen zu bitten, ging er weg. Ich lies ibn nicht gehn. "Sabt ihr benn sonst nichts gelernt weuch zu ernahren?"

»D ja! ich habe einen groffen Bauerhof ge"habt und felbst verwaltet: aber die Aussen hanben ihn weggebrannt, und nun bin ich brod"bos; denn ein preusischer Unterofficier hat mir
"in meiner Jugend, weil ich das Exerciren nicht
"gut begreifen fonnte, den rechten Arm zerschla"gen. Ich habe es ihm gern vergeben; denn
"mit uns steisen Bauerferln sich beltern zu
"mussen, und dann vom Officier wie ein Junge
"herunter gemacht zu werden, ei, da möchte ei"mer wol hizig werden. Nein, ich trage es ihm
"nicht nach. Er bentt wol mehr dran als ich;
"benn wenn ich nicht Steine lesen musser ich
"wurde ich nicht braid besten.

"Mber

<sup>\*)</sup> ein pr. Grofchen ift 30 Riblr, ober ein Rreuger.

"Mber ich freue mich, daß Ihr nicht bettelt."
"Liebe Jungfer, das lafft mein Derz mir nicht
"zu. Als ich noch ein Bauer war, da kamen,
"befonders im erften Jahr des Kriegs, schrek"lichviel Arme; ich gab wol so ziemlich Allen:
"waber ich that es nicht gern; — benken Sie! es "war mir zu muhfam, daß ich Brobt abschneiden

- Die Reu in bem naffen Geficht bes Manns hatten Sie fehn follen! Ich gab ihm einige Enmph! \*)

Er fab erflaunt nich an. "Run, " fchrie er, indem er fchleunig feinen Sat beftlegte, "nun, "Bifitator, folft bu warhaftig auch einen "haben."

allnb mer ift biefer Bifitator?"

"Das ift eben ber Mann, ber vormals, als Muterofficier, ben ungiatiichen Schlag that, "Er frigt nicht viel: und jest bei ber Auffengeit "frigt er nichtes) und ba bente ich immer, ich bin "ibm ber. nachfte."

Dies alles hat mein Berg fehr bewegt: abet bie Frende will ich mir oft machen, mich mit ben Urmen in ein Gespräch einzulassen. Wir glauben, das geringe Bolf babe nichts Edles? D! möchten wir uns nur herablaffen, das Edle bei ibm aufzusuchen! \*\*)

Sonn.

<sup>\*)</sup> Tumpf ift & Rthie.

Sennft bu biefe Treube? Wo nicht: fo bift bu ein

Gonnabenbs ben 27 3un.

D, liebste Mutter, sehn Siehier! Endlich ein Brief von meinem Bruder; — boch ich habe nicht Zeit ihn abzuschreiben. Mein Bruder ift in Bansle. Laufend Umstände haben ihn verhindert, sagt er, eher an mich zu schreiben. Er wunder sich über mein Stillschweigen (da ich doch verischne Wiese mit Erillschweigen (da ich doch verischen Mehre. Briefe an ihn geschrieben habe). Er schreiben mit groffer Zärtlichteit. Noch ist ein nicht herr stines Schiffals: aber nächsten viede er kommen mich abzuhoten. So sehr ich micht freue, so ungufrieden ist die Madame Vandenge

Pale, ber vom Bonnegefabl ein Menich au fenn fein Bortchen verlauten laffen folte. - ,21ber fold Suchen ift eine unangenehme Mre "beit!" - Ja! fo unangenehm als, im Duib und Conforten bas Gefunde auszufuden und gu bezeichneit! aber welch ein mobithatiger Geminn ifts nicht, nach geschehner Arbeit biefe Schare bes Schanen" oft au überfebn , und vor bem Geift ber Alten fich oft au bemutigen! Quand je rumine ces expressions (fagt Dontaigne bei einer Stelle eines alten Dichs ters), i'av desdain de ces menues pointes & allusions verbales, qui nasquirent depuis. A ces bonnes gens il ne falloit point d'aiguë & fubtile rencontre. Leur langage est tout plein, & gros d'une vigeur naturelle & conftante: ils font tout epigramme : non la queue seulement, mais la teste, l'estomach & les pieds. Il n'y a; rien d'efforce, rien de trainant : tout y marche d'une pareille teneur. Contextus totus vivilis est, non sunt circa flosculos occupati.

Gie fagt, fo lange Julden frant ift, tonne fie bies nicht jugeben. -

Gleich jest ift fie auf meinem Zimmer gemefen, um mir einen Brief bon herrn Puff borgulefen. Sich habe einen harten Rampf auszufiehn gehabt. Gie weis gwar nichts von bem Briefe und Ges fchent an mich: \*) aber fie verfichert mich; bag ibr Bruber fich nie werbe abweifen laffen. 3ch wunschte, fein Schreiben an fie Ihnen mittheis len ju fonnen. Dan fieht in jeder Beile ben reb lichen Mann; - und biefer rebliche Mann bauert Ich werbe meinen Bruber bitten, alles aufe moglichfte ju befchleunigen; benn mein weis ches hers - ja , ich gefteh es, ich fürchte, bag es fich nicht murbe halten fonnen. - Rechtfchaffenheit ift bas fcharffte Schmerb, welches bies Berg fürchtet. Sophie.

M. E.

3d bin in groffer Angft! Sabe ich Ihnen gefagt, daß die Mabame Grob \*\*) meine bon herrn Puff erhaltnen Schnallen bor ber Sand behalten bat, welche ich, ihr zu trogen, ihr jugefchift hatte, als wolte ich fie ihr verfaufen? Gie lies mir fagen: "fie bitte mich um Bergebung, mich fo ver-"faunt ju haben. Die Arbeit biefes Rleinobs fei

"fo fchon, daß fie ber Berfuchung, fie ju behalten, micht widerfiehn ju tonnen glaubte. Da ihr maber erft in einigen Tagen eine Cumme einfommmen werbe: fo unterfteh fie fich auch jest noch micht, nach bem Preife fich ju erfundigen.ce Bisher, liebfte Mutter, hatte ich mich bran ers goat, biefer Frau gezeigt ju haben, ich fei nicht 3ch glaubte auch gut aus ber Gache ju fommen, weil ich, im Fall fie nach bem Dreife fragt, bie boppelte Cumme forbern will. Theile aber weis ich biefe Conallen nicht gu fchagen; theils tan ja herr Puff in biefem Mudenblit guruffommen: und, nicht im Mugenblif feiner Unfunft biefe Gefchente ibm gurufgeben gu fonnen, welche unerträgliche Schande mas re bas! Jofr. Mitta (bies ift jene Lieschen, Julchens Bertraute,) hat ber Mab. Grob meinen Brief und Paf bamals \*) hingetragen: (es verfteht fich, bag fie nicht weis, was in beiben mar) aber fie ift jest auf bem lande; wen foll ich bins fchifen? 3ch habe mich ba in eine fchrefliche Bers wirrung gefturgt!

\*) 6. 147.

### IX. Brief.

Etwas jur Beranbrung.

# An Sophie von Henriette, ihrer Rreundinn.

Memel, ben 20 Jun.

Mas ich Ihnen heute schreibe, meine Wertheste, sie so gut als von unser Frau E. die tirt. Sie kan nicht mehr schreiben; und doch mussen Sie auf Ihren Brief vom 13. d. Antwort haben. Dies sit der lezte, der hier angekommen ist. ") Ich weis alle Ihre Seheimnisse, obgleich Sie mir in keinem Ihrer Briefe, auch nicht in Ihrem lezten, etwas davon gesagt haben. "")

Ich will Ihnen erst meine Meinung sagen. Ich dachte, Sie nahmen ben herrn Puff! Menigsten Buffen Sie eine Reigung gegen Ihren hern, schlechterbings unterdruften. Sie wird Ihen, schlechterbings unterdruften. Sie wird Ihenen in jedem abnilichen Borfall Ihres Lebens binderlich sepn. Bedenten Sie, wie unglufflich Koschoben (die hasse ich, ohne Auhm zu melden, von ganzem gerzen) auf eben dies Art geworden ist! Gesetzt, herr Lest\*\* liebte Sie, — wie ich boch nicht glaube: was Ex that, wurde ein jeder, der nur seine gefunden Augen und dann ein Erüften

<sup>\*)</sup> G. 129 bis 147.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Briefe haben fich nicht gefunden.

chen Berg gehabt batte, auf einer Reife mit 96nen, gethan haben. Gie miffen, baf ich (in Buchten und Ehren fei's gefagt!) bas anbre Gefchlecht nie fo fcbreflich gemiffenhaft fliebn fonnte, wie Gie. Ich fenne biefe Ereaturen! Go wie ber Bolf, wenn er auf eines armen Schafe Cour fommt , feine Schnauge bebt -und in ben Wind riecht, und feinen Pels fchuttelt, fich buft, und nun aufprinat: fo beben, wenn fich unfereins . aus bem Schafftall, bas heifft, aus ber mutterlichen Rabftube, berirrt, biefe Rerlen ihre frechen Mugen empor, fcbleichen uns nach bis fie uns nah find, falten bie Dan chetten und giebn an ber Wefte, und beugen bie Sarloten auf, neigen fich bann tief, tief, o! bis in ben Staub, bon bem fie genommen find, und bifch! bann fpringen fie gu. Entfpringen wir gammchen alebann: ei nun, bas Reib ift groß; bas Raubthier geht langfam feines Beas, und fucht, bis feine Rlauen ein anbres bummes Ding hafchen. - Das mar bie mannliche Liebe. - Wir bagegen? wir find gammchen auf ber Biefe. Jest fommt ein Schmetterling: "Ich wie bunt ift bas Rarrchen!" Wir mogten es boch gern naber febn! Es fraufelt fich um al. le gammer berum. "Ach menne boch naber få-"me!" Run fommte und fest fich. wie es Schafen gufommt, gebn wir beran, firefen den Ropf in die Sob, blingen ihm gu; bah! nun wollen wird bafchen; - ba fliegts bin! D 3

bin! - "Ei! las es fliegen; ift boch bie Belt "boll folches Zeugs!" - Dein; ba legt bas Lammchen fich frant bin, will nicht effen, nicht trinfen, (fragen Gie nur Julden, - fonft ein liebes Rind!) bleibt liegen bis ber herbit fommt; - nun find bie bunten Dingerchen alle meg. -- 3ch tauge nichts, wie ich feb; bas folte, nach gewohnlichem Menschenverstande foviel gefagt fenn: nun find wir in Gram und Gorgen alte Munafern geworben; und mas erft bunte, allerliebfte, o! fuffenswerthe Schmetterlinge maren, bas find jest fraftlofe, elenbe Raupen. es nach ber Naturlebre, ober Maturgefchiche te fo recht ift! bas mogen Em. Dochweisheit unterfuchen.) Und mas haben wir nun bom Commer gehabt, wenn ich fragen barf? Richts, als Die Reu! nichts, als ben Bunfch: "D! menns aboch noch einmal Commer murbe !"

Dun ich fchmeife treffich umber, - wie gewohnlich in allen meinen Briefen. Wo mar ich? Ja, gefest auch, (- huften Gie, wenn ich wieber bavon abtommen folte;) alfo gugeffanden, bag herr Leff\* Gie liebt ; fo will ich nicht fragen, amo ift er? mas ift er? mirb er noch einmal pwieder fommen? fan er eine Frau ernaren?" (@ er iff reich . . . Recht fo; ich bente Pharon und Baffette ift fein Fond. Doch weh mir! Cie werden wohl nicht auffommen laffen, bag Ihr Bunberthier fpielt? Und marum nicht? fu be fiftirt nicht jest ber groffefte Theil aller Armeen

von diesem Fond? Was tadeln Sie an einem fond, ju dessen Erwerdung nichts gehört als Gewissellichteit und feines Geschiel, und beides leztere noch dazu nur in den Jingern?) das alles will ich also nicht fragen, sondern ich will nur fragen: "Mms. Himmels willen, "Siekchen, bist du toll? untersecht du dich dem Menschen jemals wieder vor Augen zu sommen? wwas mus er iest voor die densen zie froise wied gewis weis) schon peinlich, das ich die Iniesen geschiedere Geschichte (he unschuldig du auch "Kerschen debe: wie kanst du noch an einen Menschen densen, der für wegelich voor den kanst du noch an einen Menschen densen, der ihr voor den den Menschen densen, der ihr voor der densen der voor den verschen der verschen

Dagegen ift herr Puff ein rechtschaffner Mann ;

— fein Brief "") ift mehr werth, ale herrn Leff \* \*
gange Reisebeschreibung senn wurde. Er ift ein

\*) "Es ist schwer einzuschn, warum von der Inster"vungschen Seichichte swiel Auf de den als gemacht,
"wied? eben als von Koschenn Begeschiet auf
"wem Zanzial? das sind ja Kieinisteiten, — keum
"werth, das sie diesen Namen haben, — Kleinisteit,
"ten, über die man längst wes ist. Dies kand in
der ersten Ausgabe als eine Note des Segere. Jest
hat es sin Kunstrichter so treutich water seinen eigei nen Meinungen mit abdrufen lassen, auf hätte er viele Stelle gar nicht gelessen, woh, das dat er auch wol nicht gethan. Wer wolte sein Amstörwer kenn, wenn er ein ganzes Buch mit Ausmerksamselt lesen joste?

<sup>64)</sup> G. 119,

feshafter Mann, - fein Schmetferlind. ' Er ift ein Mann, bon welchem es gewis ift, bag er Ste liebt. Er ift ein reicher Mann - ba! fill, ftill; ich feb bie gerumpfte Rafe, bie aufgeworf. ne Lippe: aber ich glaube fein Bort; - unb menn Gie es mir fchworen - beim "Stor?"nein , beim Werth eines Sochzeittage fchmoren: fo glaube ich body nicht, baf es Ihnen gleichviel ift, ein armes Weib ober eine reiche Gran gut werben. Der Rufuf! ein Sauffen Ringe, jeber faufend Riblr. unter Brubern merth. --Dhrgebente boppelten Preifes, und nun am flei. nen Tifchen Bant von taufenb Ducaten gemacht, - balt! Gie fpielen nicht; thut nichts! genug taufend Ducaten wie Richts; ach Siete chen, Sietchen! bas reigt bich und mich; ober wir beibe find bie gwo Rlugen unfere Gefchlechts. Ferner, herr Puff ift fein Jungling mehr; ein bernunftiger, foliber Mann; und bies, bachte ich , hat viel Gewicht auf bas Berg eines jungen Madchens. Das übrige Gefchmeis, bas um uns ift, hat fich bie Rinberfchube gefchont, und tragt fie jest. - Er ift ferner . . nun furg, er ift bier in Memel - (gutes Rind! greifft bu boch fcon nach bem Rlacon! lies boch erft meis ter!) er ift, fage ich, hier in Memel vormale ges mefen. Die Frau & hat ihn gefannt, eh fie nach Deutschland gefommen ift; überhaupt er ift bier befannt, wie ein gluflichgewordner Frembling ibe fannt ju fenn pflegt, und feine Bemerbung nem

Sie wird hier bon jederman gebilligt (bas beifft, von unfrer Frau & und von mir).

Run wiffen Gie meine Meinung. Im grun. De liegt Ihnen an diefer nicht viel; Gie wollen die Meinung unfrer matterlichen Freundinn wif-Die haben Gie jest gelefen, meine Liebe! Denn ich murbe, ale ein jungeres Mabchen wie Gie, nicht magen fo etwas ju fchreiben, menn nicht fie felbft mir es befohlen batte. Bu ihrem Auftrage gehort noch bas: "baß fie Gie erfucht, mur bis jum Colus ber Pufffchen Cache in Ad. migsberg ju bleiben, und im Fall Gie fich nicht "entschlieffen ihm bie Sand ju geben, (worinn, swie Cie wiffen, Gie vollige Freiheit haben) ob. one Beitverluft ju uns jurufgufommen; inbem fie nicht aufhoren tan ju bereuen, bag fie gu ih. rer abentheuerlichen Reife ihre Ginwilligung gegeben bat, und fcon alle Sofmung aufgiebt, nach fo entfeglichen Rriegsberanberungen in Cachfen, je etwas von ber grau Majorinn \*) ju erfaren. Sie ift ubrigens ber Meinung, baf Gie ber Mabame Van Berg freiheraus alles fagen muffen, was swifthen herrn Puff und Ihnen borgefallen ift. "Ein Mabden," fagt fie, "bas in folden "Umftanben Geheimniffe behalten will, berwifelt ofich in Dinge, bie gulegt ihr felbft unangenehm imerben." - Dir ifts freilich anftoffig, folche Dinge fchreiben ju muffen, bon welchen ich gewis weis, baf Gie fie überfchlagen werben; benn Do wenn

<sup>\*).</sup> Tochter ber Witme E.

wenn in ber Liebe nicht heimlichkeiten find: fo ift bie Liebe beutsch; — baher nennen ja eben unfre Nachbarn ihre Liebe intrigue, weil sie immer entweber ihr ober ihrer Geliebten Sewissen hinter bas Licht faren. Doch halten Sie es barinn, wie Sie wolfen!

Das wir alle uns nach Ihrer Zuruffunst sehnen, fonnen Sie mir glauben. Sie werden nun abscheulich altflug thun: aber beswegen bleibe ich boch

Ihre treufte Benriette.

Nachfchrift.

Satte ich ba nicht beinah eine marhaftige hauptfache vergeffen? Jene Schnallen- Rinb! warft bu rafeib? D! ich mus mit bir bon ber Leber megreben. Scham bich bes Sochmute und ber bige, woburch bu bich ju einer fo gang (foit dit fans flatterie!) fo gang narefchen That hinreiffen lieffeft! Dit Gachen ju pralen, welche bir nicht gehoren; welche von herrn Puff angunehmen gu errotheteft, vielleicht gar fie ibm wiebergeben wolteft! Unterfuch bier bein Der; -und erfcbrit bann, wie ich! Du weifft, wie febr unfre Alte bich liebt: aber weifft bu, was fie faat? Bare ich," fagt fie, mbie Dabame Grob, fo behielte ich bie Schnallen fo lange, bis ich bas aubermutige Dabchen, fo tief ich tonnte, gebes pmutigt batte, Und , fest fie bingu, swelche Dollheit, Cachen bon fo bobem Berth einer

nfolden Krau anguberfrauen! - Burn nicht. liebes Sietchen: aber geftehn mufft bu boch jest, baf bein Sochmut (boch bas verhaffte Wort will ich megftreichen, eh ich noch ben Brief fiegle) "bafi" (foll es alebenn beiffen) "die überutriebne Meinung, melde du pon meiner "freundinn Sophie gefafft baft," bich einft git Unternehmungen bringen fan, welcher ein bemus tias und bulbends Mabchen nie fabig ift. Dent nur einen Augenblif, um bich biebon zu überzeugen, wie febr bu beinen 3met verfehlen murbeft, wenn biefe Frau ben gangen Bufammenhang ber Cache erfure! Und wie leicht fan bas geschehn. vielleicht fcbon gefchehn fenn! Roch mehr fan gefchehn: herr Puff felbft tan biefe Gache erfaren. - Doch bu willft nicht, baf ich bein to. chenbe Bluttopfchen bem Feur naber fege; bu willft, daß ich bir rathgeben foll. Wohlan, bier ift nichts anbers gu thnn, als bie fammtlichen Gefchenfe von herrn Puff angunehmen, und bann bie Conallen ber Mad. Brob gu überlaffen. 3ch weis aang gut, auf welchem Glef bir bas web. thut : aber ich bitte bich, mach ble Cache ab, im Augenblit bes Empfangs meines Briefs. nun Ableu! Die mibrigen Borter, Sochmut und Bauerftols und Wind ffreiche ich fest ba oben weg.

# Fortfezung.

mo smei Portraits aufgestellt merben.

Pein; noch nicht Abieu! benn meine Liebe ju Ihnen, meine Sopbie, bringt mich noch einen Bogen anzulegen, um Ihnen noch etwas zu sagen. Das ifts nicht, baß ich glaube, die Erimurung an Ihre Geburt werde Ihnen einst sehaden, und jezt mehr als discher, indem Sie jezt in eine ganz andre Welt eingetreten sind, als die Memelsche war. Sondern das iste, daß wir Siemer ber vergründet haben, als Sie denten. In einer der vortrestlichen Frühstunden, welche unfre Brau E. uns gonnt, sielen wir drauf, nämlich ich, Insteln und Utfarie, uns und unser Franken, und diese Siemalbe bernach der Franken vortressen. Da ward dann zuerst hinsstellt:

#### Litt. A.

"Ein Mabchen von allen erfinnlichen Unlagen sigur Schelmerei, aber burch Erfarungen fling gemacht, welche grod fenn milfen, weil fie solche
gforgfältig verschweigt. Ihr Berstand ist aber
micht ber schärste, obwol, weil bas Glüf ihre
wost scheltenswerthen Unternehmungen begünstigt
uhat, er eine vorteilhafte Meinung für sie erwegt hat. Ienes Geschlecht hat hierinn nicht

iben geringften Aramobn; benn ihr Geficht, meloches auch fie felbft nicht fur fchon balt, und für meldes ich bie erforberlichen Farben nicht recht omifchen fan, hat etwas, bas biefe gaffenben "herrn von ber Unterfuchung bes Berftanbs gang In ber Jugend Scheint fie vergartelt nabloft. morben ju fenn; nicht, als hatte fie entweber siene bloben Urten ober jenes bummbreifte Defen an fich; woran man Frauentimmer erstennt, welche bergogen worben find: aber pfie hat einen Eigenfinn, welcher einft vielleicht: seben basjenige Berg bon ihr entfernen fan, bef. nfen Befig ihr vorzuglich lieb fenn wirb. sift fanguinifch, und alfo febr gefund : aber "Kaften ift nicht ihre Gache. Ihr berg ift borstreffich und gang genau an bie fchiflichfte Ctelle: "bingebaut: bas beifft , es liegt nicht fo nab unster ber Saut, bag es im Augenblit jeben Ginbrut fublte, ober gleich aus ter Saut fa. oren wolte; es liegt auch nicht fo tief, baf es sben Leibenfchaften unzuganglich fenn, ober baff wes und unmöglich fenn folte feine eigentliche "Stellung ju entbefen. Mber ben Wehler hat "bies hert, baf es nicht beft liegt. Daber ifts sunfäglich unbeftanbig. Es mare fabig fich Sheut unwiberruflich ju berfchenten, und morgen "fo meit jurufgumeichen , baf es fur benjeningen, ber es ju haben glaubte, unwieberbringslich verloren ift. Das ihr gang Gigenthumbliche ift ein Leichtfinn, welcher gang gewis. »feines

pfeines gleichen im gangen Ronigreich Preuffen micht bat. Gebt ihr basjenige, mas fie aufs weifriafte gemunicht bat : fo lange ihr babei nichts se omifches einfallt, fo lange ift alles qut; abet swird etwas an biefem erwunfchten Gut ihr las acherlich: fo lacht fie fo lange, bis fie nicht mehr weis, was um und neben ihr gefchehn ift. Benn fie gefund ift: fo but nichts in ber Belt peinigen Werth fur fie. Bum Unglut ift fie in sihrem Leben auch nur einmal ein wenig unpaffolich gewefen. Golte fie jemale wieber frant merben: fo wird fie beiraten; benn fie ift in sibrem leben noch nicht ernfthaft genug gemeofen, um an ben ehlichen Stand gu benten. Kreis plich mare fie im ftanbe, ein thorigts Bunbnis situ fcblieffen, und ein febr folibes bis auf ben Dunct ju treiben, und bann gleichherglich uber "beibe gu lachen; fo, baf wir es nur bem Bufall neu verbanten baben, wenn fie noch beut in unnferm Reibn ficht: aber einen Mann wirb fie mol niemals wirflich gluflich machen. sbefte ift, baf fie aufrichtig genug ift, um einem pjungen Dann gleich bei ber erften Unterredung abas alles mit burren Worten ins Geficht gu fa. ngen. Eben biefe unmahffige Aufrichtigfeit macht. nauch , baf fie bei allem ihrem Leichtfinn, und bei Banfelmut, ber nirgend flichhalt, boch in wher Freundichaft unmanbelbar ift. Dicht eben naus Gute bes bergens; fonbern, weil fie gefchafwfen au fenn glaubt, um bis ins Grab gu fchergen :

sofo achtet fie auch felbft eine Auffunbigung ber "Freundschaft nicht, weil fie baburch einen Gemaenftand ihres Cpotts berlieren murbe. "diefem Grunde treibt fie ihren Muthwillen auch agegen bie geliebteften Berfonen fo meit, wie er nachn will; benn bas aufferfte, mas bann erfolngen fan, - ein greundfchaftebruch, - ift ibr michte, weil fie glaubt, ein folder tonne nicht mflattfinden, mo fie nicht einwillige; und bagu, "benft fie, tans nie fommen. Es ift auch in aber That noch nicht fo weit gefommen; benn wfie ift vielzuliebenswurdig, als baf man fich gern abon ihr trennen wolte. Jenes Gefchlecht ift mang ihr Spiel, fo, baf fie bunbertmal fur febr "berbuhlt angefehn worden ift: aber nichts ift oibr unmbalicher als bas, bem Sange zu miberoftehn, ben fie hat, jeben Mann gu affen, ber einis agermabffen fich ihr nabert. Getrieben burch sbiefen Sang bat fie, vielleicht viel, Rebltritte ngethan, aus melden nur bie Rlugheit ber frau s. fie heransziehn tonnte: aber bag folche einft, sund vielleicht in Rurgem, eine überaus ernfthaf. ste Rolge haben tonnen, bas ift ihr noch nie ein-Befommt fie einft einen Mann, bet michte, aber gar nichte, ben Richardfon's "Lord G. an fich habe: fo fan fie eine wunderns. "murbiggute Stau werben. Ihr Ebftand wird salebenn folgenber gefialt . . . Doch bas fan wol "füglich in ben hintergrund bes Gemaibs geftellt merben." fecit luftchen. Dun, Nun, Sietchen, unfre Frau & fah bied Ctut an, lachelte, und fagte: "Bo ift benn bas an-"dre:"- Da ward aufgestellt:

> "Ein Mabchen, ftolg, wie Gelten war, "und higig wie ein Britte. "Gie tritt mit hochgepuzten Sar "einher, mit spanschen Schritte:

"ich blauen Meer fich zeigte. "ein Blit, vor dem ein jeder ichnell "Bur hulbigung fich neigte.

"Ind — wunderbar! fie ift gelehrt "in jeder Kunft der Schonen. "Kurg: allen huldgöttinnen werth, "und werth den Götterföhnen.

"Nur, lieben Janglinge! für Euch nkeln Mabchen! Eine Beie, "um die im gangen Königreich nniemals ein Schafer freie!

"Kein Schafer! Doch, lebt irgendmo nein Jungling hochgeboren, "und nabt fich ber ihre waelich, fo "geht firats ihr berg verloren;

"denn, ausgesprofit aus eblem Stamm, "salt fie Euch dreiffig Ahnen, "und wird fich — (fie, das holde Lamm,) "ben Weg gur Sobeit bahnen . . . "

Sietchen! welcher Plagegeift hat benn mit mir fein Spiel! was habe ich gemacht? Die Inschrift,

bie unter dem Gemalde in der Bergierung angebracht war, ihabe ich, ganz vertieft in Sedanken, Ihnen bergeftet! Geschwind lassen Sie mich das wieder gut machen. Sier ist das Gemalde, oder wenn Sie wollen, das Dilanis.

#### Litt. B.

e. I to le tip.

"Ein Dabden, welches beim erften Unblif "fchlechterbings bezaubert. Gie entftanb, als mauf Bitte ber Dichter bie Bahl ber Gragien um "Eine vermehrt werben folte. Die guten Sulb. agottinnen fabn fie erft mit Entguten an; aber menn Reib in einer Gotterbruft brennen fonnte: ofo wurden bie wonnereichen Schweftern Deib paefühlt baben. Delch eine bobe Leibegeftalt!" priefen fie; pund welch ein Buchs! Bon wels ochem ungefehnen Altar nahmen bie Gotter bas Reur, bas in biefen Mugen leuchtet? und wie fonne oten fie es fo gluflich mit biefer fanften bulb bermifchen? Mus melcher fernen Morgenfonne bauds nten fie jenes feine Roth auf biefe Wangen? und poo mar ber Mether, ber biefe Beiffe fo gart aufngelegt bat? Ber gangelte fie? ober in melchem oGottertang lernte fie biefen eblen Sang ? Dele ocher himmlifden harmonie Rachhall mard bie pfe entgutenbe Stimme? - D! wie gern nabe omen wir fie als Schweffer auf . . . wenn nicht ober alte Gebrauch feit unferm Dafenn gewolt abatte, baf unfrer nur drei fenn muffen ! - Co ablieb alfo bies Mabchen eine vertraute Freunding 3 aber. II Cheil.

wher Grazien, obwol fie als eine Unvermanbte micht aufgenommen werben fonnte. Inbeffen "berftehn wenig Schonen Dothologie genug, pum ju begreifen, baf eine Cterbliche in fo beftem Bunde mit ben Gragien ftehn fan. Gie febn salfo nie bie Urfach ber Erhabenheit unfere Dab. schens, bie boch bei ber Bertraulichfeit mit jennen überirbifchen Befen fo naturlich ift, welche naber in ber laffenben Gprache ber Sterblichen micht anders als Sochmut genannt werben ofan. Die gange Schonheit ihres Geifts und pfeiner feinen Sulle, und mas fonft noch bies Mabchen giert ; ihre mobiflingenbe Gprache; bie "Unnehmlichteit ihrer Perfon; bie Runft, mit melscher fie ben Beug, ben Schnitt und Die Farben wibrer Rleiber mablt; und endlich bas larmenbe Muffehn, welches auch ihr allerftillftes Berbienft munter bem anbern Gefchlecht macht: alles bies nfallt fo befrembend auf, baf bie 3abl ibrer Reine pbinnen einft unenblich werben mus. Ber alples bies nicht weis, murbe ihr Gemalbe gang alints zeichnen. "Gie mus," murbe-ein folcher Baie fagen, won hoher Abfunft, alfo aufs memigfte, abelich fenn. Dies ift in ihrem Blut, nund bas wollen wir ihr gern bergeben. Es wirb mibr alfo entfeglich fchwer, unter ben Burgerlichen number ju manbeln; es fehlt ihr an Freundinmen : benn nur biejenigen fan fie beibehalten, wberen Berg fie in ber erften Jugend hinnahm, seh fie noch ihre innere Groffe fühlte. Eben fo "fchmer

afchwer wird es ihr, mit Abelichen ummgebn. meil ihr Glufftand nicht groß genug ift, um ihe wrer Geburt gemas ju leben, fo, baf fie aufs stunftlichfte verbirgt, baf fie teine Burgerliche ift. "Cie more die Einzige, die bas fonnte : baber treibt mfie bies fo weit, baf fie bas gacherliche eines "Ctande, ben fie fur ihre Perfon mit groffer Glois ore furen murbe, aufbett, mo fie es findet unb wwo fie es nicht findet. Diefe Richtung hat ihpre Einbildungsfraft fo gerabebin genommen. "bag, um folche ju weiben, fie folche Ralle erfin-"den murbe, wenn fie fo unglifflich mare, feine "berfelben angutreffen. Wenn fie alfo ihre Unmerfungen über ben Abelftand nicht übertriebe, moldes fie (jum Erempel bei bem Capitel bon "den Misbundniffen,) allemal thut: fo muffte nie sjemand fo richtig als fie ben Gefichtspunct ge "fafft haben, unter welchem beibe Stanbe angenfehn werben muffen. Dagegen ifts ihrer gans . nten Denfungsart jumiber, im Burgerlichen "Stand etwas Gutes ju finden, obwol nie manb eifriger, ale fie, es aufzusuchen icheint. "Co fehr bemnach ihr Ebelmut bie Ralfcheit "berabscheut, fo falfch ift boch fie felbft, fobalb mihr angenommner Ctanb in ber Welt mit bem. njenigen in Colli fion fommt, ju welchem fie geaboren mar. Dies ift eine Rolge bes ihr peine "lichen Mangels ber Glufsguter: gewis nicht "bes burgerlichen Ramens, ben fie angenommen "hat. Eben bied ifte, mas fie gern berbergen 3 2 : Micte

will : baber pe it fcht fie mit einer ungewohnlichofcharfen Beiffel eben Diefen Bauerftolg, fo-"bald fie ihn an Undern ihres Ctands findet, bie entweder fo arm find als fie, ober bie bei mehrern Glutsgutern, in Abficht bes Geifts ober ber feinern Lebengart, ihr nachftehn. Rommts meinft gur Gelenwanderung : fo wird fie eine Fuprie merden, melche bie Uebermutigen im Burmaerftande unbarmbergia geiffeln wird. Go feb' man fie jest an: bann fan man ihrer Liebe bie Mativitat fellen. Gie wird ben wurdigffen mann bermerfen, wenn er nicht entweber ein "Cavalier ift, ober eine abeliche Bebienung Rindet fie einen Burgerlichen, ber ihr werth bichiene in biefem legten Rall gu fenn: fo wird fie Beft glauben, er fei bas nicht, mofur er fich ausnaiebt; und biefe Meinung wird fich in alle ibre Beibenfchaften aufs tieffte einwurgeln. "bens wird fie unternehmen dies hirngefpinft gu Sterftreun; benn fie wird nie im Ernft es entbfernen wollen. Daber bat bas gointain bes Gemalbe, auf welchem ihr Bilbnis ift, ein ofo febr traurige Anfebn; und mare es nicht fo Sfehr dunfel: fo murbe man in bemfelben Die Sichreflichften Auftritte bes Unglute und Elenbe Sentbefen." - Doch, guruf gur hauptfigur. Man fan nichts volltomminers febn ! Welche inniige Mifdung bon cholerifden und melancholis ofden Caften! welchen Reig giebt Diefe ihrem feubrigen und bod fanften Muge, und melde Rein-"beit.

"heit ihrer fchonen Farbe! Leibegefialt, Muche, "Eprache, Gang, alles bies rubrt auch ben "Gleichgultigften, giebt bem Bejahrten Greube, "bem Dann Bartlichfeit, und bem Junglinge "Ehrfurcht. Aber ihr Alle, weicht, fobalb fie "lachelt ober trauert; benn beibes giebt ihr eine malltumachtige Unmut. Beibes verrath ein gang preines Berg, ein Berg voll Tugenb, voll bes ofdnellften Gefühle; ein Derg, weich fur jeben "Einbruf fremder Roth und frember Freude, "boll bes allerthatigfien Mitleibs, - unb, melnches mehr als bas alles fagt: ein berg wie mir hoffen, boll Rurcht und Liebe Gottes; ein "berg, welches einft, und vielleicht balb, gang une atabelhaft werben mus. Und nun feht biefe Mungen, - ben gangen Ropf! Beigt fiche bier micht aufs beutlichfte, baf im Berftanbe alles "febr lichtvoll fenn mus? Und wenn nicht, oft genua . Unfalle ber llebereilung fie felbit bemutiasten, menigstens fie bemutigen tonnten : muffote bann ein fo fcharfer Beobachtungegeift, mit "foviel Renntniffen, beren viele fonft nur bem febr preifen Alter eigen gu fenn pflegen, begabt und mun burch eine fo groffe Belefenheit bon jugend mauf geubt, bem Bangen nachteilig fenn? Bas mird bies Madchen fenn, wenn Rehltritte, Er-"farung und Berlegenheiten, in melde fie fich mur ntu oft fegen wirb, verbunden mit bem Rath streuer Freunde, fie gegen ibre farten Seinbe, ngegen Leidenschaft und Porurteil, werben "bebut» 33

"behutfam gemacht haben? Bas wird fie fenn, wenn fie wird gelernt haben, ihren farfen 216. sichen gegen alle Art ber Salfchheit minber aus. brechen ju laffen, und bagegen ju unterfuchen, nob jene funftlichen, (befondere bie, ihre geheis me Gefchichte und Grundfage betreffenden,) Bersofchweigungen, und jene Corgfalt, mit welcher sfe eben bas gefliffentlich an Undern tabelt, mefsen fie felbft befchuldigt gu werben fürchtet, und wiene glatte und gefchmeibige Soffichfeit, mit melocher fie Ertlarungen ausweicht, welche fie nicht pfolte vermeiben wollen: ob nicht bas alles mit wher Gefar ihr brobt, vom ichonen geraben Wege mber Reblichfeit abgufommen? - 2Bas bies Bilb. mis von fehr vielen, bie mit ben Sauptzugen befsefelben Mehnlichteit haben fonnten, unterfcheis abet, ift: bag bies Mabchen bei ihrem groffen "Berftande gerabe badjenige bat, mogegen eine maemiffe boh bes Berftandes fonft ju fichern "pflegt, namlich viel Gigenfinn und eine , faft mannliche, Entichloffenheit, lieber bas Meufferpfte ju erwarten, als biefen Gigenfinn ju bre wchen. - fecit Henriette."

Unfre Frau E. liebe Sopbie, stellte jest beibe Gemälbe noch einmal hin, und sagte: "Du, "Jusichen, hast sub Littera A. Senvierren "aufs vollkommenstegetroffen; und du, Senvierren, "bast ..." Doch, Siekchen, eh ich Ihnere schreibe, was sie zu bem Gemälbe sagte, welches meine main de maitre verfertigt hat, mus ich erft miffen, ob Ihnen auch was bran liegt, ce ju erfaren?

## \* \* \*

## Bon der Wittme E. Sand.

Romm wieber, liebes Rind! Co lange bein Bruber bient, fan er niemals fo frei merben, baf bu auf feine Begleitung bich verlaffen fonnich mare untrofflich, wenn bu irgenbwo figen bliebft. Dein Berg fagt mir, bag meine Tochter tob ift, und bon bir, meine gwote Tochter, will bies berg nicht langer getrennt fenn. Bilft bu aber meinem Rath in Abficht auf herrn Puff folgen, ben ich als einen fehr braven Mann tenne: fo bleib, bis bu mir felbft bie Rachricht pon beinem Gluf bringft. - herr Schuls gefallt mir nicht; ich muniche bem guten Julden einen beffern Mann; boch weis ich feine Gefchichte nur bis an bie Erfcheinung ber Mabame Dan. Berg in ber Allet. - Sut bich, Roschchen gu erbittern : ich halte fie fur eine Perfon, bie feine Gemiffeneruh hat. Sieb Achtung, fie mirb ben herrn Malgre' nehmen. - 3d bante bir, bag bu mir fo viel fchreibft. Die hauptfachen beffen, mas ich bir ju fagen habe, habe ich unfrer Benrictte aufgetragen. - 3ch hatte nicht gebacht, baf mir noch fo viel bran liegt ju miffen, mas in ber Welt vorgeht. Wie werbe ich mid) freuen, wenn bu, auf irgend eine Art gluflich, wieber c3 4 fenn

fenn wirft in den Armen deiner mutterlichgegefinnten



# X. Brief.

Sophie glaubt, das sie Frau Puff werden wird. Der Bharotisch. Seenere Nachricht von Julchen und Boschehen.

#### Sophie an die Wittwe E.

Den 9 Jul. Donnerstags. Ich folge Ihrem Befehl willig. Ich habe meinem Bruder gemeldet, daß ich nicht nach Sachsen gehn, boch aber bis zu seiner Untwort hier bleiben werde. Ich bin nicht umsonst bis hieber gereiset. Ich habe genug erfaren! — Sobald ich meines Bruders Untwort erhalten werde, werde ich Ihnen den Tag meiner Zurüftunst vossessen.

Aber wie soll ich aus diesem hause kommen? Ich werde nicht eher als am Tage meiner Abreise mich entbefen konnen; sonst wurden herr Puff, seine Schwester und Julden sich wider mich verbinden. Ich weis nicht, wo er ist. Ans der Einlage ") werden Sie sehn, daß ich vermutet babe,

\*) Eine Antwort auf den Bzief ihrer Treundinn. — Dies fer Brief ist verloren gegangen; welches wir um soviel mehr bedauern, da die Leser vermutlich begierig senn werden zu wissen, wie Sophie die Offenherzigkeit threr Zenriette ausgenommen hat?

habe, Gie murben mir gu biefer heirat rathen. 3ch habe nichts wider ihn. 3hr Cohn fan fich wieber finden; \*) Ihre Tochter fan die mir be-Rimmten 18000 fl. felbft brauchen: alebann wurde ich mir ein Gewiffen machen, bas minbefe angunehmen :- und ba ber Rrica fo febr mus tet, und feine Sofnung befferer Beiten anscheint: fo mus ich befennen, baf bie Armut etwas Schrefends für mich bat. Dur bas einzige fehlt mir: Liebe jum herrn Puff. Will er fich mit bem begnugen, mas er fur feine Jahre baben fan, will er mit meiner Sochachtung gufrieben fenn: mohlan, fo will ich ... Ich! bas fchwere Bort! - 3ch will, um mich ju gerftreun, Ihnen Die Ergalung unfrer Begebenheiten fortfegen.

3ch bin mit Roschchen am Conntage bei bem Fraulein bon 17. jutifche gewefen. Bum Glut maren noch mehr Perfonen meines Ctande ba; ich mare auch fonft nicht bingegangen. Schuls, ber fid auch in ber Gefellichaft befand, fuchte Belegenheit mit mir ju fprechen, bie ich felbft munfchte: aber es lies fich nicht thun; wir murben gu fehr beobachtet. Rachtisch marb gefvielt; bas Graulein machte Bant. 3ch fol te auch pointiren; ich entschulbigte mich bamit : "baf es Conntag fei;" und warb honisch berlacht, - auch bom Fraulein. 3d bachte bier an turfiche Cflaven. Burben fic (bachte ich ) lachen, wenn ihr herr ihnen einen Ruhtag 35 fchent.

fchenfte, und einer unter ihnen behauptete, man pfonne biefen Zag nicht beffer als jur Ehre bes milben herrn, ber ibn ja auch gum Arbeitstage amachen fonnte, anwenben?" - Dicienigen in ber Gefellichaft, welche griechifder Religion maren, fpielten nicht. Die anbern fagten: "ber "Conntag fei gur Ruh gefchaffen;" - recht, als menn ein Spiel, wie biefes, bei welchem fo viel Leibenschaften bie Geele qualen, eine Erholung genannt werben tonnte! "Aber wir Frauengim-"mer," fagte ein rufffdes Mabchen, "haben ja nie netwas ju arbeiten? benn Strifen und Daben ift nooch nicht Arbeit : ber Conntag mus alfo mehr nals ein Ruhtag fenn?" - Man antwortete nichte. - herr Schuls legte fein Bud meg, wie er fab, bag ich bas, fur mid bestimmte, nicht annahm : ber aute Menfch fcbeint auf meine Rurfprache bei Julden fehr ju fuffen!

Roschen spielte ansangs so gleichgultig, wie eine Spielerinn von Profession. Sie verlor de trächtlich. Da ich sie kenne: so war mirs leicht, thre innre Ergrimmung zu sehn. Aus Berzweiflung trieb sie endlich einen Ducaten die zu quinze et le va. Die Karte schlug sehl. Sie slies einen entsezlichen Fluch aus. Das Fräulein sah mit einer seltsamm Miene sie an. Dies verzerrte ihr Sescht die zur Abehnlichteit einer Furze. Sie bat mich, ihr Seld zu lehnen. Ich sonnte das, was ich dei mit hatte, etwa 4 oder 5 Anbel, ihr nicht verweigern, weil sie wusste, das ichs hate

te. Gie feste alles swifthen swo Rarten, unb. berlor beibe, gleich in ben erften Abgugen. Gie war halb rafend, und forberte mehr Gelb von mir. Da iche ihr abschlagen muffte, marb fie empfinb-Ich verficherte, baf ich feine habe. "Ich "bachte," antwortete fie, "baf Gie meinen Dheim "beffer genust batten."

- Co heftig hat mich nie etwas angegriffen. -Doch fchwieg ich. Benriette wird (bas meis ich gewis) Ihnen bier fagen: "lebereilen Gie sfich hier nicht; Sophiens Stillfcmeigen ift nicht munwarfcheinlich : fie war namlich in folder Bossbeit, baf ihr (wie bas gemiffen Leuten mol be-"gegnet) bas Bort auf ber Junge ftarb." Aber, mag fie boch folde Gloffen machen : bas Babre ift boch, baf ich fein Bort fagte.

Das Kraulein fprang unwillig auf, und bat eine Bermanbtinn, bon bem, mas ba lag, Bant Rofchchen mar fo niebertrachtig. au balten. herrn Schuls um Gelb gu bitten. Er reichte ibr febr artia einen Beutel bin, aus bem fie etma gwangig Ducaten nahm, und ihm bas übrige gurufgab.

"Cie hatten es boch gezalt?" fagte fie.

Mein, Mabemoifelle."

"Dicht? nun, ich werbe bas gleich jalen."

- Gie galte es nicht, fonbern fpielte, faft auf-Ihre Bermunfchungen vertrieben fer fich, fort. noch ein andere Frauenzimmer. Endlich fchlug ihr bas Gpiel ein. Gie gemann unmaffig. 3ulegt

lest nahm fie gehn Ducaten gurut, bat, bag man bon ber Bant eben bas meglegen mogte, unb forberte bann bie Bant auf, die ihrem Gewinnft . nun ungefår gleich war, und etwa aus hundert Ducaten bestand. Das Fraulein willigte febr perbrieslich ein, - und die Bant marb gefprengt. Rofchchen nahm bie gurufgelegten gehn Ducaten : "Dier ift Ihr Gelb!" fagte fie gu herrn Es verbros ihn. Er legte es mit Schulz. Berachtung auf ein Blat. Gie jog ab, und gewann. Das Fraulein legte, mit eben ber Miene, bas von ber Bant jurufgefchobne auch bin - und verlor. Rofdben fcharrte gierig alles gufammen, und befahl bem Bebienten, ben Magen porfaren gu laffen. Gie berfprach bem Kraulein revenche, "ich fchente fie Ihnen!" fagte bas Graulein mit einem febr beleibigenden Ton. Gie aab bes Krauleins Bedienten einen halben Rubel Rartengelb, - und nahm ihn guruf, als bas Fraulein fagte: "Ich jale bas Rartengelb nfelbft."

Man fprach nicht wetter mit ihr. -

Bir verlieffen bie Gefellschaft, und ich fuhlte unter ben Blifen berfelben, baf es mir feine Chre mar, mit Bofchchen gu faren.

Id) foll mein Gelb noch wieberhaben. - Ich befinne mich nicht, je einen fo verbrieslichen Lag gehabt ju haben. -

Im Wagen erinnerte ich mich an bas, mas fie mir von ihrem Dheim gefagt hatte. "Ich weiß micht. micht, Dademoifelle," fagte ich, nob ich 3hr "Betragen immer werbe bulben tonnen?"

"Nicht?" rief fie hamisch; "ich glaube, Sie wa-"ren im Stande aus Berdrus unser haus zu ver-"laffen, noch eh mein Oheim wiederkommt!"

- Ich bachte an Gellerts malfchen Sahn -- und schwieg.

Sie beschäftigte sich im Faren damit, ihre Ducaten, immer zehn zu zehn, aus einem Bentel in den andern zu zälen. Ein Zusäll nöthigte und, durch eine Gasse zusülle, und um die französische Kirche herum, zu gehn, aus welcher eben die Semeinde herum zu gehn, aus welcher eben die Semeinde herum zin Zehn, aus welcher eben die Semeinde herum zu den, www will Er?" sagte sie, wich somme ja nicht aus der Riche; und ohn etwas einzulegen rausschle sie berbei. Der Mann sah sie singlegen rausschle sie der woons le rende!« \*) D! was ist erniedrigender, — ehrloste, als die Spielsuch! Gegen solche Beschimpsungen kan sie füblios machen? \*\*)

Aofden war unpäslich, wenigstens sagte fie so, und kam also, nicht zum Abendessen. Ich blieb mit der Madame VanBerg allein. Sie bat mich mit einer sehr liebreichen Art, ihr zu sagen, was ihrem Bruder bei mir hinderlich sei?

,,3d)

<sup>\*) &</sup>quot;Gott vergelte es Ihnen." (Borte, die Allen, melche ein Allmosen geben, vom Sammler gesagt werben.)

\*\*) Sogge ber Berfårer von Broseffion fagt:

Iupiter a vobis tam turpia crimina pellat, In quibus est vili cura placera viro.

"Ich wills, wenn Gie fo gutig find, mir eine "Frage gu erlauben."

"Gehr gern."

"Bas hindert Julchens Berbindung mit "berrn Schuls:"

"Sagen Sie mir, was ift der Mensch jest?"
"Nichte; aber Alles, sobald Sie wollen."—
Ich sagte ifr das llebrige, was Sie wiffen, auch in Absicht auf sein Vermögen. Sie borte nicht gleichgultig zu, und versprach mir, daß sie sich verlieren erfundigen wurde. (Er ist ein Berbliner.)

Ich vergas neulich Ihnen gu fagen, baß ich herrn Schuls gerathen habe, fich um die Einwilligung feines Naters gu bemichn. Er glaube, ihrer gerois gu fenn. Der Argt befiehlt uns, Juloben ruhig gu halten, ba die Rrantheit fich jest febr gut anlaffe.



# Fortsezung,

welche den Unterschied zwischen einem Morgenlander und europaschen Professor zeigt.

Sulden hat mir jest diefen Brief ihres Freunds (welcher Professor der Naturlehre, und der da hineinschlagenden Wiffenschaften, sepn soll) mitgetheilt;

### Un Julchen.

"Ich unterfteh mich ju sagen, daß Ihr her; "das Elend der Familie, welche Sie mir empfolen "haben,") wol nicht flärfer fühlen fan, als meins; "denn, liebste Freundinn, haben wir nicht längst weinerlei Grundsage gehabt?

"Gott, der der Menichen Schiffal wagt, ngab die, wie mir, ein herz, nach die, nie mir, ein herz, nde milig ieben fremden Schuerz, wei feinen eignen, trägt; nein herz, das über jede Hrite "der felbft der erfehrite; nas felbf ber Leiben volle Schalen leerte, und, wenn es Leibende erbiftt, mar feibft der dicht, nein, für fie nur, Troff begehrte, mir fied nicht nein, für fie nur, Troff begehrte.

"Mag boch derjenige, welcher fein Kreuz ge"habt hat, lachen, daß wir zu leschen wünschen,
"was uns nicht brennt: für uns iste doch eine
"sehr grosse Wonne, eine Thrane abgetrofnet zu
"haben, welche der Weinende uns verbarg,
"bielleicht weil er glaubte, wir waren nicht werth,
"ssie zu sehn! Julian sagt: Mildthätigseit
"habe noch niemand arm gemacht. D
"mögten die Mächtigen der Erden viel Eaze die
"see so zweidenigen Kaisers berworfen, aber
"diesen angenommen haben, dessen Richtigkeit
"die Ersarung so schof erwiesen bat!

éGie

"Gie fiehn an Gottes flatt, die Machtigen der Erden: "Ris denn nur Burpur, was fie fchmutt?

"Erbarmten fie fich gern des, ben ber Lummer bruft, "und wogen fie, wie Gott, der Leibenden Bofcwerben:

"wie prachtig tonnten fie alsbann 3hm donlich wers

"tins, die er für den Krais des niedern lebens schuf, "ums machte er ihn werth, den herelichen Beruf: "den Arnen mohlautbun, wie Er. "Seid gluftich, Könige! wir sind doch glufticher!

"Die Borfebung bat mirs, wie Gie wiffen, "gelingen laffen, ungemein viel Buberer gu be-"fommen. Dies find mehrentheils reiche Jungmlinge (obmol, wie Gie leicht benten tonnen, wich auch feinen Urmen abmeife). Meine Ein= onahme ift alfo febr anfehnlich : aber bei meitem "übertrift fie meine Bedurfniffe, feitbem ich bie "balfte jeber Stunde einem lateinischen Bortraage wibme; ein Runfigrif, burch welchen ich gegen wierbundert ruffifche Officiere taalich in meine "Borlefungen gieh, welche fehr grosmutig be-Dag ich bei fo groffem Eintommen "bennoch nicht viel ubrig behalte, das wird 36. men mol begreiflich fenn, ba ich bas Glif habe, mit Ihrem herrn Dheim und Ihnen gu Giner "Urmencaffe ju fteuern. (Gelegentlich fei Ihnen ngefagt, daß ber tonigliche Mann bei feiner Abpreife wieber ein fehr fchweres Papier eingelegt "bat; und jum Bohn, badhte ich, fangen Gie bei pfeiner Buruffunft bied fleine Lieb ibm bor. Œ6

inft gang nach feinem Gefchmat: eben fo funftlos pals feine Delpbie:

"36 gruffe bich, bu Tag ber Freuben. "bu erfter Zag ber Emigfeit! "Einft tommft bu! Dann flichn alle Leiben .. aum Abgrund ber Bergeffenbeit. "Doch Thranen , die ich flieffen fab. .. als Berlen glangen fie mir ba.

"Preis fei 3hm bann, ber meine Schritte "Jum Weinenben oft bingelenft! "Dann fpeist' ich ben, ber Sunger litte: "ben Schmachtenden hab' ich getrantt; , bem Sterbenben , ber fich verbarg, "beforgt' ich menigstens ben Gara.

"Ber bin ich , daß ber herr ber Welten "fein berrlich Bilb in mir verfidrt? "Mag boch ein harter Dann mich ichelten! -mir ift bas über alles werth, "baf ich ein Eroft bes Armen mar .. und fein Beiduger in Gefar!

"Lag mich auf beines Friebens Wegen, "o Gott, in filler Demut gebn! "las mich für viele Arme Gegen "in meinem Unternehmen febn! "und nimm bich felbft des Elends an, . "bas meine Sand nicht lindern fan! \*)

"Ich feh ju fpat, baf ich burch biefe unfre "Lieblingematerie Ihre Erwartung gu lange auf-"gehal

\*) Bur Graffch en Compof. von: "Erbore Gott, wenn "ich bir flebe zc." Dan finge es tutti, indem ber eins formigicheinenbe Baff bier eine icone Birfung macht. Ma

achalten babe. Gie fonnten vermuten, baf wich ben Mann ber jest hulflofen Bittme gefannt shabe; und gurnten Gie nicht vielleicht gang in mber Ctille, mich erft fragen gu muffen, ob ich mich ber Familie eines Mitbruders nicht angemommen habe? Gern modte ich nun, auch sfelbft Ihnen, berfchweigen, bag ich in ber Stil. ale, einen Theil feiner Schulben gu übernehmen, man feinem Sterbebette ibm berfprochen batte. Denn ber Mann war alles, nur was foviel Be-"lehrte eben auch finb, - fein Birth!) \*) Balb "brauf festen bie Bubereitungen gu meiner Soch. seit, und jenes, Ihnen bewuffte, vielleicht un. werdeffliche, Unglut \*\*) mich fo guruf, baff sich nur erft vor furgem den ungeftumen Cchuld. oner bed Berftorbnen (einen biefigen Buchhand. sler) gang befriedigen fonnte. Indeffen haben seinige meiner Buhorer (und einestheils ich felbft) "ber armen Familie geholfen. Daf fie aber noch "beut hulftos ift, (und wuffee Ihre linke Sand, muas die rechte thut: fo murben Gie fich erinonern, baf ich hier noch mehr fagen fonnte) bas "wurde Cie nicht befremden, wenn Gie fich bors oftellen fonnten, in welchen tiefen Abgrund fie ofchon bei Lebzeiten bes Manns gefallen mar. "Der Cohn, welcher irregeworden ift, freilich auch burch nachtliche Studiren und burch ben fleit, aben.

<sup>\*)</sup> Unverantwortlich iffs, bas man nicht bafur forst, daß fie es weeden.

<sup>94)</sup> Der Tob feiner Brant, "

371

iben er auf bas gar ju einfache, bielleicht auch strofne, Ctubium ber morgenlanbichen Gpras ochen wandte, aber borguglich burch feinen unsiglaublichen Sochmut; hatte eine Schuldenlaft saebauft, welche fein Bater faum verbergen fonns ste. Er fand gwar Mittel fie gu tilgen: aber aber Gram brachte ibn ind Grab. - Denn einem "Gelehrten ift ber Gram allemal tobtlich; \*) mir muffen wegen unfrer Gefchafte ihn lange entfers onen; wir fonnen bas auch, mehr als Unbre; naber bricht er endlich ein: fo ift auch feine Reta stung ! Daher fommt der fruhe Todt ber mehreiften! Die erftannlichfte Muenahme biebon macht meiner meiner Freunde, welcher Prediger ju Das "berftroh ift; ein Mann, ben ich Ihnen nachftens abefannt machen werbe:

"Lief aus des Jammers ungemessen Gründen "ris Gottes Allmacht ihn heraus, "und lies dann des Gerechten Haus "und sein unschähder Serz mich finden.

"Ich habe, gleich nach Empfang Ihres Briefe, ngewagt, am Schlus einer meiner Borlefungen Ua 2 "bas

\*) Den Beweis giebt die Summe ber; unter puni bert, vor bem 45 lebensighe versiebenen. An eis nem Ausstal aus einer beutischen Soubststabt betrug bie Zahl berselben 9 ober 10 unter 16 Predigern. Schie te man beiem feihen Opsen ben Gram erspart : so lebten sie noch heut; aber bie Etabt bitte ben Zeite vertreiß, neun ober gehn Angugse (vielleicht Unterst thantgendants) predigten au horen, vers foren. "das haus unfrer Wittwe meinen Zubörern zu "mpfehlen. Bis zum Erstaunen reichlich ist der "Beitrag gewesen, den man mir überliesert hat. "Das Unerwarteteste war ein Brief der Gräfin "dow, der Schwester eines russischen Pfliciers, "wow, der mein Juhörer ist. Er umschlos roo. "Rubel in Gold; und bier ist er:"

"Die Einlage ift ber Familie bestimmt, melnche Gie meinem Bruber empfolen haben. Sich "habe aber noch erfaren, baf bie Gine ber "Zochter beiraten will. Dich bunft, beriemige Menfch fei groß, welcher glufliche Eben "beforbert. Erlauben Gie mir, bie Stifterinn "Diefer ju fenn. Cagen Gie ben beiben junmgen Leuten noch nichts. 3ch habe eine Reis nfe gu thun. Berhuten Gie, bag beibe unsterbeffen nicht getrennt werben; und mare ses nicht graufam : fo murbe ich fogar bitten, sibre Berbindung bis ju meiner Buruffunft mu berichieben. Deine Ibee ift ein bisch en promanifch: aber es wird mir fchwer, mir abas Teft ju verfagen, welches ich mir bor-"ftelle. \*)

23\* DW. "



"Ich bin jest im ftande biefem Saufe, so wie "Sie, liebstes Julchen, es wunfchen, nach und "nach zu beifen; es ift auch überhaupt febr no-"thia,

\*) aus bem Frangofifchen.

othig, baf bies nicht auf Einmal gefcheb. "werben mir hierinn beiftehn; und besmegen lemae ich einen Theil bes eingegangnen Beitrags herr Stahl ift, fo wie ich, ber Meinung, bag bem Rranten geholfen werben tan: mur mus vorher herausgebracht merben, moher oder fonderbare Eindruf fommt, welchen gewiß nfe Befichtsbilbungen auf ihn machen? und vielpleicht fieht bas bei Ihnen, liebfte Freundinn! "Sobald Gie fich ein wenig werben erholt haben, merben wir ju ihm binfaren; benn feine franste Ginbilbungsfraft mus an gewiffen, ihr feft meingebruften, Bugen hangen. Das funftlichofte mirb fenn, bie Braut aufzuhalten, ohn ihr "Rummer ju machen; und auch bas werben Gie sbeffer thun tonnen, als

"Ihr u."

Am Dienstage hatte ich das Vergnügen, meinen lieben Prediger aus Saberstroh bei uns zu sehn. Die Mad Van Berg gewann ihn sehr lich Ich dat sie, in Absicht auf Julden ihn zurahzugiehn. Er verweigerte seinen Rath. "hier "mus," sagte er, "schechterdings der Art ent. "scheiden." Sein Arzt, herr Stabl, ward geruffen. Ein seiner Mann. Er hielt sein Urteil jurdf; boch das thut ein fluger Arzt wol immer!

— Wie der Prediger ihm sagte, er könne frei sprechen, entbeste er uns, das Julchen nicht

ansser Gefar sei. Boll Angst fagte ihm die Mutter alles, und mehr als er wissen musste. "Sie
"hatten," sagte er, "ein Unglift sitsten sonne, da
"ich meines theils ein Elus seh. Ich Din ein
"Berliner. Ich senne den Geheinvbenrath, Ich
"habe ihn vor einigen Wochen gesprochen. Der
"iunge Schulz ist vom besten Herkommen, wohl
"erzogen, sehr geschift; hat die besten Aussichmen, und, wenn man das rechnen will, jest
"soo Athle, jahrlich, und sobald es ihm beliebt,
"soviel als er den einem Capital von 30,000
"Athle, haben will."

Sie ward roth; — fie ist nicht, so wie der Arzt; gewohnt sobied Geld als eine Sache anzuschn, die man nur Seilauffig anfürt. — Er feste bird ut web sie nicht entschieden, ob eine angenehme Machricht zu Julchens Senehung beitragen wersche, da sie nicht von Liebe, sondern von Manweld der Bewegung tranf sei. Man musse vorwaussich dahin sehn, sie zu bieser bald fählig zu wachen. — Sie," sagte er zu mir, "Sie, Manwomoiselle, mussen, sobald sie fan, holz mit wihr fägen."

#### "Warum ich?"

"Beil Sie jum Sizen so wenig gemacht find; "wie Julchen." — Das war tröstlich! also nuv noch ein Liebshistorchen; so lieg ich da!

#### \* \*

ben it. Connabend Abends.

3ch werde immer mehr überzeugt, bag Rofch! chens Gemuth im Grunde verdorben ift. will morgen mit ihrer Mutter ihre Andacht balten; und nun rathen Gie, womit fie fich biefen Nachmittag befchaftigt hat? Jest gleich ift mit fchallenbem Gelachter ihre Gefellichaft auseinan. ber gegangen. Gie bestand aus ber Wittme cines Lieutenants, beren brittes Wort ein Rluch ift; aus ber gefchiebnen Frau eines febr rechtschaf. nen Drebigers; und aus einer Derfon, bie ein ruffifther Playmajor aus bem Buchthaufe losges fauft hat; - und mit diefer feinen Gefellschaft bat Bofchchen feit 5 Uhr gefpielt. Der Seiftlia de, bem bie Madame VanBerg bie Furung ibs res Gemiffens übergeben hat, wird biefen Abend bier fpeifen : ich bin begierig bie Rolle gu febn. bie Bofchchen alsbann fpielen wird. Die Doft geht morgen fruf ab! Leben Gie moht Sophie,

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tune etiam, quam fextus et octogesimus annua Pulsat, adhue graece?

IVV.

Mein Brief geht noch nicht ab. 3ch wende einen Theit ber Racht bran, um Ihnen ju fagen, was mit feitbem begegnet ift.

Ein Bebienter melbete mir, ber Bagen ber Mabame Grob erwarte mich. Schon bereit. eben ins Gaftgimmer ju gebn, fegte ich mich in ben Wagen; - ein Schritt, ben ich nach bem barten Briefe, melden ich biefer Frau gefchrieben habe, \*) nicht gethan batte, wenn mir nicht bange mare bie Schnallen ju verlieren, inbem ich fie noch geftern, bergebens, forbern lies. ich brauf gefallen, bag ber Cohn bes Saufes gegenmartig fenn fonne: fo mare ich allerbings guhaufe geblieben. Er mar ba : ein halb lebenbs Geripp! Er bob mich aus bem Bagen, und unterbielt mich eine Zeitlang im Duggimmer auf eine fo linte Urt, baf ich furchten muffte, ber Freche unterfteb fich , meine Befanntichaft ju fuchen. Ein luberlicher Menich ift in Barbeit ein unaus. fprechlichefelhaftes Gefchopf. \*\*) - Diefer Rerl batte in einem blaffen Geficht eben fo farblofe Mugen; alles an feinem Geficht und in feinen 3ugen mar jagenbe Dummheit ; und an feinem, bann langfamen, bann fchnellen, Gange geigte fich bie raftlofe Qual fines Gemiffens. \*\*\*)' Enblich fam feine Mutter , febr reich aber febr albern gefleibet. "Soren Gie, Gie haben mir einen immper-

\*) 6. 147.

<sup>\*\*)</sup> Es giebt aber boch Mittel, biefen Etel gu lindern: bobe Salsbinden jum Erempel.

<sup>\*\*\*)</sup> Color ei exfanguis, foedi oculi, citus modo, modo tàrdus inceffus: prorfus in facie vultuque vecordia inerat. — Ita confeientia mentem exagitatam vaftabat. SALL.

mpertinenten Brief gefchrieben; aber ba Cie micht mufften, wer ich bin: fo will ich Mitleiiben haben, und Ihnen bas vergeben . . . "Schweigen Sie jest, ba Ich rebe!" (benn ich wolte fie unterbrechen.) "Ich folte faft benten, "baf Cie Ihr Spiel mit mir haben wollen? "Quelle mouche vous pique, ma chere? ") sbaß Gie bie Schnallen wieber geforbert haben? "hatten Gie fie mir nicht jum Bertauf angeboiten? Eft - ce que la tête vous tourne?" b)

- Gie fagte mir bies alles mit einer fo gemeinen Aussprache; und bie frangofischen Spruchelchen fuchte fie fo mubfam und brachte fie fo fleif an, bag ich, in einer anbern Lage ber Umftanbe, murbe herglich gelacht haben. "Mabame," fagte ich . . .

"Bas?" fiel fie ein, "Mabame? fo fagt man mur Frau eines Coffetiers, und nicht ju einer Mrau d'une certaine façon? 9) Mein Litel ift: "bochaeehrte Frau."

"Ich gefteh alfo, Sochgeehrte Frau, baf sich bamale bie Schnallen verfaufen wolte: aber sjegt bin ich nicht mehr in jener Lage."

"Doren Gie , bas fonnte ich nicht wiffen; "suffit que je les veux avoir. d) Ich habe ein Ma 5 "Capi-

a) Bas laffen fie fich in ben Sopf tommen ?

b) Gind Gie gescheut?

c) Die etwas bedeutet.

d) Genug baf ich fie baben will.

"Capital aufgefündigt; ceci eft ferieux,: e) und

"Ich bente aber noch herr bes meinigen gut

"Qu'en favez-vous? ) ich besteh auf dem

"Bringen Sie Mama'n nicht auf, Mademoiufelle," fagte der junge Laffe; "Sie wiffen nicht,
mvie das in Königsberg ift."

- 3d fand auf: "Gie werben fo gutig

nsfenn . . . ...

— Sie fiel ein: "Gleich Gelb! wieviel forbern

"Ich forbre gar nichts. Ich habe Bermd.

"Bermogen? Horen Sie, ich weis, daß Sie neteines haben; il y a là quelque chose qui scloche: ') wellen wir etwa die Sache vor ein mandres Gerichte bringen?"

— Ich muffte nicht, was fie fagen wolte, und glaubte, um der Sache los zu werden, eine übermaffige, ich weis nicht mehr welche? Summe fordern zu muffen.

"Cela est fort! jour de dieu! cela est, wexorbitant; h) inbessen will ich sehn; ich hofvse, es wird noch etwas abgehn."

»Nichte

e) Es iff mein Ernit. f) Bober miffen Gie bas &

g) Gegen Gie etwas bruber auf.

h) Ihr lestes Wort! i) Es ift nicht fo recht richtig. k) Das ift viel! sum Aufut! bas ift abennaffig.





parment of

Garier 1

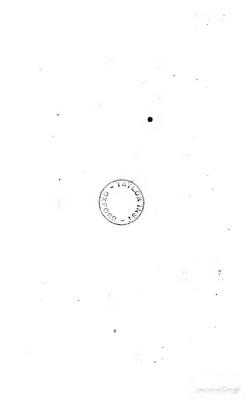

Michte geht bavon ab."

"Ei, verstellen Sie sich nicht; ne faites pas "l'enfant. 1) Bergeibn Sie; ich mus zur Jur-"filnn M.\*\*, In einigen Tagen werben wir ja "babon reben."

"Stehn Sie nur ab, Dochgeehrte Frau,

"Mun, bas hindert nichts; qu'à cela ne tien-"ne; m) benn ohn Ihr Geld werben Gie nicht "abgebn. — Krischen!"

- Das groffe Frigien gab mir ben Arm, und ich war frob weggutommen. Aber in welche Berbrustlichkeit habe ich mich gefet! Und wie wird es benn am Ende werben? Dies ift gewist eine meiner therigisfen Unternehmungen!



## XI. Brief.

Sophie erhalt Befehl, die Reise nach Cachfen forts aufegen.

### Henriette an Sophien.

ie sind nun vollständig eine Schriftellering geworden! Geit meinem lezten Briefe \*) haben wir acht ober mehr Bogen von Ihnen kefome

<sup>1)</sup> Scherzen Gie nicht !

m) Es tommt barauf nicht en.

<sup>\*) 6. 340.</sup> 

befommen. Wie können Sie, umringt von Gegenständen, die so sehr kirresser, Ihren lezten Brief, den Sie den 22 Jun. angesangen ham, ") mit dem albernen Seuszer schließen: "Dowadre ich doch im stillen Cabinet zu Artsemel zu ") Thörigts Mädchen, was sehlt Ihnen? Hat daß ich an Ihrer Stelle wäre! Mit tausend Freuden wurde ich, sans comparaison, das Land umber durchziehn. — Unendlich belustigt mich Ihre Geschichte! Was wurde das sehn umd alles das sehn und hören könnte, was Sie weiter reisen; ich habe also die Fran E. überredet, Ihnen zu besehlen, daß Sie nach Sachen gehn sollen.

im Ernft, Sieteben, benfen Gie an feine Rufreife. Ihr herr Bruder bat an die Rrau E. gefchrieben, und bittet flebentlich, wihm feine "Schwester nicht wieber zu entreiffen, inbem er "ben 12 biefes gewis in Zonigsberg eintreffen "merbe." Dagu fommt, baf bie gute Mutter glaubt, balb bonbinnen zu faren, und baff fie gewis im weiffen Todtentuch umberfchweben murbe, wenn bie Papiere, welche Gie haben, nicht in ihrer Tochter Sanbe übergeben murben. Ich fcherze nicht; fie bittet um bie Fortfegung Ibrer Reife, als um bie legte Gefälligfeit. giebn Gie benn bin in Frieden, fo lieb Ihnen bie Ruh der Tobten ift. Gie gehn burch berichieb.

ne

ne Armen; — ba wirds Abentheur, da wirds was rechts zu lesen geben! da entwischen Sie Ihrem treuherzigen Cornelis Puff; da treiben Sieden herrn Less\*\* irgendwo auf; — o! das wird herrlich fenn! Glüfliche Neise!

Horn Sie, ich will nicht hoffen, daß Sie uns Madchen ein Exempelbuch schreiben wollen? Julchens Geschichte sieht mir wirklich so aus, und unste liebe Matrone hat eine Brüh von lehrreichen Anmerfungen drüber gegoffen. Erüffen Sie mir das allerliebste verliebte Julchen. Aber was macht der Kerl: Sein Zögern misfällt mir im höchsten Grade. Soll Julchens fürchterliche Seschichte noch schreiben verben? Sie ist schon so abschreften, daß ich gestehn mus, nie etwas gelesen zu haben, das so warnend wäre!

So fieht Joli die Ruthe, die den Philar bis auf das Blut zerhaut; und wann er dies mit Schrefen angeschaut, lasst et den Brei, wor dem ihm graut, dem wohlgepetischen Philar;

— benn ich feb, daß Julchen noch nicht flug geworden ift, und ben herrn Schulz noch herzbrechend lieb hat. Freilich thut fie jest ziemlich gleichgultig; aber warten Sie nur, bis fie wieber auf ben Beinen fenn wird. Da wirds heiffen:

> ba ber Krante genas. je deger er fras.

Bahr ifis, baf ich fie aufferft bebaure; bak ich nicht an ihrer Stelle fenn moate; bag ich gittre, wenn ber blinde Rnabe einmal ins Belag bineinschieffen und mich treffen folte: abet mer fieht mir babor, baf ich immer fo benfen werbe? "Ceid nur nie muffig, ihr Mabchen! Soutet euch bor allen heftigen Gindrufen! Les ifet nie Befchreibungen einer glutlichen Liebe! "Schamt euch der Thranen nicht, Die Julchens Befchichte euch ausprefft. Saftet, und betet!" fo lehrt die Matrone: aber febn Gie nur ber, Sielichen; indem die gute Mutter bas unter ber Brille berborfagt, fpielt die eine mit bem Mops, Die andre liest ihr amfig uber bie Schulter im Boraus, und die britte (aus Bescheibenheit nenne ich mich gulegt) bie britte gabnt bon bergens Grunde. Colte Julden febr unglutlich werden; folte Rofdichen mit dem Cornelisjungen burchgehn; folte herr Puff fcheitern; und uber Sals über Ropf juboden finten: folte hert Leff\*\* Ihnen nachftens ein Rotification &. fchreiben feiner, den und den glutlichvolls Jognen, Chverbindung aus Warfchau gufchi. fen: ja, bann bin ich Burge, bag wir Mle, wolle acht Lage lang, gegen bie Liebe ficher finb. Ran weder Clariffe, noch Bibulph, noch Cleinentine, - fonnen taufend unglufliche Chen und bie albernen Ropfe nicht gurecht fegen: fo fieh ich Ihnen bavor, bag noch gange Frachten Ihret Bries

Briefe und nichts weiter ale ein fleines Schausern berurfachen werben.

Ich erstaune über ben Leichtstinn, mit welchem ich schreibe, ba boch mein Berg in ber Shat geruhrt ist. aber warhaftig, Rind, wir Madchen sind alle so. Bei dem allen gesteh ich, daß ich die Liebe jest aus einem andern Gesichtspunct anseh. Der beste Brief, den Sie ums je schreiben werden, wird gewig unterzeichzut kon: "Sophie \*\* veresslichtet (und noch besser: "verwwittwete) Puff."

Aber der arme Mann in Saberftrob! Run fomme mir jemand und heirate unter oder über feinen Stand: so will ich ihm erweifen, daß ihm erweifen, daß ihm ein Stübchen unter oder über dem Tollhaufe gebaut werden mus. — Gehn Sie, das war fo recht in Ihrem Ton.

Ich will Sie nicht aufhalten, mein Liebstes! Schreiben Sie, ach schreiben Sie! Als Freundint bitte ich: "machen Sie bem Dinge mit Herrn "Puff ein Ende!"— aber als Leferinn bitte ich; "priften Sie ibn noch eine Zeitlang herm!" Denn wenn Sie nun, mit ihm und Ihren Hochzeit, gebichten, angestegelt kanen; so fiele das Theater zu; und das wolle der himmel nicht. Ich lege Ihnen den Drief Ihres Herrn Bruders an die Frau E. bei. ") Und damit Ihnen fein

<sup>\*)</sup> Diefen Brief konnten wir nicht finben.

3meifel ubrig bleibe: fo wird fie felbft unter-

#### Benriette \*\* und

#### beine mutterlich gefinnte &

N. S. Die Frau E. trägt Ihnen auf, naher nach bem Prebiger in Sabersteoh sich zu ertundigen, nicht nur weil seine Geschichte sie sehrte gerührt hat, sondern guch weil sie sie sehr Sohn ist. Es wird wol ein Gesicht im Traum gewesen seyn. Inter und gesigt, ich weis nicht, wie es in diesem im pertin en ten Fall mit den 18,000 st. werdem wird, die Ihnen im Testammet verschrieben sind? doch hoffe ich, das Sie (ware es auch nur aus Grostshun) gern auf diesen Nochpennig Verzicht thun warden. Haben ein icht etwa

\*) Manche Leserin mag sich hundert Tedume gedeutet. haben, immer ins Wilde hinein, weit die Hauptstels te von den Gedeutungen der Techume noch niemand deutsch ihr gefast hatte. Hier ist sier ist sier, Sel sommt "alles drauf an, ob Ihre Tedume das wirklichbevort "siehnbe, oder das Gegenteil dessiehen "pkegan; †) das heist: "oh, wenn Ihnen traumt, wien Henne lege ein Eif, dies wirklich einrist, oder ob das Gegenteil ersolgt? namlich, entweder: das der Saden ein Ei legt, oder: daß ein Et eine Sense legt?

<sup>†)</sup> Refert eventura foless an contraria fomniare?

etwa eine Gegenahndung? ich bachte, Berr Leff\* tennte füglich biefer fur tob gehaltne Cobn fenn?

In Ihrem legten Briefe \*) nehmen Gie einen febr hoben Ton. Dag boch nie 3br Distrauen fo weit ginge, mich nicht fur Ihre Freundinn gu halten! Gie find ein liebes Dabden: aber Gie fallen gewis, wo Gie fich bon ber Sand berer, bie Ihnen treu rathen, lodreiffen. Die Frau & ift febr für Gie beforgt, Mir murben Gie es ubel nehmen: nur jene muffen Gie horen. "Bo "Sopbie," fagt fie, micht Gott bittet um De mut, Beisheit und Gelaffenbeit: fo mirb fie oibr Gluf verfchergen." - Bare Abres herrn Brubers Brief nicht fo aufferproentlich gut: fo murbe fie Ibnen aufe ftrengfte befehlen gurufgutommen. In fie ftellt es Ihnen noch beute frei; - unter uns gefagt; fie municht es berte lich; und ift meine Urt, an Gie gu fchreiben 36 nen in ber That befchwerlich geworben, fo mune fche ich es eben auch. 3hr groffer bang junt Reifen, frei beraus, Sietchen, gefallt mir gat nicht.

Der finbet fich nicht.

ich mon chi it merina ai



# Etwas Reues aus Saberftrob. Ein Muffer ber Bu-

bereitung zu einer gottesbienflichen Sandlung. Antunft des geren Puff.

### Sophie an die Wittwe E.

Den 13 Jul. Montags.

Sch alaube zu fchnellen Wenbungen bes Schifofals bestimmt gu fenn. 3hr Brief bom 6 b. lief jugleich mit einem Schreiben meines Brubers ein, ber in Dangig ift, und mich ben 8 Mug. pon bier abholen will. 3hr Befehl, theuerfte Mutter, und bie Bufammenftimmung biefer Begebenheiten hat entschieben. Auf Slugeln bes Binds werbe ich nach Dresden gehn; und wie aluflich werbe ich fenn, Ihren legten Dunfch erfullt zu haben! heut habe ich Ihr Pat recht ans gefehn. Es ift wol zwanzigmal verfiegelt! Entmeber es enthalt febr wichtige Papiere; ober meine befte Pflegemutter bat einige Mistrauen gegen ihre treue Sophie. Urteilen Gie felbit, wie fchnell ich nun reifen werbe! D bag boch ber Ste Mug. balb erfchiene!

Mit ber alleraufrichtigsten Freude wurde ich in dem Prediger zu Saberstrob Ihren Carl entbefen. Er heist Sward Gros; das ist alles, was ich weis. Ich hatte das Fraulein v. N. gebeten, mir in meinem Nachforschen zu helfen.

(Die Liebe ju Ihnen machte mich ftark genug, biese Sitte zu thun, ba ich sonst entschlossen war mit ihr nicht ferner umzugehn. Die Berschwiesgenheit, die man bem herrn P. Gros sehr balb ansieht, hötte sie beinab gehindert dies zu übernehmen. Endlich that sie es durch dies zillen:

\* \* \*

"Ew. — haben in bem Theil Ihrer Schif. mfale, welche Cie mir ju ergolen bie Gutigfeit mhatten, fo viel Groffe bes Geifte gezeigt, baf sid) vermutlich nicht bie erfie bin, Die ju "wiffen munfcht, auf welchen Ctuffen fie eine "folche Soh erfliegen baben. Bielleicht bemegt Cie bas unschuldige biefes Munfches, mu ber freundschaftlichen Bemubung, Die "hauptfache Ihrer Lebensgeschichte mir und "meiner Freundinn gu entbefen? In diefem Sall abitte ich mir ben Lag Ihres Befuche gut mennen. Duffen Gie aber noch mehr Be-"weggrunde haben: fo fei bas einer, baf es seine Frau giebt, die mit Ihnen in febr na-"ber Bermandtichaft ju ftehn glaubt. Leben "Sie wohl."

Dier ift bie Untwort:



"Ich habe Ihren Spott gefühlt: aber ich "bin fo gluklich ihn verachten zu konnen; und "ich kan in der That nicht davor, daß biefe Bb 2 "Ber-

Berachtung eben fo Ihre Perfon ale Ihren "fchmahnden Bettel betrift. Menn bie Bettle nrinn, die auf bas hohe Gluf ber Bermande afchaft Unfpruch macht, in ihrer Familie einen "Ebuard Gros hat: fo mus ich mich freilich pauf einige Bermanbichaftenamen gefafft maochen, bie ich aber mit ber gehorigen Beradsstung ju erwiebern miffen merbe. Gie mirb naber nichte gewiffnen, 'und ich fan nichte werlieren : ich bin febr überzeugt, baf ber Mbel eine Burbe ift, bie, fo wie bas Conmenlicht, nur bas beicheint, mas nicht gang im "Soth liegt, und bie, wenn auch bas gefchehn ofolte, bom eigenthumlichen Glang nichts berblieren fan. Gleichwol mache ich mir ein "Bergnugen braus, Demutigungen, die bas micht find, bie aber ber narriche Dobel fo mennt, mit Gelbe gu entfernen; und gu biefem Behuf fchlieffe ich gehn Dutaten ein , bie "hoffentlich die Erwartung Ihrer Landftreiches prinn übertreffen werden. Leben Cie mobl."

\* \* \*

- Bas benfen Gie, liebfte Mutter, bon diefem Briefe! Burnen Gie nicht, baf ich fo fchaltbaft mar, Ihre Erwartung gu bintergebn. - Der Brief mar mit einem frenherrlichen Wappen und mit ber Unterfdrift gegiert; "Moelbaid, gebors une freifen von & \*. Denn ungluflicher Beife war jener, auf welchen er bie Untwort enthalt, £ 10 . .

in Abwesenheit des Predigers, in die Sande der Frau Pastorinn gefallen. Ich bin ibr schon so aufrichtig gram, daß ich gern vermeide, Ihnen richt von ihr ju sogen; jumal da es mir an anbern Segenständen nicht gebricht.

Ich habe Ihnen gefagt, daß der Geistliche ber Madame Vandereg hier speisen solte. Das ist geschehn; und ich weis nicht, ob ich mich iber Koschchen, oder über ihn, am meisten wundern soll? Sie trat mit dussersandachtigen Geberden ins Speiszimmer. Aus der sehr liebreichen Anrebe an sie schlos ich, daß der herr Domine (der Geistliche) ein sich einfaltiger Mann sen musse: den mer weis nicht, wie trügend die Gescherden find, wenn man den Stand der Andacht drauß beurteilen soll?

Ich will Ihnen von der Unterredung nichts fagen: dies wurde die Religien entehren. Getung, Aosaden wande alles an, um ihre Mutter und Herrn Domine zu hintergehn: schoine Gefpräche, Seufger, heise Ihranen. Alle
thre Unterredungen betrafen die heiligsten Erfarungen des Schiffentums. Sie fprach vom
Werth eines Lags, wie dieser war, mit einer so
hinterscheines Lags, wie dieser war, mit einer so
hinterscheines Freude; und beweinte die Unfahigefte ibn recht feierlich zu begehn, und die Unzulänglichfeit der allertreusten Inbereitung, auf
eine so rührende Art, daß nur ich, die gleich jest
daß Gewühl der frechen Spielgesellschaft gehört

University Group

hatte, \*) die entschlosne heuchelei mit Abscheu fehn konnte.

Thre Mutter fas gang erstaunt und hochstirdlich ba; und herr Domine war von Freude gang ausser sich.

Boldchen ging nach dem Abendessen hinaus; und nun brach aus beiden Bergen die frohe Bestremdung aus. Ich schwieg, weil ich der Maademe Van Verz, die schwie zu weil ich der Maademe Van Verz, die schwie zu micht nicht Kreudenthranen geweint hat, die Freude nicht rauben wolte, in welcher sie so sehr glüstlich war. Beide gestanden, soas Nockoden nie donliche Gesmüthsbewegungen gehabt habe; daß aber, so zunbegreisstich die plozische Nenderung ihres Gesmüths wirklich sei, doch nichts gewisser were, wals, daß sie zu einer gründlichen Besserung geswommer: sei, von welcher ihre bischerige Traurigsskeit" (so nannten sie die mürrsche Laume, die ich Ihnen schon beschrieben habe,) wals der allerentsscheidher Besweis angenommen werden müsse.

herr Domine ein sonfi.") fehr tluger Mann, bat fich bie Erlaubnis aus, einen Theil bes folgenden Tags bier gugubringen, um, wie er sagete, fein herz burch eine Freude zu ftarten, ber ar fo febr, beburftig gewesen fet. Wie tummervoll mus (wenn er gut ift) bas Amt eines Manns

fenn,

<sup>\*) 6. 375.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Dies "sonfi" hat Nachbeut: benn wer nicht "sonfi" flug ift, mus gar nicht unternehmen, die Rolle bies fes Ranns zu spielen.

fepn, ber eine Freude dieser Art so begierig ergreift! und wie bitter, wenn hernach, wie ich irgendwo gelesen habe, der Beuchler ben modernden Grund der Codtenbeine in übertünchten Grädbern ") nicht länger bergen fan! Ich weiß nicht, ob nicht ein Heuchler mehr Schaden thut, als ein Boswicht, der sich nichts mehr drauß macht, überall in seiner wahren Sestalt zu erscheinen? Mich bunt, jener hat Pulver und Werg in der Tasche; und dieser schwingt die Fatel schon von fern.

Aoschoben brachte diesen wichtigen Tag so zu, wie den Abend der Vorbereitung. Sie las einer sehr schlüsfrigen französsischen \*\*) Roman; des suchte ihre Schwester, um in Gegenwart der Muster mit Worten, die nicht schöner seyn konnten, sich mit ihr auszuschun; ging in die Kirche, wo ihr Neussters ziedermann, — beinah mich selbst, erdaute; sprach beitisch vom großen Glüß der Keinigseit des Sewissens; sessele herrn Domine mit Banden einer zärlichen Juneigung; entsernte sich, und ging — denn ich wagte, vas

Multa viros nescire decer. Pars maxima re-

Offendat, fi non interiora tegas.

<sup>\*)</sup> Dies find Worte der Schrift. Sophie fceint dies nicht bemerkt gu haben.

<sup>\*\*)</sup> Es geichab im Jahr 1761. Spater hatte fie ets nen deutschen gelesen. — Sieh die Loiletten paffim, aber eh fie abgerdumt werden; benn

auf fie Achtung geben zu laffen; — ging mit ber geftrigen Gefellschaft zu ber Leutenantsfrau, und mit dieser, verkleibet, auf vinen Ball, don dem fie, wie ich befürchte, nur erft heute früh zuhaufe gefommen ift. Doch habe ich dies lezte noch hicht mit Gewisheit erfaren komen.

Colte es mir nicht Pflicht werben, ber Mut-

ter bies ju fagen?

Julchen fun noch nicht ansgehn. 36t freund bat, mit Gründen, deren Gewicht ich nie o gefühlt habe, sie überzeugt, man musse bielige handlung, an welcher sie stie preitige hatte, wenns möglich ware, öffentlich thun; wonn, sie stie welcht sie sie der berieben weg. Ich erbitte mir bierüber, liebste wurter, Ihr Urteil; denn mir fatt ein, daß Sie in einer sehr gefärlichen Araufheit edenfalls dies dache bis zu Ihrer Genesung aussezten.

AM. . . . .

ben 14 Jul. Dienft.

Ich hatte Ihnen fehr viel gut fagen, aber bie Seene hat fich fehr verandert, fo, baf ich Ihnen Dinge ju fehreiben habe, bie mir wichtiger scheinen, als alles Vorige.

Die Madame Dan Berg hat mir heute gemelbet, daß herr Puff wieder hier ift. Sie fagt mir freiheraus, er fei ein Mann, ber nich nie ungestüm brangen werbe, ber aber gewis nicht

<sup>\*)</sup> G. 366,

abfieben werbe, bis alle Berfuche gemacht find. Gie fceint von feinem Briefe und Gefchent ") michts zu wiffen. Er hat diefen Zettel an fie ge-fchift:

#### \* \* \*

"Gottlob nun bin ich wieder nah an Admigsberg: aber ob ich nicht mit contrairem "Winde fomme, das ift eine andre Frage. Ich "bringe etwas mit, das mich bei meiner lie-"ben — bald hatte ich gesagt "Braut" schü-"zen soll: ein Connoissement in aller Form. "Mehr sag ich nichts. Sie ist doch gesund, das "treffliche Frauenzimmer? Und du hast boch, lie-"bee Schwester, zu meinem Besten geredet? Mor-"gen gang früh bin ich da; Gott gebe, zur gluslichen Stunde!"

\* \* \*

Es ift jest 5 Uhr morgens; und also kan ich alle Augenbis vermuten, daß er ansommen wird. Ich weis nicht, was er mit seinem Connoissement sagen will? Soste ber Mann in 1732-imel gewesen feyn? gewes, dann hatte er seine Sache, die ohnihn nichtst tangte, noch mehr verdorben. Dies habe ich jezt Jukchen gesagt. Nathen Sie ihre Antwort! Sie ergrif die Thur und sagte im Hinausgehn: "Gewis, Sie find wundankbar."— Sie hat mich alkein gelassen:

Bb 5

\*) G, 119. 137.

und ich weis nicht, was ich mit meinen freitenden Schanken anfangen soll Bom herrn Leff \* ift mein herz los, auch wenn ich wüsste, daß er mich liebt und daß ich ihn wiederschn werde. Sie können sich hierauf ganz sicher verlassen: aber für herrn Puff empfinde ich etwas, das ich nicht Wbneigung nennen will, denn ich schäme mich die KBBrets. Sieichwol

(Sophie ward hier burch eine Begebenheit unterbrochen, welche ber Lefer jegt erfaren foll.)



## XIII. Brief.

Enthalt nichts fonderlichs, auffer bemienigen, mas ein Mabden von den Barianten fagt.

## Dieselbe an die vorige.

Adnigaberg, ben 16 Jul. Donnerst. Punmehr barf ich wol nicht mehr ich mit Ihnen reben wie öisher! D welchen Brief hat Herr Puff mir von Ihnen gebracht! Sie sind al., so völlig auf seiner Seite! Solte die Ahndung, das Sie Ihren Sohn wiedersinden werden, Sie in der That besürchten lassen, das mein Schief, sal einer ungesäumten Bestimmung bedarf? Ich darf Ihnen nicht erst sagen, daß Ahndungen sehr schwankend sind, so bedentlich auch alles ist, was davon in Ihrem Briefe sieht. \*) Das Sie Ihr

<sup>\*)</sup> Diefen Brief laffen wir weg, um bie Sammlung nicht zu überbauffen.

Testament nach ber Bedingung, Ihr Sohn, wenn er sich sinden sollte, musse Erde fepn, eingerichtet haben, das ist so völlig der Empsindung des Mutterherzens gemäs, das ich die Entschuldigung mit Thränen der Beschämung gelesen habe, die Sie mir drüder zu machen sich herablassen, die Sinde Shrer lebetredung in zwei andern Dingen: in Ihrer mütterlichen Liebe, die mich versorgt sehn will, und im Atragen des herne Puff; denn so wie henriette mir dieses dernen, aber gewis auch den redlichen, Mann, — und diesen aus fin nachabmungswirdsigte, geziegt.

Gleichwol fagen Sie mir, daß Sie mich nicht zwingen wollen. Und doch wird das Bewegende Ihrer Ueberredungen in der That ein Zwang. Ich fan Ihnen noch nicht fagen, wozu ich mich entschlossen habe: aber ich halte es für Pflicht, Ihnen den Berlauf dieser Sache nach und nach zu melden.

Ich hatte meinen lesten Brieffaum geschloffen, als Derr Puff mir Ihre beiden Briefe brachte. Er klopfte an die Thur, und fragte, als ich "hereine rief, von braussen: "Seind Sie angeklei. "bett" — Ich ging nach der Thur. Er bütte sich mit hoher Errethung, und gab mir die Briefe. "Gottlob," sagte er, "meine Beste, Gott-nlob baß Sie leben! Ich bin irgendwo gewesen:

1 11

<sup>.</sup> Diefer Brief folgt.

naber fchelten Cie nicht; 148 Gie biefes alles gle-

"Ich fürchte, baf Ihre Reife fruchtlos ge-

"Surcheen Sie bas? horen Sie, ich nehme "bas als ein gutes Zeichen an. Sie furchten nbas? Aber bavon hernach. Lefen Sie nur!— "Mein Juloen," (benn fie war im Zimmer) "wie ngehes bir? Ein Wortchen is — Er wintte und fie folgte ihm.

Es ist unnethig Ihnen zu fagen, daß mir das Herz. schlug; daß ich Ropfschmerzen empfand u. f. w. Ich las Ihren Brief sehr oft; — und es ward mir immer gewisser, daß Herr Pass mich nicht glüllich machen fan, weil ich glaube, daß ich nie eine verstärfte Neigung gegen ihn bekommen werde. Seine Reise nach Wiemel miefälle mir. Ich dense in der Eharnicht mehr an Jeren Less zu den den eine mitleichen werthe, oder vielleicht unverzeihliche, Enperheit: aber ich fan eine unwillfaltliche Empfindung nicht unterdräten, die mir sagt, daß herr Puff mit ihm gar nicht verglichen werden fan. Dies ward mir bei jedem Lobe, welches ich in den Wiemelschen Briefen las, gewisser.

Wie ich in ben Speisfal trat, ftand Herr Puff vom Flügel auf, wo Aoschemen feine Leibarie gespielt hatte. Er fingt sie feicht, und ich mus gesiehn, daß sein Bass nicht unangenehm ist. Er. gruffte mich fehr ehrerbietig, und verlies das Zimmer, indem er mir ins Ohr fagter "Ich "darf nicht zutisch bleiben, dem ich mus dahn "behn, daß Sie nur nach und nach sich am nich "armen Mann geweshnen i wie" — Ich hatte ihm gern geautwortet, wenn ich etwas schillichs gewust bätte; doch wird er an meiner Verbeugung gewerft haben, daß ich ihn in der That nicht verachte.

Madame Van Berg überhäuft mich mit Liebe. Sie halt ihren Bruber, fehr werth, und wünscht mit heftiger Leidenschaft, mich Schwester nennen zu können. Koschebens Betragen befremdet mich. Sie thut sich eine qualende Sewalt an, um liebreich gegen mich gu schriene.

\* \* \*

Die berwittwete Fray Professoriun hat mit ihrer ditsten Sochter uns heute besiecht. Die legtere hatte Schuhe an, durch beren Sohlen der Strumpfbervorsal. Ich zitremen ich an ein solches Elend denke! sich nicht trofen kleiden zu können, das ist etwas entspliche: ich begreife geber nicht, wie die Noth einer, um die Stadt so verdorgen bleiden zum den Ramilie der Stadt so verdorgen bleiden konnte? Juschens Freund mus doch stark Ursach haben, diese Leute schmachten zu lassen! Uch ging mit dem guten Madden beiseit, und das sie ein pahr von meinen Schuben anzuziehn. Sie that es, kuffre mich, und logte kein Work.

Ich fair schweigen: aber es marb mir schwer, nicht mit ihr von ihrem herrn Benson ju reben; Gies ift ber Conrector, ihr Liebhaber;) fie fing felich bavon an.

"Ich habe," sagte sie, weiel Bertrauen zu Ihmen: geben Sie mir Rath, bes herrn Benson
"los zu werden, ohn ihn unglüstlich zu machen ..."
(nach einigem Nachdensten) "und ohne mich felbst
unglüstlich zu machen. Soll ich ihn abweisen:
"so sind wir beibe unglüstlich; soll ich ihn nehmuen: so sind wirs wol noch mehr."

"Run? und im britten Fall?"
"Ach es giebt feinen britten!"
"Alicht ben: ihn warten zu laffen?"
"Sie wiffen nicht, wie hart Ihre Forbrung

wift! er wartet fcon ins achte Jahr!"
- Ich hielt bas fur unmöglich; benn ich

weis, baf fie erft 23 Jahr alt ift.

Sie verbarg ihr Gesicht, und sagte: "baber "sommt alles Unglut! son im 15ten Jahr babe "ich mich heim lich mit ihm versprochen. Wit "find vor Gott so rein von Lasterthaten, als wir "ses in unserm Sewissen ju errichten war in den "lumsänden unvermeiblich, worinn wir und be "sanden. Herr Benson, damals is Jahr als, "war Umanuensis" (das heist vielleicht: Schreiber?) "meines Vaters, auf besten Bibliomte wir gange Tage mit Sammung der Vamianten (ich weis nicht mehr, ob sie dies für erteiberen (ich weis nicht mehr, ob sie dies für Schreiber

Schreibfehler, ober fur gelehrte Mutmabffungen. ausaab) stubrachten. Meinem Bater fiel es agar nicht ein, baf wir bei einer folchen Arbeit sirgenbeinen galanten Gebanten haben fonnsten; und bod), wenn ich Ihnen biefe gange Besfdichte ergalen tonnte: fo murbe bas mol ber weinzige Roman feiner Urt fenn. : Wir gewohnsten und fo fehr bran, und taglich ju febn, bag "wir ben Winter vermunichten, beffen Ralte uns "bie Bibliothef verfchlos. Mein Bater hielt unpfre Memfiateit fur eine beftige Reigung ju biefer m(unertraglichften) Urt ber Urbeit. Er glaubte, "berr Benfon muffe einft ein Meermunber ber "Gelehrfamfeit, und ich mehr als feine Mabame Dacier, Churmannin und Anbre, mer-Das er ff ju unferm Ungluf allgumahr ngeworden; ich aber habe gelernt zwanzig Gpraochen lefen, - und fan feine Guppe fochen und "feine Rath auftrennen . . . ..

— Ich lachte hier herzlich: aber das arme Frauenzimmer weinte bitterlich. — Welch unglüfliche Seschöpf ist doch die Tochter eines Etwengelehrten! Es glüfte mir sie zu beruhigen, so, daß sie dersprach, herrn Benson noch einige Monate zu vertrösten. Ich sührte sie wieder in Julchens Immer; und hier sah mans beiden Madchen an, das sie an einerlei Zufall frant waren. Rein, liebe Mutter, die Liebe soll mich nicht bethören.

Mein Gemuth ift fo unruhig, baf ich nur febr felten fabig bin ju fchreiben. Sest fan ich Rofdchens freundlichs Betragen gegen mich einigermabifen erflaren. herr Duff bat febr fcbarf mit ihr gerebet. Er bat ihr gefagt, "baf, wenn seiniger Unfebein ba mare, fie babe feine Berbinbung mit mir auf irgenbeine Art gebinbert, er nihr Erbtheil Julden verfdreiben murbe." Dagegen aber verfpricht er ihr einen fehr prachtigen Cehmuf, wenn fie gu feinem Gluf beitragen will. \*) Julchen, von welcher ich bies habe, feste bingu, Diefe Urt ber Belobnung bermoge alles über Kofchchen. Bei bem allen aber fcheint Rofchebens Beranbrung gegen mich wirflich bon hergen gu gebn. Cie fpet allemal mit etner Behmut mit mir, bie fie ju Ebranen bringt. Die Urfach bievon ift gang verborgen, fo wie ber Grund bes frommen Betragens, welches fie noch immer beibehalt. Die Stunde ber Doft übereilt Leben Gie mobl.

Sophie

<sup>\*)</sup> Das hat Sophie, wie wir zuverlassig wissen, aus bem Finger gesogen.

\*\*\*\*\*

## XIV. Brief.

Umftanbliche Befchreibung von herrn Duff legter Seet

### In Sophien, bon Benrietten. \*)

Meinel, den is Jul.

Sohlan, du theure Sele, dein Schiffal ift entschieden. Beisen Sie herrn Puff ab: so will ich dienststen Meisen Sie herrn Puff ab: so will ich dienststen zu nehmen; denn in der That, der Mann berdients ein Mödofen zu haben, wie Sie und ich zu sen hoffen. Ich bin sein zie die und ich zu sehn hoffen. Ich bin sein zu die Bien Frau glütlich senn wirt. Breimutig mit Ihnen zu reden, mein Kind, Eine von uns beiden mus den Mann haben. hier haben Sie einige Nachricht von seiner Erischeinung.

Wir lieffen uns nicht einfallen, baf biefer Mann in der That hieher gesgelt fei. Die Frau E. ergälte mir die Umffande, unter welchen sie ihn zu Calais kennen gelernt hatte, die er Ihneni felost bekannt machen wird, (und die Ihnen sehr wichtig werden mussen, vonn er Ihnen mit seiner unptalhaften Urt sein Betragen gegen den berarmten Kaufmann sagen wird) und als sie beim Schlus der Erzälung hinzusetze: "ich würz

<sup>\*)</sup> Dies ift ber burch herrn Puff überbrachte Brief. -

wbe febr rubig fterben, wenn herr Puff noch berpfelbe ift, und wenn Sophie fich entschlieffen tan, wihm ihr Chiffal zu übergeben!" fieh! ba fam - nicht herr Puff; nicht herr Leff \*\*; fondern, ohn angutlopfen, beibe guffe nach ber linten Ceite gerichtet, ben fpigen but bor bem Dagen, bon Theer fo balfamifch riechend, wie unfre jungen herrn bon frangofischen Baffern, fam ein moble befannter . . . nun freilich, ber Cornelie. junge: "Schifsherr Puff fchitt hier bas, unb per lies gruffen." Bugleich fchob er bie gusbefe gurut, ftellte fich, um fie nicht gu befubeln, auf ben getafelten Rusboben, und bielt fein Dapier fo lange ins Bimmer bin, bis ich aufftebn muffte um es ibm abzunehmen. Bir lafen es, inbem er unterbeffen mit hollandischer Beredfamteit bem Joli fchmeichelte. Es mar eine fehr mohlgefeste Bitte bes herrn Puff um bie Erlaubnis, feine Aufwartung machen zu burfen. Wie froh unfre Matrone mar, tonnen Gie leicht urteilen. muffte in einigen Zeilen feinen Befuch jum Mittagseffen und ausbitten. Bie ich fie bem Rnaben gab, fagte er: "Stehf'r bom Mittagsbrob "brinn?ce

"Ja !"

"Dho! ich habefur ben herrn schon gugefocht; "und benn ifter auch noch nicht flar; boch er soll "schon kommen."

herr Puff fam gegen Mittag, fehr mohl, und befonders in ausnehmend ichoner Bafche, gefleibet.

fleibet. - Im Borbeigehn, Sietchen, mas molleu Gie? ber Maun ift fchon und, ich mette, faum 35 Sahr alt! - 3ch will Ihnen von ber erften Unterrebung nichte fagen; fie betraf auffer ben bieber gehorigen Gegenftanben bas Gluf eines langen Lebens; und mas er babon fagte, bewies mir, wie wenig ich bisher ben Berth bes Borts: "auf bag birs wohlgeh und bu lange plebit auf Erben!" verftanben hatte. Dir empfahl er fich burch eine Prife bom fchonften fpanifchen Tobat; und - ich folte Ihnen bies bielleicht verfchweigen! als bie grau E. fich auf elnen Augenblif entfernte, fagte er bertraulich an mir : "Gie icheinen über bie grau E. etwas gu "bermogen; ich habe etwas febr wichtigs von nibr zu erbitten . ...

— Ich lächelte.

"Billigen Sie meine Bitte, liebes Mabchen?"
"Ich fonnte Ihnen Glut munfchen, wenn Go"phie biefe Bitte fo billigte als ich."

"Schmeicheln Sie nicht, liebes Mabchen! ich "bin nicht einer Ihrer fuffen herrn; ich geh ge-"rabe burch, und nehm alles fur bare Munste an."

"Ich wunfche bas, und bitte Gie brum."

"Wollen Gie benn alfo mir nicht entgegen "fenn?"

"Diemals; ich wunschte vielmehr, bag Beiben "mit meiner Bermittlung gebient ware."

n Beis

€c 2

"Beiden? das ift niedlich! alfo wollen Gie "bei ber Frau E. ein gutes Bort fprechen?"

"Gehr gern."

"Werben Sie es auch vergeffen? horen Sie,te (indem er die goldene Tabatiere mit bem spanischen Tobat hervorzog) wich glaube Sie nehmen wern Se billa; wie, wenn Sie so gut waren, wieser Tabatiere sich zu bedienen, um meiner wiicht zu vergessen?"

- 3ch machte hier ein Geficht, wie wir Made

chen es ju machen pflegen.

Er fab mich tieffinnig an: "Was ich thue, "mag freilich so gang europälisch wol nicht fepu; "naber meine Sitten find ein bischen offindisch; und meine Meinung ist so gut, wie die Ihrige jemals "sepn fan."

- Ich machte noch bie borige Miene.

"Sie find vielleicht reich, vielleicht ein wenig "farrfopfig: aber bebenken Sie boch, baf berigleichen Schnurr pfeiffen nichts werth find."
und jugleich fielte er die Tabatiere in den Rafbeutel, der vor mir lag; — und jezt fam die Krau E.

Beitisch fas er tief in Gebanken. "Ich wun"dre mich," sagte er endlich, "daß Sie mich nicht
"fragen, wie Ihre Pflegetochter-sich befindet?
"das würde mich zu einer Unterredung einleute,
"deren Zwef meine ganze Frache ist." (Denn er ist im ledigen Schiff gekonumen.) "Und nun fiud
"wir auf dem rechten Punct; wie?"

"Was

"Bas hat," fragte die Frau E. "meine Pflez ngetochter auf Ihren Brief geantwortet?"

"Nichts, leider."

"Bas bermuten Gie?"

"Ich laffe mich in gar teine Bermutungen ein; "benn fie beunruhigen bas Semuth, und tauufchen; ober machen blobe."

"Laffen Cie mich aufrichtig reben . . . "

"Bravo! nur bas munfche ich !er

"ich zweifle baf Sietchen . . .

"Ich nicht; in der That, ich nicht! benn ich "habe Hofnung, daß ihr Hrt frei imd ba "bin ich freilich nicht der Beste; — aber man hat mehr Exempel, daß ein Matchen nicht den "Bessen ihrer Zeitgenossen geheiratet hat. ") Sie "hat nicht gesagt, daß sie an mir etwas auszu-"sezen hat also mus doch das, was ihr misfällt, micht so gar überwägendwichtig senn. Ich hat bei he Erdietungen gethan, die zwar nichts be"sonders reizends haben, die aber tausend Jung"gesellen nicht thun können oder wollen. Mei"me Gemülthart ist — so schlectweg PUFF:
"aber desto fichrer kan sie senn, daß ich so beides;
"aber desto fichrer kan sie senn, daß ich so beides;

tind oft ift ein, anfangs vertreftiche, Frauengunmer, burch die Bolge ber Sprobigfeit und Oer jest noch viel gangbarern — rasenden, seden Rechtschaffen gurufschwefenden) Eitelseit, auss spandlichste gefulen:

Inde fit, vt, quae se timuit committere honesto, Vilis in amplexus inferioris eat! Ov, pund bas, bunft mich, ift viel, obwol es an meioner Ceite etwas gang naturliche und alfo meione Chulbiafeit ift. Mein Alter bon 40 Sab. oren ift ibr freilich vielleicht nicht fo recht: aber nift mir boch ihre Jugend recht! Meine gamilie wift gut , und ihr ungemein jugethan. Quf meione Sigur fieht fie nicht; fie ift bagu allgubernunf. stig; und überbaupt ein Dabden nimmt einen "Mann nicht megen feines Echnauschens. Dein "Ctand ift fo lange ber jezige, als fie bas bul-"ben will; - boch ich tweifte nicht, baf bas lie-"be Frauengimmer Ihnen nicht alles folte gefdriesben haben? Uebrigens ruffe ich, bei biefer allerabings wichtigen Gache, Gott an; und bie Beruphiaung, mit melder ich bas thue, laft mich agute hofnung faffen." -

— Bis jezt hatte er den vollen Leffel über feinen Teller gehalten; nunmehr as er frisch binter
einen Teller gehalten; nunmehr as er frisch binter
einen Teller gehalten; nunmehr as er frisch binter
einfe gewöhnlich wenig fpricht. Ich lies nich alfo in eine Unterredung ein, die wider mein Bermuten allgemein ward. Er fennt Sie so genau,
liebste Frundinn, und sagte soviel zu Ihrem Cobe, und sprach davon mit einem so gesesten Mefen, daß ich deutlich merfen fonnte, wie er das
Derz der Frau E. gewann. "hören Sie," sagte er, "ich könnte zum Lobe des lieben Frauen"jimmers viel, sebr viel, sagen: aber mich dinkt,
"seitdem ich den Schus weghabe, mus ich

"fie weniger loben." \*) Bir vergaffen bas Efen; und verlieffen alfo fruber als fonft die Lafel.

Beim Raffe fagte er: "Ich murbe bon febr paroffer Gute ju fagen haben, wenn Gie bie Beoftimmung meines Schiffale, mir fcon morgen. "fagen wolten; benn Ihre Jahre, Ihr Berftand nund Gibre Reblichfeit laffen mich hoffen, baß "Sie beute fcon wiffen, mas Gie aus Ihrem sehmaligen Freunde machen wollen; wie? nund ich mochte gern morgen wieder abgehn, weil. nes mir nachteilig fenn wurde, wenn 3hre Pfleagetochter vermuten folte, ich babe mir gu plas ngenden leberredungen Beit genommen. abin bergefommen um Ihnen gu geigen, bag ich p(ich boffe es menigftens) noch bin wie vormale, ound um Ihnen ju fagen, mas ich fur fie thun Sabe ich nicht recht? wie? - Infofern wifts mir auch lieb, baf wir nicht ohne Beugen gemefen find. 3ch verfichre, baf ich burch meine Biebe nicht berechtigt zu fenn glaube, mich gu mundern, wenn fie mir nichts erwiebert: aber "fo lange fie in Ronigsberg ift, bin ich verpflichstet meine Gebulb nicht aufzugeben."

"Bollen Gie aber fo gutig fenn mir ju fagen,

"Das ift die einzige Frage, die ich Ihnen nicht "beantworten fan. Ich gatte die liebe immer. "für etwas gehalten, das der Untersuchung eines Ec 4 "Men-

<sup>\*)</sup> Hoc ipfum amentis eft, non onerare - laudibus. PLIN.

"Menfchen, ber jur Liebe nicht geboren ift, nicht werth zu fepn scheint. Ift das fo? wie?"
"Bielleicht."

Mun, und ba war in mir ein Streit meiner Bernunft und meines Bergens, fo bag mir ber "Ropf viel zu marm marb, als baf ich auf etwas phatte merten tonnen. 3ch fas ba, und gafte "Sietchen, und mit ibr, eine Regung bes Berstens an, bie ich nicht berftand und bon ber ich nalfo fo urteilen murbe, wie ber Blinbe bon ber "Karbe; nicht mabr? mie? - Das Mabchen ... (er rausperte) "bas grauensimmer hat Gottese pfurcht: ber Rufut, bas mar mir, auffer bei Julchen, noch nicht vorgefommen. Doch ja. "Einmal wol in Samburg. Doch bas mirfte micht Liebe; bas wirfte Refpect und Juneigung. "Sie hatte Verffand, und ben vielleicht mehr pale ich brauche; bas mirfte eine Art ber Erge. nbenbeit. Gie hatte Lebensart, und bas mirt, ste ein Dergnugen mit ibr umgugebn. "warb ich," (bier jog er bie Schnur bes Kenftere porhangs um ben Ropf) nfo marb ich verfirift; mund wenn fie bie Geile nicht gerfchneidet: fo mer-"be ich fo verftrift bleiben, bis fie mir aus ben Mugen ift. Aber nicht aus bem Ginn; mar-"haftig nicht; benns (er fchlug errothenb bie Mugen nieber) nich habe fie fchmerglich lieb. offe muffre, wie gut fie es bei mir baben wirb: sofo murbe fie, hoffe ich, manches an mir ubera nfebn und fich gefallen laffen, alles Glut bingue meh.

"nehmen, beffen Zuwendung in meiner Macht "fieht. Doch ich rebe zwiel; reben Gie nun "auch!"

"Ich seh, liebster herr Post, daß meine Sochnter glüflich sepn fan, wenn sie will; und ich "wünfche berzlich sie glüflich zu febn. Urteilen "Sie nun selbst, ob ich Ihnen hinderlich sepn "werede?"

"Ich mus Ihnen hier die Hand füssen, ob ich "es gleich ein bischen links mache; — es ist wol "so das erstemal in meinem Leben. Aber wollen "Sie mit nicht einige Zeilen mitgeben?"

"Ich fan nichts fchreiben laffen, als . . . "

"Und begehre ich mebr! wie? — Schreiben "Sie, was Sie jest gesagt haben! mehr brauche "ich nicht; benn wenn bas nichts fruchtet: so "benft Jiekchen anders, als die würdige Pflegesmuttet, die mit allem Recht ihr Muster war; — "und babor kan benn bas gute Kind nicht." Er fagte dies mit einer Ruhrung, die sehr angentehm war.

"Was ift aber," fragte die Frau E. "die him "dernis, die Sie bisher gefunden haben?"

"Das weis ich nicht; benn — es mag ihrem "herzen wiel fosten bies zu verschweigen: aber "sie verschweige es boch. Sie sagt, sie wolle "noch nicht heiraten: aber sie sagt es mit einer "Met, an ber man wol mert, sie sei überzeugt, "daß ein Christenstind so nicht fagen mus; wie? whem imgrunde ist daß nichts gesagen.

Eç 5

malben



"Mber mas bermuten Gie?a

"Ich laffe mich in feine Bermutungen ein; "benn . . . boch ich glaube bas fchon gefagt gu. "baben: ia, ich babe fchon."

"Biffen Gie aber, baf ihr hers frei ift?"

"Sefest, sie liebte jemand: so ift sie, wenn sie "das verschweigt, eo ipso gewis, daß sie den "Monsieur Jemand nicht lieden sollte; und sie ist wein zu gutes Mädden; Gott wird nicht zuge, wen, daß sie einen Menschen heirate, den sie "nicht lieden solte." (Er sprach dies nachdruftlich und mit ausgeshabnem Zeigesinger. Ich befürchtete, er wisse etwas vom Herrn Leff" aber einige Fragen, die ich von fern that, berubigten mich. Sie aber, liede Sele, bitte ich, die bezeichneten Worte wohgen!)

Ich ftand auf, um auf einen Ball zu gehn, wo ich mich versprochen hatte. Er wolte nicht bleiben; nich glaube sichrer zu gehn, " fagte er, menn ich Sie. Mademoiselte, im Adnigaberg "zur Bürgschaft aufstellen fan, daß ich in Memel "keine Aunstgriffe angewandt habe. Darf ich" (zur Frau E.) "beute reisen: so geh ich gleich "an Bord, und überlaffe es Ihnen mit der Post zu schrieben."

Er lies fich erbitten, am folgenden Tage wieber gu fommen. Jest war er tieffinniger als geftern. "Burden Gie wol," fagte er, "bofe wermben, menn ich eine fehr neugierige Frage tha-"bet wie?"

Bein ;

"Rein: aber ich bermute feine bon Ihnen." "Wie nun, Puff! boch, nur heraus! Motnaus fchloffen Gie gestern, bag Siekeben nicht "frei ift?"

"Cie ift gang gewis frei."

"Sut, bafa! und nun fein Wort mehr. "Its Wert von bir:" (indem er den himmel anfah,) "so bilf zum Glut; ist nicht von dir: fo "treibs zurut!"")

— Er erzälte und hierauf verschiedne Anecboten von Ihnen; unter andern (auf unser Befragen) die, von Ihrer Anfunft in Königsberg: und biese erzälte er holländisch, und so durchaus comisch, daß wir eine groffe Meinung von seinem Wis haben. Beim Weggehn sagte er aus freier Billfür, daß er sich Ihrer Reise nach Sachsen, wenn die noch nöthig wäre, (hievon gleich mehr!) nicht mibersegn würde.

Ich bin nun von vielem Schreiben sehr ermübet, und megte Ihnen doch gern noch mehr schreiben. Die Frau E. sagt, herr Puff habe seit 15 Jahren sich ausnehmend zu seinem Borteil gebessert, und Ihrer Aunst, mein Kind, werbe nichts leichter sehn als das, dies schofen Kaute zu brillantiren. Denken Sie hogerndlich als ich; — und Sie dachten immer viel gründlicher: so scholagen Sie diesen Mann nicht aus. Denk dran, Kind, es ist ein misslichs Ding um unste Reize! Ueberdem gewinn umfer Reize!

Cook Cook

<sup>\*)</sup> Mus einem Rirdenliebe.

Auf warhaftig nichts bei unfter Abweisung ber Liebesantrage. Wir find ein Ziel, nach welchem viele schieffen. Ein jeder, ber nicht bas Derz trift, zersplittert etwas am Ziel; — und endlich werden sie es Alle mübe, nach dem verunstalteten Kloz noch länger zu zielen.

ins Dhr will ich es Ihnen fagen; - unb es ift fo fchimpflich, baf ich es Ihnen gang leife fagen mus: 3ch bereue es febr, bag ich ben herrn & \* entfernt habe. \*) 3ch werbe mit groffer Befrembung gewar, baf man im 20ften Sabr anfangen fan, fich febr ju furchten! \*\*) 3d murbe ohne Reu an herrn &\* benfen , wenn ich vernunftig genug gemefen mare, bie Grunbe recht an maden, bie mich bewogen ibn gu bermerfen. Bielleicht find fie fehr gultig gewefen: aber ich mar zu thoriat, ale baf ich fie ernfthaft betrachtet hatte. Ersparen Gie fich in Abficht auf herrn Puff einen abnlichen Berbrus: er wirb um fopiel nagenber, je gewiffer folche Bormurfe fo ganglich uns felbft treffen, baf man fonft niemand beschulbigen fan.

Da! Ihr Cornelis! "Db ber Brief fertig ;mdire? Und wenn er nur in acht Lagen nicht "fertig

\*) 12h. G. 88.

\*\*) Penelope war noch jung, als fie bem Ulpffes fcrieb:

Certe ego, quae fueram, te discedente, puella,

Protinus vt redeas, facta videbor anus.

mfertig murbe! Memel ift meiner fech 8 ein mrecht guter Plaz; und daß auch der herr schon mieder segeln will!"

"haft bu benn auch meine Schwefter bei ber

mabame VanBerg gefehn?"

"Ich? o, unfer herr . fi! ich habe schon weimmal eins aufs Maul gefrigt! Wenn bie "Schwester so wolte als ich und andre Leuee; "so würden wir bas Offindienfaren balb ein leszen; aber . . ."

"Run weiter !er

"Ja, morgen."

— Ich kan Ihnen nicht berschweigen, daß ber Junge mir einige Pfund davana und Sevilla überbracht hat: ich wurde also sehr groffe Betweggründe haben, biefen braben Mann Ihnen zu empfehlen, wenn ich auffer benjenigen noch andere nöthig hatte, welche Sie fennen im herzen Ihrer

alletaufrichtigften Senviette \*\*



## XV. Brief.

Sophie nimmt sich endlich Julchens Sache an. Sophie an die Wittwe E.

Adnigsberg, ben 17 Jul.
Sch schreibe, um mich zu gerstreum. Ich sind be, bei der bom Papier entsernten Erellung bes Ropfs, zu welcher Sie mich gewöhnt haben, daß das Schreiben mit französischen Buchstaben meine Augen wieder ftakt, wenn sie, wie heute, durch viel Deutschlesen angegriffen worden sind; denn mich greiffen die deutschen Buchstaben an, bis zum Schmerzmachen; — eine Seite beutsch macht mich mehr mube, als ein Bogen französisch.")

Julchens

\*) Sophie hat recht. Kanns anders fenn, als bag Budftaben, die inwendig fo voll und auswens dis to fcbarf und fpisig find, bas Muge beleibis gen muffen ? jumal wenn, wie fo oft gefcbiebt, bie Beilen fo wenig gerabe find, baß fie bem muben Muge ju bupfen icheinen? Welche Grunde tonnen mir baben, diefe gothische Schrift beigubes balten ! Gie ermabet nicht nur bas Muge; fie ermubet ja auch unfre Sand! Doch mehr: (3he Schriftfteller babt es ja erfaren) fie ift Urfach ber Druffehler . Die unire Arbeiten entftellen. Und übers bem, find benn die Blagen der Auslander nicht bes Unborens werth : Ifte billig, bas mir bie Ers lernung unfrer, obnbin allerschwerffen, Gpras de burd bie Forberung ihnen erfchweren: "Bernt "Buchfiaben tennen und ichreiben!" That bas irgends eine Nation, welche Latein verfteht? Gingen nicht bie Sollanber und Engelianber mit autem Erempel uns vor? wollen wir allein tufifch fenn? - 3ch bin nicht der Mann, ber fo freimutig um Abffellung ber beutichen Schriftart bitten barfte, ale, mit bem beffen Erfolg, um Abftellung ber frangofifchen Briefs auficbriften gebeten morben iff. Aber ich mage bod au bitten : Pafft une forthin unfre Berte mit lateinfs fcben Buchftaben geben! Go, wie bie Dverbone fche Encyclopedie, ober fo, wie ber Sarles iche Cornes Lius

Julchens Kransheig kommt guruf. Das Mitleiben reifft mich bin; und ba ein legter Bersuch bei der Madame Van Berg fruchtlos gewesen ist: so habe ich, so viel es mich auch kostere, mit dem Herrn Puff gesprochen. Ich schrieb ihm dies Billet:

\* \* \*

"Bon einem Mann, wie Sie find, glaube wich sehr zuversichtlich etwas erbitten zu kennen. Sie haben sehr wichtige Dinge mit wir zu reden. Wollen Sie nicht diese Unterwedung noch einige Zeit, die ich gewis möge wlichst berkurgen will, aussezen, und mir dangegen erlauben, mit Ihnen von einer ganz anwbern Sache zu sprechen? Beranslatten Sie wättigst, daß ich Sie allein sprechen könner wahre versprechen Sie mir, daß Sie diesemal woon umfere Sache nichts sagen wollen.

"Sopbie \*\*"

\* \* \*

Er fam augenbliflich zu mir. Obemlos trat er ins Zimmer. "Meine vortrefliche Mademoimelle! Lieber Gott! was ist bad? Ich armer "Mann! was fan bas fur eine Sache sepn? "wie?..."

"Still, fiill, lieber herr Puff! Es ift ein Cherg!"
(Denn Julchen horchte hoch auf.) "Rom-

lius gedruft, werden wir, überall wo nicht Vorurteil herrscht, und der trachwelt gewis, gefallen! "men Sie!" fagte ich, indem ich mit luftiger Miene aus dem Immirer fprang. Er folgte mir, und legte feine hand auf meinen Arm: "Ad, liebes, "freundlichs Madden; vergeben Sie mir das: "aber diefe Freundlichfeit giebt mir neues Leben."

"Ich babe Gie gebeten . . . "

"Ja, es ist mahr; von unfrer Sache — "Sehn Sie," (indem er mein Billet vorwies,) "Sie haben so geschrieben, von unfrer Sache isoll ich nicht reben."

- Ich war unwillig: "Laffen Gie es lieber indruffen, ober fleben Gie es bort an bie laterns

mfaule unter ben Comobiengettel . . . ..

Er war so bestürgt, daß es mich jammerte: "Ich wieh wol," sagte er, "ich verderbe mir alles. Laf"sen Sie mich gehn! Ich bin ein Efel!" Er legs te die geballte Faust an seine Stirn, machte sehr links eine tiesse Strotugung, und wolte gehn: Thranen standen in seinen Augen.

- Gie fennen mein weiches Berg, liebfte Mut's

ter. "Ronnen Gie berfpredjen . .?"

"Ja, wie ein ehrlicher Mann; nicht ein Wort "will ich von mir fagen! Auf meinen ehrlichen . "Ramen! das ift mein hochfter Schwur!"

"Saben Gie eine bequeme Gelegenheit berans

softaltet ?ce

Dein, ich überlaffe bas Ihrem Befehl."

"Sinnen Sie eine aus . " Indem ich bies fagte, und er fcon bie hand an bie Rafe legte, tam ber herr Paftor Gros. "haifa! Ihro unnehmen.

"BolChrwden," rief herr Puff. .. (Mir ins Dhr:) "Ran der es wiffen?"

"Ja."

"Deiffa, herr Paftor, Gie muffen nachtifche smit uns fpagieren faren."

"Cehr gern!"

- Der Einfall mar bequem! bie Ctunbe mard bestimmt, und wir gingen in Julchens Bimmer.

Aber bier bauffen fich bie Begebenheiten , unb ich werde mich febr furt faffen muffen. Julchen faffte ein febr beruhigenbe Butrquen gu Berrn D. Gros. Er fpeifte mit uns; herr Puff nicht: benn ber ehrliche Mann bietet, menn er nur fo gluflich ift bran zu benfen, alle feine Reinheit Beitifch gewann ber Prediger bad Ders ber Mabame VanBerg fo ganglich, baf ich bor ungebulbiger hofnung eines gluflichen Erfolas bie Beit unfere Aufbruche faum erwarten fonnte. Die Madame Van Berg mar angenehm beffurtt. als fie erfur, baf ich mit ihrem Bruder fpagieren wolte. - Doch ich feb, bag ich fehr weitschweis fend werbe. Uch, befte Mutter, mein Ropf ift febr gerftort! Bas wird aus mir werden? Das betrubtefte ift, baf ich in meinen Undachten, welche meine einzige Gulfe find, mein Berg auf fo vieler Salfchheit ertappe! - Salfchbeit! fo molte ich wol nicht fagen. Goll ich mich aufopfern : fo muffe es boch wenigftens ohne Murren gefchehn! Bie gern wolte ich auf alle Berbindungen Bergicht thun, wenn ich nur erfaren tonnte, bag nicht Il Theil. 20

Eigensinn und Thorheit die Untrage bes herrn Duff abmeifen.

Ich will meine Ergalung fortsegen. Derr Puff borte mich auf ber Spazierfart, weil er fich nicht traute, gang fill, aber mit einem merklichen 3wange, an. Sobalb ich fertig war, fagte er: "Gie foll ben Junggesellen haben, und wenn er "an ben himmel gebunden ware."

- 3d wolte reben.

"Sagen Sie nichts, Engelchen! Ich heiffe "Cornelius Puff; sehn Sie? wie? fo gewis foll "Julchen Mabame Schulz heiffen."

— herr Gros unterbrach biefe Betheurungen, indem er ju mir fagte: "Sie haben im legwten Theil Ihrer Erzälung bes herrn Schuls wemig erwant: wie fommt bas?"

- 3ch fagte ihm bas, was ich muffte.

"Man kan nicht eher weiter gehn," erwiederte er, "als bis ausgemacht ift, ob herr Schuls "theils im stande, theils in der That geneigt, ift "Julchen zu heiraten. "

Micht?" fchrie herr Puff, micht im ftanbe? micht geneigt? So las ich ben Windbeutel unter whem Riel burchziehn!"

— Der Prebiger lächelte, und fuhr fort: "und "ob die Madame VanBerg nicht Grunde hat, "bie Sache schlechthin zu hindern? . ."

"Zu

<sup>\*)</sup> Eine Strafe einiger Geefarer , die ben Berbrecher an einem Strif unter bem Schiff burcheiehn.

"Bu hindern?" rief herr Puff: "fo habe ich melche, die Sache ju fordern; ich! mie?"

Es war ein grosses Glüf, das der Prediger bei uns war: dem ohn ihn war die Sache so verdorben, wie ein Mensch, der für die rubige leberlegung zu hizig und aus grosser Sutherzigseit furzsichtig ist, solche Sachen allemal verdirbit. Derr Puss ward bei den Borstellungen des Predigers so zahm, daß er zulezt sagte: "Lehren "Seie beide mich meine Lection; ich will meiner "Sechwester nichts sagen, als was Sie mir and "zetteln werden. Das weis ich wol, daß mich entschlossen und kanddaft bin: aber nicht wimmer fan ich mich fassen; und dann gehts los, nund fort! fort! Menschenversmid und kluger "Borsa mögen hinten schrein, wie sie wollen.")

— Wir beibe machten ihm alfo feine Rolle'; umb feine Gelebrigfeit machte ums alle so heiter, baff Madame Van Derg, wie wir zuhause famen, wol gewis auf einen Augenblif uns für Berlobte anaescho haben mag.

Wir festen beim Abenbeffen biefen Con in eine Stimmung, Die noch fichrer war; und nun fing herr Puff fein Wert an, gewis, baf ber Prebiger (ber heute bei uns blieb) und ich ihn traftig
Db 2 unter-

<sup>\*)</sup> Omnium perturbationum fontem esse dicunt intemperantiam: quae est a rota mente et a recta ratione defectio, sie auersa a praescriptione rations, ve nullo modo appetitiones anima nec'regi nec contineri queant. CIC.

unterstügen wurden: aber Ein Wink, den ich ihm gab, machte ihn stumm, wie ein frahnder Sahn verstummt, wenn über ihm der Habiocht hinschiestlicht, a. Der Aufuk, ja," sagte et leise, "Sie mussen wie einst eine Madame Van Berg sah und mit grossen Augen an; denn wir lachten, und sie word nur immer verwirrter, da sie ge glaubt hatte, ihr Bruder habe mir sein ganged berg geöffnet, und doch an seiner Vestützung und meiner Lustigseit merten konnte, daß sie sich irrte.

\*\*\*\*\*

## Fortsezung,

wo vielen Lefern herr Puff beffer gefallen wird, als die anbern handelinden Perfonen.

Sch fühle boch, daß ich der Bersuchung nicht Ju widerstehn vermag, diesen Rachmittag Ihnen ju beschreiben. Ich habe nun endlich Juddrens hiesigen Freund kennen gelernt. Es ist ber Prosssor E. Sie selbst fand sich nicht start genug, ins Besuchzimmer zu kommen: aber sie hatte veranstaltet, daß er eingeladen ward. Entzuschen ward zu sehn, wie die beiden Freunde, Kros und E., sich grüßken; o! wie sehr veredelt die wahr Freundschaft den Menschen! Diese beiden Männer liessen nichts von jenen sehn: seine Umarmung, keinen Rus. Blike, welche sich schnell begegneten, ich mögte sagen: zusammenklossen. fioffen, und ein Druf ber hand, zeigten, welch heiligthum ihr herz ift. "ha," fagte herr Puff, "Sie kennen sich? Sie find Serzensfreunde:" (Und boch hatten fle sich noch nicht angerebet!) "Run, Schwester, das ift mein Cafus! zween "Freunde zu sehn! und ba so ber britte Mann zu "senne is, bas ist der Drimmel!"

- Ein Brautpahr, beffen Liebe bewundert wurde, konnte keinen angenehmern Auftritt geben, ale biefer war.

"Gott," rief herr Puff, "ba hat Gellere medft: Gei ohne Freund: wieviel bermiert bein leben! ober wie er fo ungefar magt."

"Mein, nein; so sagte er," rief herr Gros, indem er seines Freunds hand ergrif; wollig mo; und das sett er hingu:

"wer wird bir Eroft und Muth im tinglat geben,

"Das belohne ihm Gott, daß er das gefagt "hat," versette Gerr Puff mit einer Than der Freude im Auge. "Wer der Freundschaft nicht "fähig ist, der ist mir ein schreftlicher Mensch! Und micht wahr, herr Professor? es giebt Städte, wo man wenig Freundschaft findet? Und hören Sie "doch: solte eine solche Stadt selbst schuld bran "sepn?"

"Der herr Paffor," antwortete herr E\*, mift mehr gereift als ich . ."

Db 3 — Die-

in the same of the

- Diefer machte eine Bewegung, Die einer Berbenaung abnlich fab. Die Menfchen" (fagte er) sfind überall, ba mebr, ba weniger, fich gleich : aber sfie fonnen nicht überall bie Bedurfnis ber greundofchaft in gleichem Grade empfinden; benn hiegu ngehort eine gemiffe Mifchung ber Ctanbe, wie sum Beifpiel in Berlin, Dangig, Leipzig, Wien, nia in Ronigeberg felbft. Gind an einem Ort muviel vornehme Perfonen, wie s. B. in Bar-"fchau, Stettin, Sannover zc. fo ift beinah gar Eind guviel Reiche ba; ntein Mittelftanb ba. 31. 3. in Samburg, Lubet, und einestheils Dresben zc. fo find die Urmen gu blobe, fich auf pirgenbeine Urt zu verbinden; und in beiden Salplen wird wenig Freundschaft moglich fenn."

"Sie vergaffen vielleicht," fagte Herr T\*, "den wortten Hall? den: daß an einem Ort zweiel "Arme feyn können; und das, dunkt mich, habe ich in Rostok, halberstadt, Freslau und ähn-nlichen Orten gefunden: dann sind keine Freundschaftsverbindungen möglich; — ja, dann sehlt "sogar der, sonst allgemeine, Trieb zur Geselligsteit. In mittlern Sködern und und dem Lande das übe Baublichaft, ibr Leiligthum: aber da iste auch "schon, und sieht vest."

"So mag es denn mol," fagte herr Puff, "in "Daberftroh veft fiehn wie ein Eifen; das tan ich "mir denten. Aber herr Paftor, Sie fagten ba "ein wein Wortchen von der Gleichheit der Stan-

"Rein, lieber herr Puff, babon fagte ich midits; eine Mifchung ber Stande, fagte ich, genhort bagu, baff an einem Ort Freundschaften midalich werben."

"Das wolte ich auch fagen; benn vergeben "Sie mirs! Leute eben bes Stands find felten "Freunde. Ich fage Ihren auf ben Ropf ju, "bag Sie unter allen Ihren Umtsbrübern feinen weinzigen Kreund baben."

hier nahm ber Professor bas Wort: "thun "Sie meinem Frembe nicht unrecht; selbst in Remigsberg sind zween Prebiger, die ihn aufs bergnlichste lieb baben."

"Das ware der Rufuf! o! das folte man int 
"Dartin och Ehronif fegen. Ich will jest gleich 
"Schifejunge werben, wo ich in meinem Leben 
"streen Prediger gefehn habe, welche Freunde wa
"ren; und ich bin doch fo hie und da gewefen, 
"und bei ben Geiftlichen habe ich fo überall Be"fanntschaft gesucht."

— hier gesteh ich, liebste Mutter, baß ich munichte, jemand aus der Gesellschaft mögte nach den Ursachen dieser Ternnung fragen, die in diesem Stande auf eine so anstössige Urt herrscht. Um es dahin zu bringen, sagte ich zu herrn Puff: "Und Sie mussten auch zum Ungluf lauter schlechmte Leute antreffen?"

D 3 4 10 Ei

"Ei gum Stern, nein, Mabemoifelle. pfenne . . . . " und bier nannte er smantig ber berühmteften Brediger. "Ihr herrn," fubr er fort, mich will gleich ben nachften Conntag felbft prebigen, wo ich Ginen gefunden habe, ber mit mautem Bewiffen fagen fonnte, er bertrage fich mit wfeinem Collegen, ober mit fraenbeinem Amte. pbruber. herr Pafter Gros, ich berehre Gie mehr als Ginen; was ich fage, gilt Gie nicht: maber baf bie herrn fich Amtsbruber nenn:n. nfebn Cie, bas crepirt mich. Sat jemanb ein Befet gegeben , baf fie fich fo nennen follen : fo nift er ein Reind biefes Ctanbe gemefen, und hat nes allen jum Schimpf gethan; benn bas fonnte mer borberfebn, baf fie nicht febr bruberfich les ben murben. " )

hier bachte ich, es ift Beit, bie Sache ben herrn naber ju legen. "Wie fonnte er bas aber "borferfehn?" fagte ich.

"Ei!

Mon taigne (— ich wansche allen, in der Speache sebr settigen, Lesem eine gereinigte Ausgabe dies se Buch, bei mel. bem mon — Stundenlang lächeln fan) Mont aig ne sagt (in Seiner Sprache). C'est à la vérité vn beau nom et plein de dilection, quo le nom de frere: — mais ce mellange des biens, ees partages, et que la richesse de l'vn soit la pauveré de l'autre, cela destrampe merueilleusement et relasche cette soudure fraternelle. Les freres sayans à conduire le progrez de leur auancement en mesme sentie et mesme train, il est sorce qu'ils se heurtent et choquent souvent.

"Ei! ohn herenmeister zu sepn! . . . Indem er fortsaren wolke, wurden here Geos und To zu Iulden gerufen. "Ich will Ihnen meinem weinig wol sagen," suhr er jezt fort, "denn mich habe so über die Sache nachgedacht: aber "hernach wollen wir es den beiden herrn vorlessen. Schn Sie, vors erste vertragen Amtedwogenossen sich in, sie seine in welchem Ecande sie woollen; denn das lässt der Brodneid nicht zu." "Und dessen sollen solle ein Geistlicher schlig sepn?"

"Doho! warum nicht? ift er nicht ein Menfch! sund ein guter Menfch ift er nicht immer. Und ba waffen Gie fich mebr fagen! Gewiffe, bas heifft, »beffimmte, Einfunfte machen bei ihm gerade bas saeringfte aus: folglich fommt bie Sauptfache feie ones Unterhalts auf bie Gemeinbe an. Flugs alsofo mus biefe gewonnen werben. Gut! ba laffen "Cie und iest ftehn bleiben. - Dun ift boch immer »Einer mehr ober weniger gefchift als ber Unbre. "Der Ungefchifte tan ben Beffern nicht leiben, melocher entweder mehr Einfunfte bat, weil er Die Leuste mehr an fich reifft , ober von welchem Er boch wermutet, er werde einft gluflicher fenn als Diefer wird alfo gehafft, verfolat, ver-Maumbet : und wo nicht Liebe ift, ba ift boch mol nauch nicht Gegenliebe; - ba haben wir gween "Reinde. Auch fangt wol ber Gefchitte bie Rag-"balgerei an. Er fieht, jener ift ein Stum-"per; folglich fest er voraus, ich will fagen, fu v. sponirt er, bag biefer Stumper 36m fo arin Db 5 mift,

wift, wie alle Stumper es maren; er meibet ibn onun, traut ibm nicht, und macht alfo jenen anch "mistrauifch; - und bamit ift ber Deut fch er los. Der Gefchifte ift auch wol ein bischen übermus stig, moquirt fich alfo fattlich uber jenen, mober rebet bon Allen nicht viel guts. short Sanns hinter ber Mauer; ber ergalte bem "Gevatter Blint; Glint faats bem berrn Canbi-"bat Spes, welcher auf ber Jafr. Tochter Ra. menstag ein Berechen gebrechfelt hat; Spes pergalte Er. BoblEhrmurben, luat auch ein bis. ochen bingu, wie Deifter Slint und Rachbar manns. Run borte bes geifilichen herrn Chpfrau und Tochter. Diefe tragen es in bie 200schenbifite; ba bate bie Simme auch fchon gehort; mund bie weis bem Dinge erft ben rechten "Somung ju geben : - und ba brennt bas "Reuer unter ber Afche; nur Wind brunter: fo swirbs lichterloh aufschlagen; und Bind bat Eis mer bon beiden herrn gewis in ber Lunge. Sin ngeht er alfo, fleigt auf bie Rangel, und macht "mir ben herrn Collegen fo . . . ..

"D was fagen Gie? Welche Dbrigfeit litte "das wol?"

"Dbrigfeit? welche Obrigfeit hat benn Zeit in "bie Predigt zu gehn? Da schlafen die herrn "hubsch aus, ober faren spazieren; benn in ber "Weche haben sie nicht Zeit. \*) Das weis auch "ber

<sup>\*)</sup> Manche obrigfeitliche Perfon murbe in ber lacherliche fien

oder arme bebrufte herr wol abjupaffen; und mim Rothfall fufft er acht Lage porber ben Rof "berjenigen, bie ibn beiffen tonnten. - Prebigt wiener nun wieder auf ben Unbern: fo gehn Gie seinmal bin, und lefchen Gie! Prebigt er nicht "wieber: fo haben feines Umtebrubere meibliche "Ramilie, die Amme und ihre Genoffen, Ge. "BohlEhrmb. felbft, herr Spes, Deifter Rlint, "und Rachbar Sanns gewonnen. "Gebt ihre," sheifte ba, sob ere nicht feliciter einftett! ob ser fich nicht verantwortet hatte, wenn er fonnnte? - Ber nun ben groffeften garm gemacht "hat, ber hat ben Pobel gewonnen, bies vielfoopfigte Thier, bas an einem einzigen Zaum gegongen wirb. - Das, bachte ich, mare fo ein Dortchen gur Erflarung bes Collegialifchen Safsfes; - und gehte benn auf Academien und in "Schulen um ein Sarbreit beffer?"

Mber Alle wurden boch nicht Brodneid ha-"ben? Es giebt doch welche, die auf gleichen Ge-"halt oder auf die Theilung angeset find?"

"Gut, ich will auf beibes Ihnen bienen. "Das Gehalt allein macht beibe nicht gleich. "Diefer befommt einen Rorb Champagner, ober "so was her, und ber Andre nichts. Das "fieht ber Rufter, ober so ein Menfch. ha fra "nich gefehn, ber lauft hin und fagts; und

ffen Verlegenheit seyn, wenn einst, anstatt ber Nachfrage nach dem Zustande der Fabriken, diese Anfrage kame: "Welches ist der leidlichste Geistliche?"

"bas thut er gewis; benn ber Rerl hat nichts anbers ju thun, weis auch, baf er ein Butterbrob "babei verbient, und überhaupt gilt von ben Ruoffern und ihres gleichen bas, mas man in grant. preich nennt foutier froid et chaud. Richt geanua: jener wird jugafte gebeten, und biefer meis son nichts; bas weis ber Rirchenbebiente wies ber gelegentlich angubringen, - und nun gehts Und wenn bas alles nicht ift: fo laufen bie Leute bem einen aus ber Rirche und heren "ben Unbern; und bas ift ein erschreflich Derge "leib. - D horen Gie einen Cpas. Ein Drebiger (ich weis nicht mehr, wo !) flagte bem "Renige, (gleichviel, welchem?) "ber und ber "Baftor predigt mir alle meine Pfarrfinder in feinne Rirche berein." - "Gefchwind geh er bin," pfagte ber Ronig, pfleig er auf bie Rangel bes "Manne, und predige er ihm alle Buhorer wie-"ber beraus." - Wolte Gott, bag alle Geiff-"lichen in biefem Kall fo bachten, wie mein ehmas "liger Schifsprediger. Water bies er; jest Prebiger in einer groffen Stabt. Der Magistrat molte ein gewiffes Ctabtfind placiren, und merrichtete beswegen ein Diaconat. "Bafer, Rotabene ber Mann ift ohne fa!fch, "freute fich bruber. "Ich bin ein Arbeiter," fage nte er, mas ich thun fan, merbe ich forthin treualich thun, und wo moglich noch mehr, um nienem ein gutes Erempel ju geben: aber ber "Dbrigfeit weis ich Dant, baf fie ihn angefest "hat:

"bat; benn wir arbeiten auf Gines herrn Relbe; "bier Mugen werden mehr fehn als zwei, und zwo "Stimmen werben mehr predigen als Eine; sfurg, im Gangen mus allerdings jest mehr gesthan werben als gubor : und mas fan ein rechtpfchafner Prediger mehr munichen?" - Co. "bann, Mabemoifelle; fagten Gie auch bon ber "Theilung; mas hilft bas? herr & hat bie Do. mehe gehabt. Run fommt herr 2, und bie herpren theilen fich. 5,Go menig?" fagt herr 2. "Dehr faat er nicht; aber in feinen vier Pfalen "gehte andere : "Gieh nur, mein Rind, ob mir "bei bem Collegen auf einen grunen 3meig fommen werden? Satte 3ch ben Mctus gehabt: ba mare agns ein ander Ctuf Gelb eingefommen!" Das hort die Rinderfrau in ihrem Ilco-"ben ; und gwifchen diefer und bem Publico bleibts. "Ran bas autes Blut fegen!"

- Es ging mir nah, geliebte Mutter, zu finben, daß hierinn fehr viel Warheit ift. Indeffen, obwol herr Puff diefen Con beständig hat: so missiel mirs doch, daß er so frei redete, in Gegenwart eines Stubenmadchens, welche ihm eben eine abgetrennte handfraust anhestete. — Sie ging jezt hinaus. Ich lies etwas von dem merten, was ich jezt gesagt habe.

"Dein," fagte er, "ba bin ich Ihrer Meinung inicht. Ein jeber, ber bas Aergernis einficht, "folte bagegen eifern. Die Scheu, mit welcher "wir reben, kommt noch aus ben Zeiten ber, wel"che vor Luthern und Calvin waren. Wosn die "blinde abergläubsche Furcht? Werden die Herrn "ssich je bestern, wenn wir unste Misbilligung ihs "nen nicht recht start zeigen? Ei! ich wolte, daß "jemand das öffentlich in die Welt schriebe. ") "Wen's

P) Das babe ich nun gethan; (welche Folgen es gehabt bat und taglich bat, bas - bleibt unter uns;) aber ein Runfrichter fagte: der Verfaffer bat das gethan, was Montaigne nennt: ... . dans le panier, pour après le mettre fur fa tefte." \*) Er folte bedacht baben : ob, in Sinficht auf feinen Stand, fiche fcbitt, die Mangel des Predigerffands mit fo ffarter Breide gu geiche nen : - 3ch antworte: 1. Schwache Rreibe marc nicht fichtlich genug, marbe fich vermifchen, mare nicht wirfliche Zeichnung, fonbern nur Gtigge, mol gar nur Etube: folglich Satyre. 2. 216 Cosmos polit babe ich feinen Stanb. 3. 3ch fab, bat ich beffre Beiten erleben murbe. Gie find ba: bie Gots tinger (ich bente bas beifft: wirtliche Schiebs: richter?) haben mein Beginnen gut aufgenommen, und ein Buch von lauter Predigern verfafft (fonft unfreundlich genug, um, wer weis auf welche Madricht bin! mid, melder Detlenburg nie gefehn bat, ju Babren im Detlenburgs ich en bes Bredigtamts gu entfegen) bat mein Buch Predigern angepriefen. \*\*) - Freilich (ohn oben befagter Folgen gu ermanen) bin ichs mol gewarges morben , bag man mein , auf biefe Art allen Blifen ausgefestes Sleib, febr genau befichtigt und fraftig gefaubert bat, fo, als muffe man an mir bes Diche ters Unweifung befolgen :

<sup>\*)</sup> Parifer Musgabe von 16(7. Geite 632.

"Ben's trift, ben treff es. Beffer baf wir laien meins breinreben, als baf mir ben Rrug fo slange jum Baffer gehn laffen, bie er bricht. Die lange wirds mahren: fo fallt auf einmal walle Achtung gegen ben geiftlichen Ctanb, beffo ntieffer, je ploslicher fie fallt. 3ch bachte, wenn "biel ehrliche Leute, wie ich, von welchen man wweis, wie fehr fie die Religion und ihre Diener werehren, wenn, fage ich, viele ihres herzens Deinung fagten: fo maren bas Stugen, bie sbas manfenbe Gebaube halten fonnten. nam Ginten fchulb ift, bas murbe bann, ohn nuns, abgetragen werben. Gind bie Berrn (mie sfie es benn auch gottlob wirflich find) Boten bes "Ariebens: fo las fie auch im Frieden manbeln. Ber bas nicht thut: wie wolte ber ben Cchamben, ben er fliftet, fich felbft, ober uns, verberngen tonnen? Und was hilfte, wenn er, oder ich, sibn verbergen wolte? Um Conntage fieht er ba "bor ber gangen Gemeinde: ifte nicht naturlich. "bag nun, es fei beim L'hombretifch ober auf ber Bierbant, von bemjenigen gefprochen wirb, ben malle leute fabn ! Ich bin viel gereift, liebe Da-"bemoifelle; ich verfichre Gie, bag ich in Ctab. sten , wo ich noch feinen ber Prediger fannte, in wimei brei Tagen gewufft habe, ob die Gemeinden naut

Puluis si forte
 Deciderit, — excutiendus erit.
Et, si nullus erit puluis, tamen excute nullum.
OVID.

"gut verforgt waren? Ich burfte nur auf die Cof"fehäuser gehn; sprachen die Gesellschaften nicht "bom Prediger: so waren gewis unter allen, we"nigstens zween, gute und rechtschafne Prediger in ber Stadt."

"Das fan ich nicht laugnen," fagte ich, "baß "ber Berbacht ber habfucht viel Geifische trift ..."

"Das ift ja naturlich," fiel er ein; "und bilplia iffe gemis nicht . bruber zu footten. plauben Gie mir, Ihnen gu fagen, wie ich mir bas porfelle. Ctabte und Dorfer waren erft afleiner. Rach biefer Proportion marb bie Da tritel (bas heifft bie Bestimmung ber firchplichen Einfunfte) gemacht. Das Gelb mar "rar und gultig; folglich fonnte ber erfte Daoffor loci gufrieben fenn, mars auch. "baute fich ber Ort an. Gemeinbe und Arbeit und "Bretiarerum murben groffer - und merben "bis biefe Stunde groffer. Der Prebiger bat fo. spiel Achtung fur feinen Stand, baf er auf feine meue Matrifel bringen will. Berarmen? bad wift nicht eines jeden Cafus; Sandel und Wanbel barf niemand treiben, und bem Bauer bie "Dflugraber ober bem Burger bie Gevatterbrie "fe zu machen, bas will er nicht magen." \*)

"Gut;

<sup>\*)</sup> Die Welt wels das: aber sie behandelt die Geiffle den, als batten sie fic für die Parthie der Stoifer erklärt; als bebaupesten fie, fo praiend wie Seneca: Demendum redus rumultum et viden-

"But; er fcbreibe alfo."

"Und mas? Predigtbucher! mer liest (ober mmenn auch bas fein Rummer nicht mare) melocher Buchbanbler bezahlt bie, wenn ber Mann midt borber burch andre Schriften fich befanntmaemacht bat? Theologische Schriften! er hat wia feine Bibliothef; und bamit citirt ibm ein Doctor bie Paters, ober wie fie ba beiffen; mund überhaupt, mer liest fo mas? Wochens "blatter? ei! er fommt ja nicht mehr in bie Welt; shat vielleicht nie hinein gefuft; mas meis er ber Delt ju fagen, mas fich gerabe in biefe Boche erfdift? - und bumbe fchmeifft ibm ein Beistungefchreiber ben Rangelton in ben Bart. Ge "dichte! ja, bei Bier (wenn er bas noch hat) mund Sartoffeln wird er was trefliche bichten! sund überbem ian pen mir ja unter einer Gund affut bon Gebichten! Moralifche Schriften, ome er bie Menfchen fo fchilbert, wie fie immer pfind, und wie fie gu feiner Beit maren? ia; ba shat Bellert, ber both nicht einmal ein Brebiger wift, mit feiner &r d fin fich bie Singer verbrannt; sund jener Drebiger, ich weis nicht mehr wie er

dum esse, quid in quaque re sit; als sei bas gang untrugsich: Scies, nihil esse in rebus terribile, nisi ipsum timorem; — neque hominibus cantum, sed et rebus personam demendam esse, et seddendam faciem saams.

II Theiling

"beifft, \*) ber bie Dahr Schaufviele gefchrieben shat, hat auch ein bar brin gefunben;meinen hochgraduirten herrn habe ich felbft bris wher gefprochen, und ber fchmis mit lauter Bealial um fich. lleberbem beifft ja: (wie herr "I. neulich bemerfte) jebes, in Sandlung gefeste, Capitel der Moral fogleich ein Roman; unb anoch babe ich feinen beutfchen gurften gefebn, wher fich machtig genug fühlte einen Schriftfteloler, befondere Prediger, ju fchujen, wenn bernfelbe in ber Schilberung Aller Stanbe auch ben ngeifflichen Stand ad vieum gezeichnet bat, nund bann bie herrn im Umtseifer bas ju bergen inehmen und bem armen Stumber es nache utragen. " \*\*) : "

Eich, mein folder in cognito!

"Ja, herr Pafter Gros fagt, bas geh nicht wat. — Rum aufs borige, benn bied ift mir zu "boch; ob die Gelehrten ihre Spions haben; ob wein Antor feine Schreibart nicht genug versteten "iden alles bas weis ich nicht. — Was bleibt "also bem Prebiger übrig, ben überdem Bettlet, "Speuchler und Landstreicher überlaufen? Mus wer ba nicht gute Acci ben zien wunschen? und

<sup>3)</sup> Und wir wiffen nicht, wen er, unter fo vielen unfrer - Schriftstellenden Collegen, meint. (1776.)

Iudicium, — foretaeque iniuria formas!

abom Bunfchen bis jum Suchen, und bon ba "bis num Jufammenfcharren, ifte nicht weit. \*) -33ch will Ihnen aber noch Gins fagen; und "bas, liebe Dademoifelle, fonnte wol etwas fenn, mas fie noch nicht gehort haben; fein Unte-"bictum, wie herr Bafer ju fagen pfleat. Beute, beren bestimmtes Ginfommen flein ift, ound bei welchen es alfo auf zufällige Einnahsmen antommt, miffen niemals, wieviel fie am "Ende bes Jahrs haben werden: als da find, "Prediger, Schullehrer, Bifitator zc. und bann "Alle, welche auf Sporteln gefest find. Run ift "bas Jahr lang; was alfo heute fommt, bas ift. mit dem Frangmann gu fprechen, autant de ga-"gné; bas wirb mit Begierbe erhafcht, und gans "vergeffen, fobald wieder etwas fommt. Bas man bas Jahr burch etwa braucht, bas weis man! nur das will man gefchwind jufammen-"haben, je eher je lieber; - und bas nennen wir "Sabsucht? Ift bas nicht naturlich? wie?" "Ich habe Ihnen jest meine Deinung bon ber "collegialifchen Unverträglichfeit gefagt. "Er Maren Gie mir nun ben geiftlichen bas aber-"baupt . . ." edit Chi ar i et natie

Jest eben fam ber Professor. Den faste er beim Ermel: "Rein, Sie sollen mir bas ertid, aren, bag im geistlichen Stande spoiel. Has aberricht. Billig bin ich; ich habe in ber Schue bie bas Sprichelchen gelernt: graculus graculum einem eine Bereichelchen gelernt: graculus graculum einem eine Bereichelchen gelernt:

<sup>\*)</sup> Gieh ben Schlus bes Erften Banbs.

wlum odit, bas Ding mag fehr alt fepn. Granculus hies (ich weis felbst nicht mehr welcher!)
nBegel, eh noch Prediger in der Welt waren;
nich glaube also wol, daß dies Sprückwort auf
nalle Stände geht, wo Brodt gegessen und deneidet wird. Wer daß das od iom theolongicum über alles geht, das fonnen wir leider
ndoch nicht gang läugnen."

Mit feiner Sitte bereinigte ich bie meinige; und Mabame Vanderg, welche, ba man ben Thee brachte, ju und gefommen war, unterftugte und.



## Fortfezung,

wo mir bas lleberichlagen febr befürchten, aber mobilmeis nend widerrathen muffen.

And rebe bavon nicht gern," sagte herr E' wund wenns geschiecht: so thu ichs nur num gu geigen, baff die Religion nicht schuld wbern ift, welches boch jeber, ber nicht nachdente, waur gu bald sich überredet."

- Mabame Van Berg lachelte bier; und bas

gefiel mir nicht.

Er benterkte es und seste (vielleicht ihretroegen) hinzu: "sobald ich diesen Berdacht wo anntresse, halte ichs sir Pflicht, das zu sogen, was sich hieden bemerkt habe. Das mus die wol

aborausfejen, baf Prediger gewöhnlich gehafft mmerben. Die eine ber Urfachen biefes Saffes sift gang begreiffich ; - wer bie gange Ginrich. stung bes Licents \*) nicht leiben fan, ber fan pauch feinen ber, beim Licent angefesten, Dfa oficianten ausftehn; beffen nicht einmal gu permanen, bag auch ein fehr fchlechter Prebiger nehebarer manbelt, ale ber groffefte Theil anbrer "Menfchen , \*\*) und baf alfo fur jeben andern ofeine Gegenwart ein geheimer Tabel, folalich phie gange Perfon bes Manns, und burch fie sber gange Stand, und laftig ift. Sat man eisnige Reinheit ber Gitten: fo wird man freilich sin feiner Begenwart bie Boblanftanbigfeit beobnachten; beffen mare man aber gern überhoben: man finbet alfo feine Gegenwart, und nach ibr ben Mann felbft, unbequem. Mit man groß: pfo wird man in feiner Gegenwart fo gugeflos pfenn wie fonft; bas thut man aber gewis wiber beffer Miffen, folglich mit gebeimer Unruh; und ibiefe Unrub macht und endlich ben Mann berbafft. Ueberbem barf nur einer bon benjenis ngen, bon melchen wir abhangen, oft nur bersienige, bon bem wir gunachff abhangen, ein Reind ber Beiftlichen fenn: fo find wirs auch." "Coll Ec. 3

\*) Ein Seegoll in Konigeberg ic.

<sup>\*\*)</sup> Go bies es in den Erften Ausgaben, und so fiands ad captationem beneuolentiae; jest aber mussie ichs wegstreichen, wie Alles, was überhaupt nicht, ober jest nicht mehr, gang wahr ift.

"Soll ich einmal," fagte berr Puff, inbem er feine Dfeiffe angundete, ofo eine brunter sfagen: fo bunft mich, bag noch zwo Urfachen mbiefer Averfion ba find. Erftlich mus ein "Prediger aus Moth ein guter Wirth fenn, fan mauch, weil er nicht alle Marnspoffen ber Dobe mitmacht, \*) ein Thalerichen beigeplegt haben : gleich paffirt er fur reiche Und shat er mit feiner grau etwas mitaefriat (melsches er freilich bubfch folte bleibenlaffen): fo stan bas gute Ding nicht in Rleibern und Mufmand Wind machen, wie bie Welffinder; ba sfpricht fie benn alfo von nichts, als svon dem "Ibrigen," fo, baf man benft, bas Gelb fei "bahin gefchneit. ... Das macht benn allerbings Das und Reib, und fo mas ber. Pro fesgon do mird auch ein Brediger, megen ber Urt pfeiner Beforberung ins Umt, verachtet: ... Sat wer feine Stelle ohne fein Buthun; folglich auf seine ruhmliche Urt, befommen: fo merben biepienfaen, bie bas miffen, felten fo grosmuthia sfenn es anbern ju fagen. Wenn er nicht ber "Einzige, ober nid, ber allerunterfte, an feinem Drt ift: fo mirb es an Diftor ch en & nicht febsien, nach melchen er ba bie Sand verfilbert, sbort ben Rof gefufft, ba fich eingebettelt, bort sfich aufgebrungen haben foll. Cobald bas ift: ofo ift ber, bon welchem man bas glaubt, eben ole

<sup>5)</sup> herr Puff fagt mie, er habe bier von unverheirateten gesprochen.

so verhafft, als derjenige, don dem es wirklich mut Burcheit gesagt werden kan; Beide, sage nich, sind dann; wie irgendwo sieht, als ein Dorn und als eine hete. Aber ich unterbrach wert, herr Professor, was wolten Sie aus dies wem das eines der

"Ich molte fagen, baf ein Prebiger, bem es ofo gebt, fich genothigt fieht bie Gefellfchaften stu meiben. ... Aft er ein rechtschafner Mann: fo mirb er freifich bas Rreng magen; aber bine ngebn wird er nicht, bas Rreus ju bolen; jumal menn bas, mas Gie bon feiner Bocationege, nfchichte fagten, falfch ift. Es fchitt fich fur ibn micht gu ergalen, wie unthatig er bei feiner Bebforberungefache gemefen fei; wiebiet ohne fein Dorwiffen gefchehn fei; wie er fich geweigert bambe; wie oft ber Untrag erneuert worden fei; sbenn er murbe alsbann ben Berbacht ber Ruhmprebigfeit miber fich erregen. \*) Sat er aber pfein gut Bemiffen: (und fprach ober fchrieb er mein einzigs bittenbes Wort: fo fan er fein gut "Gewiffen haben!) - bann wird er eben fo forge' pfaltig bie Menfchen meiben. ... Ift er bier nicht win beiben Sallen in ber groffeften Gefar, ein Denfchenfeind ju werben, und alles Umgange, mauch fogar bes Umgangs mit feinen Amtsgenofofen, fich ju entziehn? und beifft bas nicht fomaleich has und Grou?"

Ge 4 "lleber-

<sup>\*)</sup> Ich bachte aber boch, in bffentlichen Zeitungen und Schriften durfte er Die Berlaumber ficher aufforbern?

"leberbem," fuhr et fort, mehort gur Untershaltung ber Greunbichaft etwas, mas ben mehbreffen Prebigern burchaus fehlen mus. 3uerft Bennenis der Welt; und mo folten fie biefe fich meigengemacht haben, wenn fie frub genug lerne sten ben Chimpfnamen des galaneen Predigers ntu fürchten, welcher wirtlich ungleich nachteiliwaer ift, als ber, eines pedantiden und ftrob. ndummen. Ferner fehlte ihnen an Gefaruna: benn biefe fonnten fie nicht in bem nichtebebeuntenden Stubentenffanbe, und eben fo menia in nbem fo febr einformigen Canbibatenffanbe, er-Im erften Sall wiffen fie unter Leuten ofbres Ctanbe ben nicht zu malen , ber fur ihren Billingang fich fchifen murbe. Im gweeten bleibts nihnen unbefannt, bag bie Buruthaltung, bie fie nan diefem Brebiger gewarmerben, und bie gelementliche Raltfinniafeit, melde fie an ienem anibern merten, Achtung, Ausfohnung und befte Wireunbichaft werben fan. Gie treten ihm alfo miemale naber, brechen mit ihm, und thun bas, mwas ein Unerfarner immer thut: fie flagen über wifin! Sier mus ich bem, bon feinen Umtebrubern mehr ale jemanb berfolgten, herrn Daft. Gros bas Beugnis geben, baf ich nie eine Rlage bon nihm gehort babe; und er hat wirtlich einige febr "bittre Seinde getoonnen. " \*)

"Das

heil ihm, wenns wahr ift! Es scheint aber, als set er ber Rann, welchen zu haffen man nie Ursach baben

"Das fommt auch wol bagu," fagte herr Puff, "bag ein Prebiger mehr als Andre guhause bleibt. Mun fan ich mir denken, daß die Schwefter, wie "figura zeiget," (indem er auf die Madame Banderg wies) "und Lochter; und Magd, und "Sevatterinn, ibm ein hauffend out at eln; daß ver also ungleich mehr wahres und fallsche, was nauf seine Koften sich herr medet, zu Ohren strigt als unserient, der immer aufgehelb den "daufe, guthun hat. Und da bleibt immer etwas "hangen, was Berbitterung machen fan."

" "Gegen Gie bingu," fagte Berr E\*, "baf viel "Beiber; burch has gegen bie weiblichen Unge Shorigen bes Bredigers getrieben, biefen febr viel, smad jener andre Prediger gethan und gefagt ha-Sben foll, in ben Ropf fegen; baf biefe ihrem Dausherrn folches frifch und mit wortreichem Bortrage binterbringen merben; ifts befrembent , wenn bas enblich einen folchen Mann erbittert, und wenn bann bie Gemeinbe alles, mas ifie bavon weis, und mas fie babon nicht weis, meiter ausbreitet? - Diegu fommt, bag, im "Gangen genommen, die Belt ben Predigern alle Mrten ber feinern Ehrenbezengungen berfagt. Der Beife wird fie nicht erwarten; er wird fie micht forbern, und noch weniger, bem Lauf ber Ee 5 "Belt

haben konnte; und dann zweiste ich, daß er Feins de überwunden habe: — wer obn Ursach hastl, wird so wenig gewonnen, als berjenige schnd wird, welcher blind geboren war. "Welt zum troj, fie erzwingen wollen. Inbeffen Die folte er nicht haben ; un (fiel Dabame Dan Berg ein;) sbie braucht er nicht." " ",2Bas f. Gdmefter! wennibu nicht: reformirt marfi i for wiebe ich bies verdenten, baf bu of allo article were region representations also me ma "Ein Prediger?:nund Chrliebelssa 2 3 3 3 3mm. i. i, Spirjagiben Behurfen jum Chog hinaus! "(Bergeibn Gie, Der Professon! bie bige überlicf mich.) Und nimmmire nicht libel, Schmeffer, bein "bert Domine ift ein fchlechter Mann; benn ber batteine Chrliebe; aber Sthr laffe ihn nicht mersten, bag Shrbas wifft. Shr Reformirten felb fo "flug Gure Prediger, and wenn Ginige nichts "fonderliche find, in Ehren gu balten, weil Ench bas febr behagt, auf diefe Brt überall ber mebr nacfittete und vornehmere Theil ber Einmohner gu "fenn." \*) (Dieruber marb langer geftritten, bis Mabame Van Berg ben Gag verftand und jugab. herr I \* fubr nun fort:) Der Prediger liebt alofo, wie Jeber Bernunftige, bie Ehre als ein Ge-Jest wirb, aus Schalfheit "fchent Gottes.

"pber

<sup>\*)</sup> Das gilf aber auch von der romischeatholischen Gesmeinde; denn wenn nicht sie felift ihren Predigern (wenn solche Nerdienste haben) Gerechtigkeit widers faren lieste, wie würden denn solche den Grossen der Erde bekannt? wie kams, daß solche Zutritt zu manchen protestantischen Hofen hoben, wo kein lutherischer Geiftlicher (ausser in Amtsasschaften) sich sehn lassen darf?

poder ans Unvorsichtigfeit, ein andere Prediger agelobe: wird das nicht wenigstens Betrübnis, "wo nicht gar Reid, und endlich wol Has gegen "das Berdienst, in ihm regenachen? — So, wünft mich, fan der has, von welchem wir reden, "entstehn. Und zeigt er in diesem Stande sich "deutlicher, oder geht er wirklich weiter, als an-"deutlicher, oder geht er wirklich weiter, als an-"deutlicher, oder geht er wirklich weiter, als an-"deutlicher, oder geht er wirklich weiter, als an-"deutlicher so geht er wirklich weiter, als an-"deutlicher in der geht deutlich zu einem "das dein Mensch wird die schlecht erzogen als der "zienige, welcher sur den Dienst der Lirche besssimmt ist. "

sein Ja, fagte Herr Puff, "das nehme ich ohn "Schlefwur und Beweis an. Ich habe mich sowet drüber gedregert: aber freilich, wie soll mank "wohn er schwen der den and allerdings so ein Mann, "wonn er schon einmal gegen seines Gleichen kein "gut Blut hat, so gemein und pobelhaft wien, wie ers in des Baters Dorschen, auf dem "Schulhofe, im Weisenhaue, am Freitische, und win der Gesellschaft von seines Principals Verwalzet, Jager und Ausgeberinn, war. — Was hat siete, Iager und Ausgeberinn, war. — Was hat siete Sie da noch für eine Ammerkung.

"Cie ift febr traurig. Ift ein Beiftlicher fein woarhaftig frommer Mann: fo ift er unausbleib.

<sup>\*)</sup> Sebr feicht: du Armer, las deinen Sohn nicht Thes ologie fludiren. Du, Macheger, verhindre, daß das nicht geicheh. Du, Reicher, qieb deinen Sohn der Kirche. — Wer mehr wissen will, lese die Blographien resonntres Prebiger; und wer mehr wels, soge es saut, wie ich.

alich mebr Bosmicht als andre. Er befchaftigt pfich taglid mit beiligen Barbeiten; wendet er offe nicht wirtlich auf fein etanes Dere an : fo meroben fie ihme familier; und verlieren warlich salle, thuen fonft eigenthumliche, Rraft. Gie Sfind wad bus weis er, ber Jaum ber Leibenofdraften: aber bie feinigen balt biefer Baumnicht "mehr füruf: Wie gewaltig wurben fie ausbreochen, wenn er nicht, um feines Stands zu fchonen. "fie befthalten muffte! Mun erwagen Cie, baff et sin feinen Prebigten allen Dachbrut biefer Barmbeiten Unbern ans Berg legen mus. . Langft ifab er an fich felbft, wie wenig fle fruchten; jest Sfieht ers an andern. Den Rubm eines tilchtimen Drebigere will biefer Clenbe baben: er trant ralfo eine fo ftrenge Moral sor, wie er nur immer erbenfen fan, und macht bie, gottlob leichsten, wenigftens billigen, Forberungen bes Chris "ffentums burch bigige Hebertreibungen unfaglichofchwer. Go murbe er feine Buborer verfchenochen; und um es bagu nicht tommen gir laffen, "braucht er ben gottlofen Runftgrif, bie Menfchen pungleich bofer und niedriger zu fchilbern, als fie Sfind. - Bas fan bieraus entftehn? Geine Leis benfchaften, biejenige gunachft, welche bei ibm am Smeiften ger ist wird, Teid und Sas gegen feine "Amtsgenoffen, bleiben ungegahmt und werben mimmier gewaltiger, weil er theile eine Religion, bie er handwerfemaffig treibt, ihnen nicht entngegenfesen fan, theile bie fchmarge Abfchilberung.

"welche er täglich von den Menschen macht, zuwegt (und vielleicht früh genug) stieft vest glaubt,
"und nun in grobem Uebermut sich für besser
"höllt als alle ander Menschen. Mir ist dies al"les so fürchterlich gewis, daß ich nicht zwiel be"baupte, wenn ich gesteh, daß ich einem Prediger,
"der nicht Gott fürchtet, wie einem reissenden
"Ehier aus dem Wege geb."

"Gott! das ift schreflich!" rief Derr Puff, ber bier feine Pfeiffe niederlegte. "Auhrt Sott meime Wege so, daß ich einst heirate, und wurdigt wer mich mir einen Sohn zu schenken: mein Sohn "foll gewis, gewis und warhaftig, ein Prediger issoll mein Sohn nicht werden!"

herr Gros trat in diesem Augenblik herein. Er safte ihn lächelnd bei der hand. "Und ich," sagte er, "hoste noch, diesem Sohn die ersten "Grunde des Spriftenthums beizubringen?"

"Ja, herr Paffor, die ersten und die lezten, so "Gott will: aber ein Prediger soll er nicht werschen. Ei! Sie solten gehört haben, was der "Prosessor jetz gesagt hat. Ja! wenn Sie die "Mrosessor das Zeugnis geben, daß er Gott vor "Mugen und im Herzen hat; dann will ich mit "Freudentbreinen ber Ordination juschn. "Die Welt, herr Pastor, mag Sie und Ihren "Stand verachten: vor Gott ist er was grosse. "Bor Gott, sage ich; vor Gott fan ich mit nichts "grosser den ich gestellt fei, wie Petrus seine Nege, und zwei Schisse doll Lisse, und zwei Schisse delt, was zwei Schisse delt großen ache

United by Change

iche bas Bolf ichon bie gante Racht gewartet "hatte, ftehn lies, fobalb er ben Ruf friate bie "Gelen fo ju gewinnen, wie ber, welcher ibn beprief; wenn ich lefe, wie bie Apoftel, als man fie sacaeiffelt hatte, nur noch begieriger wurden ihr padttliche Umt ju treiben; wenn ich bie Borte "Eines berfelben lefe: "Beh mir! wo ich bas "Evangelium nicht predigen wolte!" Wenn ich jest meinen Brebiger feb, ber unter Gorgen, unb Mangel, und Berfolgung, und Goott, unb Berachtung, bie Boche burch in feinem Rommerblein weint, und nun am Conntage freudig, wie mein Selb, baffeht und und ernfthaft und freund. plich ins Ber; bineinrebet, und auf Die Emigfeit sfich freut: bann, herr Pafter, bann wird mein "Innerftes bewegt. Aber wie fchwer ift bas! und "wie fonnte man ein Rind, welches man lich hat, "bereben ... Laffen Gie und babon abbrechen! ber liebe Gott erbarme fich feiner armen inRirche !cc \*)

Die Madame VanBerg führte herrn Gros hier in ein andres 3immer, und herr Puff nahm der Gelegenheit wahr dem herrn Professor ju sagen: "Ich habe längst gewünscht, auf diese Manterie zu kommen. Sagen Sie mir nur, woher "kommets.

<sup>\*)</sup> War das mahr, a Lefer, was ich von der Einen Seite bisber sexist habe: fo pril, ob nun auch die Andre Seite, fo wie herr Puff sie binstellt, mit Warsheit aszichnet ift? Und findest du Originale dieser Bolibrung: fo mach sie bekannt gur Ehre der Rette gion,

schemmts, daß die Geistlichen nun schon so lange so sverachtet sind? Freilich sind sie vormals zu sehr sogechet worden, und das konnte auf die Känge micht gehn. Auch das weis ich, daß das fallech, seite Betragen sehr vieler unter ihren sehr leicht seine allgemeine Widrigkeit erregen konnte. Eben sos ohnt das viel, daß sie sich schwarz kleiden müßsselbst, wie ich denkt, die Leichten, auch spelbst, wie ich denkt, die Leichten, weis gekleidet worden.

- 3ch fiel hier ein und fagte, bie fchwarge garbe fcheine mir etwas ehrbars guhaben.

"Gut; Cantwortete herr Puff; "aber fie hat sauch etwas erautiges, und ich wolte vielmehr, "Baß'en Main, bessen Unt eine Freude ber Menoschen sen soll, nicht ansseh wie ein Leibetragen, "bet: Er soll ja die Freude der Menschen nicht "Köden; sondern nur bahin sehn, das sie; wo "micht erhöht werde, doch in den Grangen bleibe."

"Ich will Ihnen," sagte herr E\*, "bas nicht nantworten, was Sie schon gebacht ober gehört "haben; am wenigster das, daß das Bolt dem "Beispiel der Landsheten folgt. Aber seltsam "ist, daß, wie man das sand, man nicht weiser gegangen ist. Man hatte nämlich fragen sollen: "Wohre fommts, daß die Großen vorsänzich Berachtung gegen die Geistlichen aufgern. Wissen wir das: so ist Ihre Frage ganz "beantwortet."

Dun, und woher fommt bas?"

"Daher,

"Daber, bag bas Gute, welches bie Prebiger ofiften follen und tonnen, fo wenig, und ben "Groffen gerade am wenigsten, befannt ift. Bumachit fommt bies aus ber Erziehung, melche ben "Rindern ber Groffen gewohnlich gegeben wird. man giebt ihnen Sauslehrer, mit welchen man ngufrieden ift, wenn fie ber jungen herrfchaft ngalante Gitten und fogenannte Centimens "beigubringen verfprechen. Sallt es Einem ein, munter ber Rubric ber Gentimens Grundofage ber Religion, ober gar ein thatige Chris uftentum, einfuren ju wollen: fo wirb er berplacht; und wenn er halsftarrig (bas heifft gemiffenhaft) genug ift, um hierauf gu beftehn: sofo wird er abgebanft. Rechtschafne Leute mifpfen bas, und huten fich in bie Saufer folcher Eltern einzutreten. Dagegen giebt es anbre genug, bie etwas mehr bon ber Drthograup bie verftehn, ale die Damen im Palais. Gie "wurden unbrauchbar fenn, wenn mehr ale ber Buchftaben bes Catechismus von ihnen geforwhert murbe. Diefen alfo lehren fie bas Rinb, mom jungen Pringen an, \*) bis auf ben Cobn bes "linter»

<sup>\*)</sup> Ich kan bem liebelffande nicht abhelfen, bas hie und ba mein Buch sehr alt zu sem scheint. Wer solte z. E. glauben, baß ich jene Stelle wirklich im Jahr. 1763 nieberschreit, und daß sie damals noch mahr mar? Fordert nicht zuviel, ihr Longeber, von benienigen, die die Geschichte des Deutschen schen wollen.

Sonnt Ihr die kimmallzungen der Radber

"Unterften im Collegio ober in ber Urmee; und min wenig Jahren wird er bergeffen. Bon ber "Rirchengeschichte wird fein Wort gefagt. Sch fens me Ereellengen, welche nicht einmal bie memigen Blatter ber Apostelgeschichte gelefen ba-"ben, und bon bem Inhalt beffen, mas in ben "Evangeliften fieht, nur basjenige miffen, mas ofie beim Unblif ber Figuren in Subners elen-"bem Buch rathen fonnten. Diefe bornehme "Mugend bat nie Gelegenheit, an irgenbeinem "Menfchen die Braft des Chriftentums ju febn; sund eben fo wenig tonnen bie Predigten bei ihr mirfen, ba fie entweder nur einen bloffen Reb. oner bort, ober einen treuen lebrer, gleich nach "ber Bredigt, uber ber Tafel bitter verfpotten und "berlaumden horen mus. Das Gute, welches "mancher Geringe im Bolf an fich hat, balt bas "Rind für treubergige Dummbeit, und ber Baster fur Deuchelei . . . "

"Endlich aber," fagte ich bier, "mussen beun "boch wol die reisen Jahre kommen, in welchen "folche Leute von dem allgemeinen Guten urtel-"sen können, das die Religion unter der Anfü-"rung der Prediger täglich stiftet?"

"Dies, Mademoifelle, wird fo wenig als der "Boblstand im Groffen, in welchen die Welt ver-"fest

Adber salen, wenn ber Wagen auf bem Abhange lauft?

afegt ift, bem Chriftentum jugefchrieben, \*) fon-Dern theile ber Beisheit ber Groffen, theile ber Murcht ober Dummheit berer, bie gehorden muf-Sagen Cie einem folden Groffen: "ber "Drebiger fei ber Mann, welcher ben jungen Ginsmohner bewegt im lande gu bleiben, fur meloches er boch einft feine Stirn bem Reinbe bar-"bieten mus; ber Mann, welcher bas Band ber "Kamilien feft verfnupft, ba fie fonft fich trennen ound fich bestreiten murben; ber Mann, welcher benienigen zum Rleis ermahnt, ber fonft in eine pergreifelte Unthatigfeit verfinfen murbe; ber Mann, welcher Raub, und Morb, und Be strugerei, und andre, bie allgemeine Gicherheit offerenbe, Lafter berhutet; ber Mann, beffen Beifpiel ungemein viel thut; ber Mann mit weinem Bort, welchem bie Monarchen bie Gi ocherheit ihres Lands, Die Gewisheit ihrer Gin-"funfte, bie Befolgung aller ihrer, auch ber einaenmachtigften , Befehle, und bie Beftigfeit bes "Throng, fo wie bie Unterthanen eine jebe ihprer

<sup>\*)</sup> Unendlich sind die Segnungen des Ehrssentums, wenn dosselse auch nichts weiter gethan hatte, als dass es. E. dem Selbsimoof lieuer. Kat und wider diesen Streib und liest so Mancher, seltdem es um tegendeine Eabriole blau staubte: aber die Alten tas Niemand; — und das allertressichsse Buch; — "Ja, es mag wol midham geschrieben sem: aber mas wird denn ein Prediger geleiset haben?"
— Nun, so ged denn hin, und las dich serner bes studen

orer mabren Freude, ju banfen haben! - fangen Gie ihm bas: er wird nicht nur Gie versladen, fonbern er wird erfchrefen, bag ein "Menfch fo blind fenn fan etwas zu behaupten, swas falfch fenn mus, weil es noch in feinem "Landecollegio je gebacht, noch weniger bem Doofe berichtet worben ift. - Dber wenn bas micht ift . . . mas foll ich fagen? Golten bie "Groffen wirflich glauben, biefe Religion fieh ofchon gu veft, als baf fie unter bem Thron, melocher auf ihr fteht, manten fonne, wenn fie, fo sum Cvas, an biefem Grunde bohren?ce

"Wenn fie bas glauben," fagte herr Puff, sofo haben fie fich gutwilliger etwas überreben "laffen, als die Leichtglaubigften unter Uns. -"Id) badhte aber, baf bie Barheit: die chrifflis "de Religion ift die Wobltbaterinn der Welt. sund die Stuse der Thronen, fehr oft, und 34. E. in ben legten Rriegen, fich wol beutlich geonug gezeigt bat."

"Rreilich! Aber werben bie Dbern im Lanbe "bem geiftlichen Stande bie Ehre laffen, ein Gustes gestiftet zu haben, welches jeber anbre Ctanb ofich felbft beigumeffen fucht? Berben Gie nicht ofurchten, bag bie Prebiger burch ihre allgemeis one Rutbarteit fich balb wieber fo hoch fchwingen swurben, ale fie fcon gu Conftantine Beiten gu othun anfingen? Berben fie biefem Stanbe auf. "helfen wollen, ber ihre Machlaffigfeit, Betruge-8f 2 pret,

orei, habsucht und Gewaltthatigfeit nie billigen ofonnte?"

"Bahr ifte! leiber! nur allzuwahr, lieber herr "Professor: aber tonnte bem Dinge nicht abgehol-"fen werben, ba, wenn est so bleibt, ber Scha-"ben in turzem herrn und Lande sehr empfindlich "werden mus?"

"Dielleicht, lieber herr Duff: aber bas Ditstel muffte aufferordentlich fenn. Die bisher "vorgeschlagnen find fo gewesen, bag man ihre Mumenbung groffestentheils nicht einmal ver-"fucht hat. Man schlug vor, baf auf Ritteracaademien und hohen Schulen, wo funftige Patronen ober Rirche erzogen merben, Unmeifung gegeben "werden folte, Die mahricheinliche Brauchbarfeit weines Canbibaten gu beurteilen. Das ift mie geschehn; und murbe vergebens fenn. shabe eine Probepredigt gehort, in welcher bie "Magistrateverfonen vor Lachen beinah erftift "maren. Gie fing an mit : "Erbarmungemur-"biger Gott!" und fchlos mit ber Stelle: "Run. sofo erhor und bemnach, und mach und alle gu Einmehmern in beinem Reich." - "Warum nicht mu Controleurs?" fagte ber Dberburger-"meifter - und mablte in ber Biertelftunbe brauf "ben Elenben jum Pafter primarius. - Man that sferner ben Borfchlag, baf bei Rirchenvifitatioonen bie Prediger eraminirt, und bie Gemein-"be um ben Wandel ber Prediger offentlich beofragt, merben folte. Man fcblug por, baff mfchlech.

sichlechte Prediger abgefest werden folten; baff "fein junger Menfch bei ben Gottesgelehrten ein-"geschrieben werben folte, ber nicht gemiffe gefor-"berte Giaenfchaften befaffe; bag, um Rieberstrachtigfeiten gu bermeiben, fein Prebiger beipraten folte, ber nicht entweder in feiner Pfarre "fchon einen Rothpfennig gefammelt ober fchriftblich fich verpflichtet batte, jahrlich nur fo und "fo viel ju vergehren; bag besmegen ben lanb. meiftlichen ber Acterbau, und ben ftabtichen ber "Beichtftul, abgenommen werden folte u. f. m. "Alle biefe Mittel boten feine Gelegenheit an, "bie Einwohner und Groffen bes Lands von ber "mahren Mugbarfeit bes Predigtamte ju uber-"geugen. \*) Und boch mus bas einft gefchebn, "mo bem Berberben einmal, ba es noch Zeit wift, geffeuert merben foll. Das fan aber, benofe ich, bie Gache eines einzelnen ganbsberen menn.cc



#### Fortsezung,

mo bie legte Heberfchrift fich befidtigt.

"Qaffen Gie und," fuhr er fort, "Ginen Fürften pfegen, ber aut erzogen murbe. puberzeuge fich, burch eine furge Reife in feinem Ranbe, von bem, mas bie Gefchichte ber erfien 8f 3

\*) 3ch weis auch nicht, bag Ein Theil biefer Borichlage iemals getban mare.

"Rirche ihm ichon befanntgemacht bat: von dem "Glut, welches die Religion der Welt fchenft. "Er trage reblichen Mannern in allen Stanben auf. "(bod) bem zweeten ohne Bormiffen bes erften) mibm einft biejenigen Drediger, burchaus beimlich, pangugeigen, welche in ihren Gemeinden ben grof. "feften Rugen geftiftet haben, ober bei veranber. oten Umftanben fliften tonnten. Er laffe biefe "famtlich unbermutet in die Refibeng forbern, unsterrebe fich gnabig mit ihnen, bezeuge ihnen, als Bandebater, feine Bufriedenbeit, und gebe ib. men bann ein im Rnopfloch auf ber Bruft gu tras ngende fleines Gnabengeichen, mo irgendeine "fchifliche biblifche Ctelle citirt murbe. Dies, sund bie Urfachen, aus welchen er bas verfannte "Berbienft belohnt, mache er fogleich bem ganbe burch ein Danbat befannt, und funbige gunaleich an, bag eine abnliche Gnabenbezeugung soft, aber immer unvermutet, wieberholt mer-"ben foll. Er befehle allen Ginwohnern in al-"len Stanben, fur biefe Bezeichneten biejenige Adhtung zu haben, welcher Er felbit fie murbigt. Mind nun fchife er alle guruf, ben hochmurbis agen in fein Confiftorium und ben Chr-"murbigen in fein Dorfchen."

"Cchon, herr Profeffor; und wolte Gott. "baf Gie bas ben Ronigen fchreiben fonnten! offe wurden es thun, und ich murbe fur einem "Mann mit bem fleinen Bandchen auf ber Bruft allemal mit Lob Gottes meinen Sut abnehmen.

"Mber

nather to habe hiebei noch zwei fleine 3 weifel nehen. Erfilich: wurde bas nicht Neid gegen noie Ordensherrn, wenn ich fo fagen foll? nund bei ihnen felbst Hochmut, erregen?«

"Der Reib, er zeige sich in Berlasterung ober min Berspottung bet Zeichens, musste burch bes Monigs geheime Bertraute ihm angezeigt, und munt, ber Neiber fei wer er wolle, nach Berbienst "besträft werden. hochmut aber wäre nicht zu "befürchten, inbem bas wahre Berbienst, und "so eins wäre bas bezeichnete, sich nicht übernbeben fatt."

"Das haben Sie mir in ber That schon beantmortet. Aber zweitens: ben trugen seh ich moch nicht ein?"

"Er ist doppelt: das Land dessenigen Herrn, wer hiermit den Anfang machte, würde mit Ernstaunen sehn, wie boch er das wahre Verdiater inchtekt; und jedes Enadenzeichen würde, zumal sida es nicht erkauft oder erschlichen, auch nicht, wie bobe Orden, um der Geburt und des Reichentums willen, erwartet werden könnte, ein sehr webebeutends Zeichen der Ehrsucht senn, die der Bedandsbater für die Religion und ihre treuen Wiener hat. Achtung und Liebe zu solchen Presidern würde sich überall dussern, und Verachestung da, wo sie allerdings ausbrechen must: "gegen schlechte Prediger; zumal wenn bei den "folgenden Erhekungen auch einige schlechte Leb-verer, mit den guten, in die Residenz berufen, zur

წf 4

"Begnabigung borgeforbert, bann ihrer Richtsmurtiafeit burch angefürte Racta übermiefen. sund nun leer gurufgefchift, ober, in Erforbernis "bes Ralls, gar mit ber Abfegung bebroht mur-"ben. Der zweete Ruten ginge ins Gange. Das gand murbe, unter fo farten Empfehlunsigen ber Prediger, nach und nach in fene unberaleichliche Berfaffung gefett merben, in melder moch Julian fein Reich einestheils fant; und "ba nun ber gange Ctanb bes Chriftentums munter ben Mugen bes Rurften lage: fo murbe "biefes blubn; bie herrschenden gafter murben "bericheucht; Reis, Drbnung, Gefundheit, Runs ifte und Gemerbe, - alles bies murbe in bie er-"wunschtefte Berfaffung gefest werben. Und melocher benachbarte Staat murbe nun guarundngehn wollen? bas beifft; melder Staat murbe micht eben bied Glut auch fich eigenmachen mwollen ?ce

"Benn aber," fagte ich hier, "in biefem Bormichlage für die Gröffesten auf Erden allzuviel
wbefremdends bliebe?

"Dann mogen sie bem Christentum so bel"sen, wie Julian es zugrundrichtete. Ær ver"bot die gute Erziebung der Chrisseninder; "jett beförder man sie; und kan man vor der "hand nichts anders thun: so trage man Sor"ge, daß kein einziger Prediger nicht auch zugleich "ein Schullehrer sei, und daß jede Schule, wer "sie auch gestistet habe, unmittelbar unter einer, "mit

mit Gleichheit ber Glieber aus allen Stanben mgeordneten, Commiffion fieh, bon welcher pber Landsherr aufs ichwerfte Rechenschaft fornbre. Dies lettre murbe ber fchimpflichen Cclasverei Einhalt thun, bie alle Schulberbefferune mgen bernichtet, inbem fie ben Colenbrian moremiat; und eben fo murbe bie anftoffige, nund mehr als man benft fchadliche, Uneinigsteit mifchen ben lebrern in Rirchen und gwiofchen benen in Schulen aufgehoben werben, melde nun fcon Sabrbunderte gemabrt bat. "Julian zwang die Beifflichen zu Beschaftingungen, welche die ihrem Imte gewidmete "Jeit wegnahmen ; jett nehme man ihnen alles igb, mas nicht gunachff in bie Rirche und Schus ile gehort. - Da auch unter ben Rahrungsfore mgen bie Amtsfürung, und, mas (bunft mich) summitttelbar gu ihr gehort, die Erziebung der "Rinder des Predigers, leiben muffen: fo mufoffe mit obigem Orbenszeichen Benfion auf jedes Rind, und der Frau eine Rummer im allgemeimen Dredigerwittmenhaufe gegeben merden. Der "Kond bagu entfteh aus - ber Milbe bes lands. berrn, und aus freiwilligen, an ein Intelligengpcomptoir, wie bas zu leipzig, einzufdifenben. Beitragen, in welchen ber Beber burchaus fich onennen muffe. - Dehr, als fehr viel anbre "Berfuche, murbe auch das fruchten, wenn Saus-"bater fobald einen Scharfen Berweis befamen, sale erwiefen murbe, fie haben nicht, nach bem 3f 5 magan

sganzen Mahs ihrer Zeit und Fähigkeit, den Lehnern in der Schule und Airche, zur glütlichen Wilden der jungen Leute in ihrem Hause, gescholsen. Ich fenne Eltern, die seit einigen Kapen nicht mehr wissen, don wen, worin, wund wie, ihr Kind untereichtet wird? und die zodoch beseidigt werden wurden, wenn man zweinsteller, ob sie wissen, wend welchen Edlmesser, aus velche Salumung und nach welcher Methode wie für junges Pferd geritten wird!

— Jest, geliebte Mutter, kan ich auch in der That nichts mehr schreiben. Ich weis, wie gern Sie so etwas lesen: aber ich din zu müde! Mik Berwunderung habe ich herrn Puff geübten Berkand bemerkt: mir waren in dieser Unteredung weit mehr Dinge zu hoch, als ihm. Wir redeten noch hievon, als der herr Pastor wieder zu uns kan. herr Puff sagte ihm etwas von unsern Sespräch, und sezte hinzu: "Ich wunder mich, wlieder herr Pastor, das Gie gegen die harten "Beurteilungen im Munde Ihrer Keinde so

Er antwortete: "Warum folten folche Reben mid beunruhigen? Aur biejenigen, welche nicht mübertrieben werben, können mir schaben; und weren sind, verdankt sei es bem Ungestüm ber Menschen, nicht viel. Uebrigens wenn die Se-esclicheiten von mir reben: so schonen sie ja unserteissen eines andern ehrlichen Manus!"

Wir brachten den Abend in Julchens Zimmer zu. Sie überrafchte die Berfchwiegenheit des hern paftor Gros: denn es ward den horn reschuls weit mehr gesagt, als meinem Bedünfen nach gesagt werden musste. Wiewol die Abschafen nach gesagt werden musste. Wiewol die Abschafe fiegen Manns vielleicht die senn konnte, sie auf allezälle zuzubereiten. Ich steht für nichts, wenn an Seiten des herrn Schuls hindernisse sich finden sollten!

Es ward beschlossen, daß herr Puff, ich und herr Schuls, fruh herrn P. Gros begleiten solten. Allsbann solte niemand als ich mit herrh Schuls reben; und diesen lud herr Puff berch iwo Zeilen ein, sich um 5 lihr am Thor ju finden.



# Fortsezung.

Er und Gie im Balbe allein!

mur ich zögerte, eb ich meine Rolle übernahm. Ich werbe mich nie wieber in heiratsfachen mis schwen ich bei Ribergaben. Ich werbe mich nie wieber in heiratsfachen missten benn ich fürchte, baß ich die Widrigkeit und lengstlichkeit, die ich hier empfand, in abnischen Fällen immer haben werbe. Sie ging so weit, baß ein britter gewis geglaubt hatte, ich rebe mit herrn Schulz von meiner eignen Angelegenheit. Ich sprach so leise und seitternd.

baß ich gleich bei ben erften Worten bavon gelauffen mare, wenn nicht Julchen ausbrutlich mie bie Sache aufgetragen und die beiden Manner gebeten hatte, mir alles zu überlaffen. Doch aur Sache.

Bir waren Alle in einem angenehmen Gehölz abgefliegen, und ber Wagen finfr langfam vor und her. Schnell fasste herr Puff ben Prediger eim Arm, bob ihn in ben Bagen und rief und ju: "Hote, she jungen Leute, probirt einmal eure "Philosophiel" (Zum Autscher:) "Fahr zu!" Ich hatte dies nicht mit ihm abgerebet; und er glaubete vielleicht eine Sache meisterlich gemacht zu haben. Vielleicht entstand aus diesem seltsmen Borfall bie Berlegenbeit, die ich spurte.

"Der herr Puff," sagte herr Schuls zu mir, nachdem wir eine Zeitlang füllschweigend bent Wagen gefolgt waren, "ift heute besonders aufmeraumt; und gegen mich vorzüglich gütig. Ich "habe längst sehr angelegentlich gewünscht zu er"faren, ob ich ganz vergessen worden bin?"

"Sagte Ihnen etwa Ihr Gewissen, daß Sie "bergessen zu werden verdienten?" — Er ward roth, und ich weis nicht, warum er nicht antwortete.

Ich fuhr fort: "Ich läugne nicht, daß man "zweifeln kan, ob Ihre Leidenschaft noch so hef-"tig ist wie ehmals?"

"Ich habe mirs zur Pflicht gemacht, fie zu ver-"bergen. Sie entstand unter Umständen, die mich "in diese traurige Rothwendigkeit sezten."

"Ran

"Ran ich aber ben Zustand Ihres herzens noch mach der legten Unterredung beurteilen?"

"Er ift aufe vollkommenste noch berfelbe: ich warf Ihnen zum Beweife nur dies Blatt geben, was ich schon vor einigen Tagen als ein Beskenntnis meiner Gestinnungen habe übergeben wollen."

- Es enthalt folgenbs: .

\* \* \*

"Benn nicht alles, was bisher meine bofmungen unterftust bat, eine fur mich febr munalutliche Laufchung ift: fo barf ich es "vielleicht magen, jest bas Befenntnis gu wie-"berholen, welches fur Sie nicht mehr neu Ich habe bie Erlaubnis, bie alleraros. "muthiafte Erlaubnis, befommen, alles gu Der Ctand meines Glufs ift 36. men nicht mehr unbefannt. Die Bemuhunngen ber Gonner, welche ich unter ben Ruffen phabe, find fo mirtfam gemefen, bafi ich iest bie "Mabl habe, entweber in Petersburg eine Bebienung angunehmen, ober bas Patent male Sofrath ju behalten, welches bes Serrn "Gouverneurs Ercelleng geftern mit ber Er-"laubnis mir gugefertiget haben, es allenfalls "jurufzugeben. Dein Schiffal ift jegt in 36pren Sanben. Gie baben mich fchon fo glutplich gemacht, wie man es bei Beweifen einer umperbienten Gute nur immer werben fan. 30 ch

"Ich darf also sehr zuversichtlich das entscheisdende Wort hoffen, von welchem meine ganige Jusuft abhängt. Sie wissen, theuerste "Hrundt abhängt. Sie wissen, theuerste "Habe: ich glaube nicht nottig zu haben, Ihmen zu betheuern, daß dies Opfer gans verschranzt ist, und daß Sie, so ganzlich wie Sterkenen es zu sen, die einzige Beherrscheszeinn meines Herzens sind. Ich erwarte Ihmer ahren Besehle, indem ich nicht weis, an wwen ich mich wenden soll, im Fall Sie, wisder Vermuten, noch nicht freie Gewalt über issen den zu ein noch nicht freie Gewalt über issen den zu ein den nicht freie Gewalt über



Der Brief fchlos mit Betheurungen einer emis gen Liebe, fo wie fie fich nach Stand und Burben geziemen. 3ch glaube , baf bie Liebe immer etwas peinlichs hat, woburch ein Menfch, ber uns feine Ungelegenheiten anvertraut, uns beinah lacherlich wirb. herr Schuls fah mich fo fchmachtenb an, als ich ben Brief las, als wenn ich Julchen felbft mare. 3d merfte, bag mein ganges Betragen hieburch ein gegmungnes Unfebn hatte; ich nahm alfo ben Brief wieder bor, und fagte: nich will Ihnen alles Punct fur "Bunct beantworten. Gie haben fich nicht geirrt; "Gie fonnen fich noch immer einer gleich farten Biebe erfreuen . . . Dier ergriff er meine Sand mit einer febr berliebten Entgufung. affen a

"Laffen Cie mich," fagte ich, "weiter reben. "Befenntnis ift in ber That nicht neu. sben mit einem Bergen gu thun, welches gu febr metroffen ward, ale baf es Gie hatte vergeffen Die Erlaubnie, alles ju hoffen, gab sich Ihnen, weil ich mit vieler Buverficht eine aglufliche Bufunft vermutete: jest gebe ich fie "Ihnen noch einmal; und Gie fonnen nach alslem Bunfch Ihres Bergens fie brauchen. Der "Stand Ihres Glufe ift, feitbem herr Stabl mit und babon gerebet bat, und gang genau "befannt; Gie haben, wie ich hoffe, von biefer "Ceite nichts ju furchten. Biehn Gie aber ben Ruf nach Petersburg der hofrathfielle in Ad. "nigsberg vor: fo ift fchlechthin an nichts mehr stu benten. 3ch gefteh Ihnen mit Errothen, "baß eine fehr innige Liebe Ihnen bieber ju febr "bas Wort gerebet hat, ale baf bie Enticheibung "Ihres Chitfals, infofern es burch ein junges madchen entichieden werden fan, noch zweifel-"haft fenn folte." (3ch fühlte, indem ich bies fagte, bag ich roth warb; benn ich fchamte mich, bag Julchen fo weit gegangen mar, ibn qu einem fo gutraulichen Ton gu berechtigen, als ber ift, ber in biefem Briefe herricht. 3d fah auch mit Berbrus, baf, fo verliebt er mar, er boch ben Uebermut nicht gang bergen fonnte. Stelle vom Opfer verftanb ich nicht; ich vermieb aber, eine Erflarung bruber ju fordern, bie mir Julden bernach auch gab. (Giebat namlich von ihren

ihrer Raherinn die Rachricht, daß er einen sehr bindenden Umgang mit der Lochter eines hiefigen Prosessor gehabt hat.) Ich überging also diese Setelle, die mir gänzlich miskällt, und legte den Brief zustammen, indem ich zur Antwort auf den Schlus desselben ihm sagte: "Sie hätten aller"bings vermuten können, daß man in den Jahren, und in solcher Beziehung, noch nicht freie "Macht über sich hat. Schn Sie zu, daß Sie "Derrn Puff gewinnen ..."

Er unterbrach mich. "herrn Puff:" rief er, indem er feine Zige aus berjenigen Lage ris, in welche die verliebte Freude sie nach und nach gelegt hatte, "herrn Puff: Ich habe geglaubt, "baß eben Er adnalich wider mich ist!"

Ich lachelte. "Sie haben fich fehr geirrt: eben wer ifts, ber bie allergunftigste Meinung von Ihmen hat."

"Das ift mir ein unauflosliche Magel!"

"Ich verweise Sie an ihn felbst; geben Sie wohne Borurteil anf fein Betragen acht: Sie "werben, ohne scharffinnig suchen ju burfeu, "ben Stand feiner Gefinnungen gegen Sie so "finden."

— Er sah, noch immer sehr befrembet, mich an, und schwieg zu meiner groffen Freude tieffinnig still; denn so sehr ich erfreut war zu sehn, daß seine Sesimung gegen Julchen noch eben die selbe war: so war es mir doch schon lästig, die Albernheiten eines Berliebten zu dulben, der dann seufzte,

feufste, bann meine Sande fuffte, bann eine tieffe Berbeugung, und überhaupt lauter Bewegungen machte, die mir fo lacberlich maren, als fie Julden, ober mir felbft, wenn ich Julden ge mefen mare, febr angenehm geschmeichelt bat sen. - Go gingen wir beibe neben einander ber, bis wir an ber Geite bes Bege ben Bagen binter einem Gebufch fiebn fabn. herr Poff fragte mit einer Miene, Die herr Schuls febr leicht bat te bemerfen tonnen: ob er uns nun fcon aufnehmen fonnte? und machte ein fo freundlichs Seficht, baf herr Schuls bie Beftatigung meis ner Aussage batte finden fonnen, wenn er rubiger gemefen mare. herr D. Gros furte mich unter einem gang bequemen Bormanbe beifeit, um fich nach bem Erfolge meiner Unternehmungen ju erfundigen. Ich geigte ibm ben Brief an Bulchen. Er fchuttelte ben Ropf, und faate: "ber Son misfallt mir; aber ber Buftand, in melochem Julden ift, lafft mich fürchten, baf fie "diefen Menfchen wird nehmen muffen, obwol er micht ber ift, ben fie verbient! Gebn Gie nur "bahin, Dabemoifelle, baf bie Gache nicht ju shigig getrieben werbe. Burut fan fie wol nicht mehr gebn: aber es ift vielleicht nothig, baf "biefer Menfch, ber fehr übermutig ift, fein Bluf nicht gleich beim erften Bieten erhalte!s Er berlies und bierauf, und wir furen guruf.

herr Puff beschäftigte fich mit herrn Schulz, mit einer Aemfigfeit, an welcher ich merten tont II Theil. Gg te, te, baf es ihm fchwer mard, mir fein Bort at halten. Doch hielt er es treulich; benn er that, als fennte er mich nicht. herr Schuls mard nun bollig übergengt, bag herr Puff nicht wis ber ihn fei; obwol, wie er mir beimlich fagte, er nicht beareifen fonnte, woburch biefe groffe Beranbrung entftanben mar? 3ch mus aber geftebn, baf ich nicht weis, wie es jugeht, bag bes herrn Puff Buneigung ju ibm ibn fo befrembet, ba biefer gleich anfangs febr freundschaftlich gemefen ift, und überbem Juldens Sand nicht cigentlich bon ihm abhangt. Bie bem fei, Bert Schuls verfaumte bie Gelegenheit mit ihm bon Julchen ju fprechen, ba ich boch auf feine Frage: man wen mus ich mich wenden?" ihn an denfels ben verwiesen hatte. Er verlies uns am Thor; fuffte mir fo amfig, als fei ich felbft bie Braut, bie Sand, und bat mid) um fernere Befehle. 3ch rieth ibm, noch beute bie Ernennung gum Sofrath ju beforgen, und er verfprach mirs mit febr triumphirenbem Geficht.

Julchen erwartete uns mit lebhafter Unge bulb. "Run," fagte herr Puff, "alles fichtig! "der Junggefell bente so wie du; und du bents, "wie deine Mutter bor 20 Jahren bachte. Wobsete Gott, daß alle so dachten! wie?" Er sagte bies mit einem Seufzer, der feinen Kopf zu mir hin drehte; doch fasste er sich, und ging binaus, — bielleicht für mich zu rechter Zeit; denn mein Derz ward sehr weich. Ich furchte die Poft zu verfehlen. Leben Gie wohl, meine befte Mutter.

Sophie.

N. G.

Raum untersteh ich mich, Sie um Vergebung zu bitten, daß ich herrn P. Gros nicht um sein Hertommen befragt habe. Bielleicht iste, jegt wie immer, am besten, Idnen die Warheit zu sagen: ich habe es vergessen! Mein herz wird von allen Stefen so gedrängt, daß diese Nache lästigsteit Sie vielleicht nicht befremder, so wenig Sie solche auch von mir erwarten könnten. So bald ich zur Auh komme, (und das wird bald geschehn: es ist unbillig, das Schiffal des herrn Puff erst spat untschieden;) sobald werde ich alles gut machen. — Wusse ich nur erst, wie ich wieder zu meinen Schnallen fommen soll!

Ich vergas Ihnen ju fagen, baf Boschchen frank ift.

Sg 2 XVI. Brief.

#### XVI. Brief.

Sophie giebt dem alten Anaben nunmehr seine Absertigung. herr Malgre' macht Ernst. Die Ums gade im haust der Mad. Van Berg fommen der Entwisselung naber.

#### Sophie an die Borige.

Adnigeberg, den 20 Jul.
We foll ich nun ansangen? Denn jest habe
ich alle Namen zu nennen, die bießber in
meinen Briefen vorgesommen sind. Ich will
alle kurz, und mich zurest, aussuren.

Es war mir nicht möglich, herrn puff ianger warten zu laffen. Ich habe biefen Brief an

thn geschrieben.

## "Mein herr,

"Mein langes Stillschweigen kan die glitt, wliche Folge haben, daß es Ihnen Burge der ver"nunftigen Betrachtungen wird, die ich seit Ih"nem Untrage vom er Jun.") beinah ununter"brochen fortgesezt habe. Trauen Sie mir dies
"ju: so wird Sie es nicht befremden, daß ich,
"ohne mich zu entschuldigen, erst heut antworte.
"lleberzeugen Sie sich nur, daß ich jezt alles ge"dacht habe, was ich densen musste, wem ich
"Sie

460

"Sie und mich gegen die Ren sichern wolte, die "bei Ihnen aus dem Erfolg Ihrer Bewerbungen, "und bei mir aus der Art meiner Entscheidung, "irgendiemals entstehn könnte. Ich will Sie micht mit Worl auffgleiten (wie Sie es zu "nennen pstegen) aufhalten: sondern, so lange ich "kan, dem Briefe, der vor mir liegt, folgen."

"Im Greitage = batte". \*) - Gie fchil. bern fich bier bollig fo, wie Gie finb; und ba Sie reblich genug finb, ohne garbe aufzutreten: fo bin ich gewis, baf Gie mir bie Gerechtigfeit wiberfaren laffen ju glauben, bag ich Ihren Character febr boch fchate. 3ch bitte Gott, wenn ich je beiraten foll, mir einen Mann gu geben, bem mein Berg, fo, wie Ihnen jegt, begengen fonne, er habe, wenn er bas fchreibt, mas Gie bier gefchrieben haben, die Barbeit gefagt. Aber Gie fürchteten ohne Grund, bag man, um mich ju gewinnen, eine gefchmufte Schreibart malen muffe. Ich finde bie Ibrige vollig fo, wie fie fich fur einen Mann Schift, bem jebe Urt bet Taufchung ju niebrig ift.

"Alfo — durfte." — Sie durften allerdinge. Sie konnten gewis fenn, daß ich Ihr herz hinreldend zu kennen glaubte, um "Ihre Antrage mit werfenigen Achtung aufzunehmen, die wir Iheurem Geschlecht als einen Lohn schuldig find."

G8 3 , mSolte

<sup>\*)</sup> Die Lefer werden fich gefallen laffen, jeden diefer Abe fage nachzusebn.

"Solte — nicht viel." — Ich munichte herzlich, daß Sie Ihre Frau Schwoster, um Nath gefragt hatten. Micht als misfiele mir etwas in Ihrem Briefe: aber das Geheimnis, welches Sie mir anvertrant haben, raubte mir nicht nur das Gluf in der Madame Van Berg eine Nathgeberinn zu sinden, die ich so schlechterbings brauche: sondern die Verlegenbeit, mit welcher ich Ihr viel zu groffes Seschent bisher behalten musste, ist dadurch, — ich fand nicht läugnen, unerträglich peinlich geworden.

"Ich wolte = belohnen." - Ich war Ih-

nen febe Urt der Erfenntlichfeit fchuldig.

"Bis bieber — geschwind!" — Ich freue mich, baß Sie biefe Erfarung gemacht haber, Sie werben nun gang gewis gegen meinen Brief, ber mir so schwer wird, als Ihnen ber Ihrige, eine sehr gutige Nachsicht haben.

"Tuerst == zumuch!" — Diefen Tag wollen wir vergeffen. Bir fennen und jezt beffer als

bamals.

"Ticht zwar — lieffen!" — Ich bin mit biefer Erflärung vollsommen zufrieden. Der Ton, in welchem Sie bier reden, hat mich überfürt, daß alles wahr ist; denn anfangs zweiselte icht und bernach war ich in Sefar mich zu überreden, daß Ihr Brief mir schmeicheln solte.

"Meine = Jahr alt!" - Ich nehme bie Offenbergigfeit, mit welcher Sie bier reben, als einen Beweis Ihres guten Zutrauens an; aber es ift wol gewis, daß Sie hier auf Roften Ihrer Eigenliebe reben.

"Atun = alfo: "?) — Betheurungen wurden Gie und mich allerdings in die Claffe niedrigerer Menschen geset haben.

51. Daß = hinschreiben!" — hier verkennen Sie mich gang. Es ist mir peinlich genug gewesen, die Entscheidung Ihres Schiffals aufzuschieben, — so peinlich als es mir senn wurde morgen zu sehn, daß Sie glaubten, es sei num noch unbestimmt.

"2. Daß — fallen lassen." — Roch ift dies gange Gluf Ihr eignes: und warlich es ist mir schon gugros. Was wurde geschehn senn, wenn dies Gluf durch Verschreibungen mein geworden ware? Ich will mich ganz freimutig erklaten: Jede Ungleichheit, sie entsteh aus dem höhern Serfommen, oder aus dem nicht verhältnismäßigen Glufsstande, macht ein Miebundnis; und diese ist allemal ein Unglus. Bon der Sefar, in welche der Geringe oder Arme in solchem Hall sich sezt, dieser gewissen will ich nichts sagen: gewissen Semüthern ist sie sehr drochnd; und mein Semüth kan sehr heftig gesschreft werden! \*\*)

€g 4 33. Daff

"3mar, liebfte Mutter, Rofchchen ift jest fill; aber

<sup>\*)</sup> Sophie last hier die beiden Stellen S. 222. 123. aus: "Daß ich — ist!" — und — "Jest — stelle."

\*\*) Sophie batte an den Aand geschrieben: — aus lakke Wusten Vollengen ist ist sie in der

32. Daß — ergieifen will.a — Fret heraus, mein herr: ich finde nichts in mir, was. die Vermutung eines fo findschen hochmuts begünstigen konnte. \*) Sie haben mich dier allerdings verkannt: und also können Sie auch jest noch nicht überzeugt seyn, daß ich in der That so seit, wie ich seyn müsste, wenn wir glüklich seyn solten. Sie können mich ohne Müh immer genau so sehn, wie ich dien. Beobachten Sie mich ohne Borurteil: ich darf glauben, daß es Ihnen alsdann gewis werden wird, 3hr Enteschlus, in Absicht auf mich, sei übereilt.

n4. Daß — Versprechen. — Ich batte biefen Punct mit zu bem vorigen ziehn follen; benn weine Antwort ift hier eben bie, welche ich jest gegeben

iffs glaublid, dok sie immer so bleiden wied? Merden nicht hundert Menschen mich, so wie sie gerban dat, mit solden ragendungdenden Wormürfen — wers de nicht ich selbig, mich solten? Genis, Unterstied der Geburt und des Gidts solten in der Liebe das nonplus-oure f) kon.

") Aroch an den Ande: "Mic fommts, doß ich bies mie mit taltem Blut cient na? Und isk nicht viele leicht Sochmut; durch einen sichen Arbacht blos deswegen beleidigt zu werden, weil er uns die ganz niedrige Art des Sochmuts zurraut? — Ich sichme nich so sich, daß ich glaube, diese Arage masse misse soanworter werden!"

t) "thun nicht weiter !"

gegeben habe, fo fehr auch bie legten Morte meis ner Citelfeit ichmeicheln fonnten. \*)

- s. Daß = Mabffen." Bas foll ich bierauf antworten? baf es mir lieb ift ju febn, wie viel Gerechtigfeit Gie mir wiberfaren laffen? bag es mich verbriest, wenn Gie mir bies fo anges legentlich fcbrieben!
- n6. Daß = gewohnt find." Much bies batten Gie mir nicht fagen muffen. Richt als Mabchen, fonbern als eine Kreunbinn verschiebner Srauen, weis ich, "bag eine Krau ihre groffefte Ebwre brinn fest, dem trann unterworfen gu feyn, .. Das fant Ihnen frei, ju glauben, baf bies meinen Beichtfinn befremben fonnte: aber bas fans Ihnen nicht frei, mir Erbietungen gu thun, bie nicht Schifflich fenn fonnten, weil fie ber Drbnung Gottes zuwiber find, bon welcher fie boch bermuten mufften, baf ich fie in ber beil Cdrift nicht überfehn haben fonnte. Momit will cin Dann fich entschuldigen, ber bie Berrichaft nicher-

Og 5 leat.

) 27och an den Rand : "Ich fan nicht laugnen. liebfte Mutter, bag ich bas, mas er bier fagt, febr artia finbe. Diefe natfe Sprache feines Bergens ift unwiberfteblich : " Sie follen - elender Menfch." Mc es mus febr bekannt fenn, bag mir DRabden febr viel Eigenliebe baben, meil es auch fo gar bies fer Mann weis, ber boch unfer Gefchlecht fo menta Es mus auch febr mabr fenn: bas Beranugen, mit welchem ich biefe Stelle noch febr oft lefen werbe, ift Bemeis genug."

legt, die der Schöpfer ihm auflegte, weil fle dem

"Das ists — berichtigen." \*\*) — Sie duffern bier eine Empfindung für die Stre, die so feurig ist, dass sie dem Berth Ihres heren die inicht zweifelhaft lassen fan: aber metren Sie nicht beleidigt worden, wenn ich die Feierlichfeiten gebilligt, batte, die Sie vorschlugen? Da Sie sich dran erinnerten, daß ich feinen Bistator sehn fann, ohne nich im Namen aller Menschen zu schämen; so mussten Sie mein Utreil über diesen Theil Ihree Erbietungen vermuten; ind also, — verzeihn Sie mir, hatten Sie biest gange Stelle durchstreischen sollen.

"Don'dem Pak-wollen! "- Allerbings will ich es zu biefer Frage nicht kommen laffen: aber ich befürchte auch nicht, daß ein Mann von fo guter Denkungsart mich so fragen wird. Ran eine Person, die ihren Werth und meine Urt zu benten kennt, — fan der Mann, an den ich hier schribe, in der That bestürchten, mir nichtswursess werden? Und überdem, erlaubt uns daß Shissentum irgendiemand zu verachten? — Won dieser Seite bin ich nun wol gewis gegen eine üble Auskegung gesichert. — über sich sollte wauf Nache sinnen?" Mein herz ist fehr feblerbatt.

\*\*) Sophie lafft bier ben legten Punct aus.

<sup>\*) (</sup>lind wie kan eine vernanftige Trau bulben, wol gar (als Schwiegermutter 3. E.) wollen, baf irs gendeine Brau die herrschaft sich anmahsse?

baft: aber - fast mochte ich fo fagen, blos infofern, als bie Matur bies Berg gebaut bat, this fchon fur bie Rachgier ju boch. Es ift mir gleich anfangs leicht gemefen ju glauben, bag ich ohn alle gurcht 3hr Gefchent 3hnen gurufgeben fonnte: in biefen Rallen ifte ein unausfprede liche Gluf, fich gegenfeitig ju fennen. Aber bie Danfbarfeit, Die ich Ihren fo thatlicherwiesnen Gefinnungen Schulbig bin, ift meinem Bergen gu fus, als baf ich biefe Gefchenfe in anbre als 3b. re Sanbe legen tounte, - ba foviel gewis ift, bag ich fie unmöglich behalten fan. Cobalb ich Sie fprechen werbe, muffen Gie, boren Gie es, murbiger Mann? Sie muffen burch Burufnebmung biefer Rofibarfeiten mich überzeugen, baf Gie gewis find, ich habe Ihnen nichts als Warbeiten gefchrieben; ich fei menigftens in biefem Borfall gang frei von Weiblichkeiten, fie befieben nun in Verffellung ober in falfcber Seinbeit. \*)

"In meinem — 3u feyn!" Alle ahnliche Stellen Ihres Briefs find mir aufferfangentom gewesen; benn ba, wo Sie so febe ernst. baft sind, greiffen Sie mein Bers an, well ches ches ches

<sup>\*)</sup> Am Rande: "Dies habe ich in der Hofnung ges schrieben, gegen bie Zeit, do ich ihr sprechen werbe, alles in Ordnung beingen zu können; benn wenn die Madome Grob nicht zu mir schift: so werbe ich zu ihr gehn."

ches fich boch fo febr gern aus biefer Sache giebn wolte. \*)

"Ich glaube = frigen : Es ift mahr, bag wir aus vielen fehr gegrunbeten Urfachen uns buten, an Mannspersonen ju schreiben: aber bies ift ein Gefes, von welchem unfer Ueberlegung

Musnahmen machen fan.

Ich bin mit der Beantwortung Ihres Briefs fertig: nun ist nochdas übrig, das ich Ihre Sache entscheiden mus. Wenn Sie so giltig sind, nicht nachfeagen zu wollen: wohet es fommt, was ich beine andern als die Gestimung der "dantbarkeit und Sochachung gegen Sie haschen fan?" so ist unser Sache entschieden. Rehmen Sie also, würdiger Mann, nehmen Sie Ibre Liebe zurüf: aber Ihre Freunoschaft, die ich warlich über alles schäe, o! die nehmen Sie nie zurüf! sohn dalles verloren, was ich bis jezt von Ihrem Geschlecht annehmen konnte.

3ch bin mit ungeheuchelter Werthschagung Ihre gehorsamfte und

ergebenfte ac.

Ich gab biefen Brief heute fruh bem herrn Puff. Ich weis nicht, woher bas, in ber That schmerg.

\*) Am Rande fland: "Indem ich dies abschreibe, seh ich , wie sehr ich biese Setzle vernachtliftigt habe. Sade ich dier nicht geschaben, das mein Hers an dies ser Sade ich die nicht geschaben. das mein Hers an diese sehr wirklich theligenommen hat? <sup>a</sup> Und wenn das wahr ift: war es benn nicht unbesonnen, es ihm zu sagen?

fchmergliche, herzflopfen fam, bas ich vom Siegeln an empfand? Er nahm ben Brief mit einer Diene an, beren Trauern fo burch meine Gele brang, baf ich mit Gewalt meine Sand gurufbalten muffte, Die ibm ben Brief wieber entreiffen molte. Mit eben fo picler Gewalt habe ich mich bis jest bes Gebanfens an ihn entschlagen muffen. 3ch bin febr gewis, baf ich bie Geinige nicht werben fan: aber eine unbefannte Ctimme in meinem Bergen faat mir, baf ich ibm noch nicht antworten muffte, weil ich den Grund meiner Derweigerung noch nicht binreichend por Gott gepruft zu baben glanbe, \*) - herr Puff forach fein Bort, fondern fab ben Brief tief. finnig an. 3ch machte eine Berbeugung, und entfernte mich. 3ch hoffe, baf er mich mit ber Unfrage, bie ich im Schlus meines Briefs verbitte. verschonen wirb; fonft fegt er mich in bie aufferfte Berlegenheit. Gleichwol ifts unmoglich, bag ich ibm meine Sand geben fan; es ift fo unmealich, baf ich nicht einmal in eine neute Untersuchung der Grande biefer Unmöglichfeit mich einlaffen mag.

Dies fei fur jest von meiner eignen Sache genng. — herr Malgre' macht nunmehr Ernst. Er

Ein Aunstrichter hat biesen Brief unerträglich fieif gestuden. Mielleicht hatte ber Mann Sophiens Reisen far eine Sammlung von Briefen angesehn, nach welchen, als nach ITAustern, unfre jungen beserianen sich bilden solten?

Er hat mich um Uebernehmung seiner Unwerbung bei Arstochen gebeten. Ich babe est rund abgeschlagen: ich will schlechthin nichts mehr mit solchen Dingen zu thun haben. Ich hätte ihm bies gern freiheraus gesagt; ich hätte gern noch hinzugesezt, daß ich ihm ein bestres Schiffal wünsche: denn entweber Arstochen schlägt ihn auf; imb das geschicht gemis, und auf eine Urt, die ihm sehr nahgehn wird; es sei benn, daß Arstochen bies einzige mal sich verbiete die Berachtung zu zeigen, die sie fast gegen alle Menschund; — ober sie fagt Ja; und dann ist des armen tratgere Unglust unaussprechtich.

Bei bem allen weis ich nicht genau, mas fie im fchilbe führt. Seut hat fie mich ruffen laffen; benn fie ift bettlageria. "Ich laugne 36onen nicht, beffes Sietchen," fagte fie, "baff sich nur erft feit furgem habe ein Butrauen gu 36men faffen tonnen; aber Gott molte mich aus weiner Roth retten, ber niemand beifommen fan pals Gie. Das berg meines Dheims bat fich "bon mir gemanbt, - feitbem Gie es in San-"ben haben; barf ich hoffen, baf Gie es mir gu-"wenden merben? Cagen Gie mir nicht, baff wich argwonisch bin: es ift febr gewis, baf meint Dheim mich nicht mehr liebt. Ich werbe rubia "fenn, wenn er fich überreben lofft, mit meiner "Mutter gemeinschaftlich, mich einer fernern Bumeigung zu verfichern. Deine Rrantheit ift febr "fchmerghaft, und ich merte an meiner Erfcho-... pfung "pfüng, baß ich lange, wo nicht im Bett, boch "im Zimmer, werde bleiben muffen. Zwar be-"schöftigt sich mein Gemüth mit sehr ernsthaften "Dingen: aber ich merte, baß meine Einsamteit, wie Wuch bes Grams stärte, mit welchem ich "bie berlorne Liebe ber Meinigen gurufruffe."

Sch verfprach ibr alles ju thun, mas fie munfcht, und that es fogleich. herr Puff, bem ich meis nen Brief noch nicht gegeben batte, bat fich mit feiner Schwester lange bei ihr aufgehalten; und beibe haben ihr Berfichrungen ber Liebe mit einer Feierlichfeit gegeben, beren Grund fie fo menia wiffen als ich. Dier habe ich herrn Puff fcones berg gefebn; jemehr Rofchchen weinte, mit defto forgfaltigerer Bartlichfeit betrug er fich gegen fie. Die Rrantheit befteht in unaufhorlichen Comergen in ben Cchultern, beren Urfach ber Urgt noch nicht finden fan. Gie bat bafelbit Beulen, bie fie, wie wir glauben, bon einer giftigen Mufchel erhalten hat, obwol wir, bie mit ibr von biefem Gericht gegeffen haben, alle gefund find. Julden ladelt, und fagt, diefe Erfindung, augenscheinlich frant gu fenn, fei febr fchlau. Mir misfalt Julchens Cpott. ďά habe fie nicht fur bitter gehalten; und ich munichs te, biefe vernachlaffigte Geite ihres Bergens nicht gefebn gu baben; benn es ift unlaugbar, bag Rofchen fogar Wunden auf ben Cchultern hat. Das berg ber Dabame VanBerg ift nun febr meich, fo bag, wenn herr Schuls nicht faunt, fein

fein Stundlein jest fehr bequem ift. Ich hore, daß er ein Landhaus gefanft hat. Bielleicht beschäftigt er fich vorher mit der Einrichtung defelben (die fehr schon seyn foll.) Wie werde ich bestehn, wenn die Mutter nicht so handelt, wie ich ibn boffen laffe?

Ich habe Ihnen noch fehr viel ju fagen, aber ich fürchte die Poft zu verfeblen. Ich fange schon an, die Stunden bis zu meines Bruders Untunft zu zilen. Denn nur sie kan herrn Pust übergeugen, daß fein Schiffal entschieden ist. Jubeben dringt fehr in mich, mit ihr zugleich hochzeit zu machen; dem fle zweifelt nicht mehr au sieren Blut, und ihre jezige Kranfbeit ist offenbar eine Folge der schnellen Berändrung ihrer Erwartungen. Leben Sie wohl.

Sophie.



# XVII. Brief,

wo eine Sauptperfon fehlt.

## Berr Duff an den Berrn Profeffor E\*.

Adnigsberg, Dienst. ben ar Jul. felb.

Sa hat mich der Haase, der Doctor, aus Bett
gelegt, daß ich nicht ausgehn fan. Es
ist nicht gut, daß ich so hart rede: aber in der
ersten Zeile wolte ich doch nicht gern wegstreiden,
weils

weils die Erfte ift. Gefund bin ich fonft, nur ich habe mich febr alterirt.

Ich feh aber, mein liebster Derr Professor, daß Gie aus diesem bummen Anfange nicht schlieffen konnen, daß von der allerschreklichsten Sache die Rede ift.

Was foll ich armer Mann anfangen, wenn Sie nicht Nath wissen? Sopbie ist fort! Ent. fabrt, so gewis ich so heisse! Der Cornelis wird Ihnen alles sagen.

Gestern Abends nämlich, Cornelis hat's gefehn, steht das Engelskind in der Thur; gepugt? das weis der Junge nicht; er denkt: kein.
Sie ruft ein Pahr Träger an, und sezt sich in
die Portschäfe; und der Ochsenpantoffel
steht, und spertt das Maul auf; geht ihr nicht
nach; und also war siesort. Ich habe ihm auch
so ein Duzend Schmiffe zusälen lassen, und
nun bin ich heut früh mit ihm in der Stadt herum ged of melt: aber was hilft das?

Ja, gestern also warteten wir zwei lang zwei breit; wer nicht kam, das war Sopbie. Ich blieb zwar die Nacht im Flurstübchen, mag mich auch wol erkaltet baben.

Sie werben nun wol gemerkt haben, was für Gebanken ich auf biefes vortrefliche Frauenzimmer habe. Ich habe zwar einen Brief von ihr, gestern früh nämlich, erhalten; und der giebt wenig Troft: gar keinen, wurde ein Undere fagen, Was kan sie also für Unlas haben, sich zu entferant I Theil.

nen? Much find ihre Sachen hier; — aber fchreis be ich ba nicht bas hundertfte ins taufendfte?

Sch babe fcon alle Geffeltrager befragt : aber bie Rerle fagen, baf jest, bei ber Ruffengeit, bergleichen Leute viel fich hervorthun, Die es mit ibrer Beche nicht halten, auch ihnen nicht befannt Un wen foll ich mich wenben, theuerfice herr Profeffor? Die Stubenten miffen ia alles, mas auf bem Erdboben vorgeht: fonnten Gie von benen nicht etwas erfaren? hier haben Gie einen Schweren Beutel: fchonen Gie fein Gelb; und bas ubrige geben Gie ben Drofefforleus ten, von welchen Gie neulich rebeten. feffor! fonnen Gie mir und Julchen biesmal belfen : fo will ich allen Ihren Urmen wieder helfen. Aber ums himmelewillen, werden Gie uber meine Bumutung nicht bofe ; und verfchweigen Gie alles. wie Gie pflegen. Ich bin bon Grund ber Gelen zc. C. Puff.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### XVIII. Brief,

welchen Sophie jum Glat nicht gefehn bat.

Herr Less \* an Julchen.

Lifunchen, ben 28 Jun. Lefen Sie, allerliebste Freundinn, beiliegends Blatt: \*) so werben Sie begreiffen, bag ein Mann, ber während bein Kriege nach Ausland,

<sup>\*)</sup> Wir haben bies Blatt nicht gefunden.

von da durch einen Theil Deutschlands, von da gurüf und fast durch alle Geuvernements von Ausland, und von da wieder ins Reich, reisen musste, Ihre Briefe nicht erhalten konnte. Der Worfall, der im UTal mich hinderte über Adnigsberg zu gehn, ist mir unendlich unangenehmer, seitbem ich weis, daß Sie in Adnigsberg waren. In Warschau erfur ich, daß Ihre Briefe mir gesolgt waren; aber nur erst in UTainsfand ich sie, und in Bamberg bekam ich den legsten und die Einlage der Freundinn, die damals bei Ihnen war. \*)

In Ihrem legten Briefe haben Gie, mit einer Gute, fur bie ich Ihnen gern taufenbmal bie Sans be fuffen mogte, Ihr ganges Berg mir binges D wie gewis verbient ihr Berg gluflich gut Caumen Gie nicht einen Augenblif, mich wiffen gu laffen, ob es noch hofft mit herrn Schuls gluflich fenn zu tonnen? Ich wurde mit Ihnen fo reben, wie ich in Samburd als Lehrer und Bertrauter fprach, wenn nicht bie Doften fo vielen Bufallen unterworfen maren. geh ich nach Rusland ab. Echreiben Gie mit nach Warfdau, und bereiten Gie mir in Ihrent Saufe eine Streu; benn ba ich nicht fehr eilfers tig bin: fo werbe ich einige Tage bei Ihnen gubringen. Bis babin - mein Berg flopfte, ine bem ich biefe zwei Worte fchrieb! - bis babin 56 2 fant

<sup>\*)</sup> Dies ift Sophie, 12h. G. 254.

fan ich Ihnen, anftatt bes Rathe, ben Gie forbern, nur bas fagen, bag ich ben herrn Schuls zu fennen munfche. In feiner Gefchichte. fo funftlich mein allerliebftes Julchen fie auch ertalt, ift bie und ba etwas, welches mein Urteil von feiner Gemuthsart febr fchwantenb macht. Irre ich mich, beftes Julchen, wenne ich glaube, bag biefer Menfch entweber noch febr jung, ober in ber erften Erziehung verborben ift? Ich wenigftens, und Gie miffen es, beobachte im Umgange mit Ihrem Gefchlecht gang anbre Grunbfage, ale biejenigen finb, melchen Er folgt, und bie ihm ju erlauben fcheinen, theils feinen Berth pralend geltend gu machen, theile, ohn hinficht in feine gewis noch febr buntle Bufunft, ein Frauengimmer gu feffeln. noch Beit: fo bitte ich Gie, bie Enticheibung feines Schiffale noch aufzuschieben, bis ich nach Abnigsberg fomme. 3ch fan gewis bermuten, baf es noch nicht entschieben ift; benn es mar nicht glaublich, baf Ihre Frau Mutter einwilligen werbe : und ich bin fehr überzeugt, baß Gie ohne biefe Einwilligung nichts thun merben, Indem ber beimliche Briefwechfel Gie fchon genug gequalt hat.

Sie fagen mir nichts von Boschen. Ihr Etillschweigen lafft mich fürchten, daß ihre Gemuthsart noch unverändert ift! Mögte ich Sie boch gluflich verheiratet sehn! Ich schlieffe, weil ich Sie bald sprechen werbe; und da werden Sie sinden, daß ich noch mit eben so viel Ehrsurcht, als vormals, bin

Ihr

fehr ergebner Freund Leff \* \*,

D. G.

Ihre portrefliche Freundinn bat mich unter Ihrem Einschlus mit einem Briefe beehrt, ben ich langft gern beantwortet batte, wenn fle mir nicht, fo wie Gie zu gleicher Zeit thaten, gefchrieben hatte, baf fie in menig Tagen Abnigsberg perlaffen murbe. Melben Gie mir boch unberjuglich, mobin fie fich begeben bat? Ifte mabr, baß fie mich nicht fennt? und wenn bas nicht gang mahr ift; wie betrug fie fich, wenn Gie von mir rebeten? Runftig werbe ich Ihnen bie Urfachen biefer Fragen vielleicht entbefen. mich aber genau tennen: fo bitte ich Gie, mir biefe Urfachen nicht abzufragen; benn ich fan mich "Ein nicht fleines Frauenzimmer bon 318 bis 19 Jahren; vorzüglich fchon gewachfen; sein febr burchbringenber Blif; übrigens febr "fchon, befonders am untern Theil des Gefichts; pborguglichfchone Babne; Ringer fürs Clavier; w(wie Gie es zu nennen pflegen;) ein einnele "mender Gang, und etwas entfcheidenbichones in mber Aussprache bes beutschen und frangefischen; nfebr guruthaltend, und nicht immer gleich bei Q6 3 »tcr:"

ster: — ift das Ihre Sophie, so schreiben Sie mir ja recht viel von ihr. Ift das aber nicht ihr Bild: so durfen Sie mich nur schlechts weg verlachen; — wiewol das thun Sie ohnfin schon! Nur eins erbitte ich sehr zwersichtlich in beiden Fällen: erwänen Sie meiner nicht, wenn Sie etwa an Ihre Freundinn schreiben. Einestheils veranlasst mich zu dieser Nachschrift die setwa en Ihre Briefs, wo Sie von Ihre Freundinn so reden, dass man fast glauden solte, sie kenne den Herrn Schulz genauer als Sie est wünschen; doch ist diese Ertele sehr duntel. Frei heraus, herr Schulz verdient vielleicht weder mein Julchen, noch Ihre allerlieds se Freundinn,



### XIX. Brief,

welchen ber eilfertige Aunftrichter lesen mus, um boch etwas von unfere neuen Ausgabe sagen zu können, Volgen bes Uebermuts und ber unbesonnenen Ebtelleit.

### Sophie an Benrietten ju Memel.

Rönigoberg, den 23 Auf. Donnerst.

3 crreissen Sie diesen Brief, mein Jercchen, daß niemand, und am wenigsten unste Mutter, ihn seh. Ich wurde die Beschämung nicht aus fichn können, wenn sie erfüre, wohin meine tolle Unter-

Unternehmung mit ber Mabame Grob mich gebracht hat!

3ch fant geffern bertieft in Beforanis, baff herr Puff vielleicht noch benfelben Abend feine Befchente, meinem Erbicten gufolge, gurufforbern mogte, in unfrer Thur, - und fab, bag ber junac herr Grob vorbei fuhr. Cogleich entfchlos ich mich, gu feiner Mutter ju gebn; dem ich muffte, daß er, wie gewohnlich, nur erft am andern Morgen aus feinem Garten guruffommen werbe. 3ch lies mich hintragen. 3ch ward gemelbet, und bann in ein Bimmer gefurt, wo ich nicht bie Mabame Grob, fonbern einen Mann fand, ber ein Secretair ju fenn fchien.

"Jungfer," fagte er; und mehr mar er auch meinem gang bauslichen Unguge nicht fchulbig: "Jungfer, ich habe eben Befehl erhalten, Gie "borforbern gu laffen ; und es ift mir in ber That plieb, baf es nicht gefchehn ift, inbem iert bie Ca-"che filler abgemacht werben tan."

allnb von wem, mein Berr, hatten Gie biemfen Befehl?"

"Bon ber Polizei."

(3d) werde fort ergalen, Jetteben, ohn 36nen vom Wechfel meiner Empfindungen etwas gu fagen.)

"haben Gie," fagte ich, abiefen Befcht fchrift. plich ? " 55 4

"Fies

"Gedrute wird Ihnen die Sache beffer in bie "Augen fallen!" und nun gab er mir die gestrige Zeitung, wo ich diesen Artifel las:

"In einem gewissen hause werden ein Pahr "beillantne Schuschnallen vermisst. Sie sind "von engländichter Fassung, mehr länglicht als "rund. Die Steine sind nicht ganz vom erstent "Masser, aber boch vorzüglich sichen. — Dieses "Rleinod war auch daran fenntlich, daß Dorn "und haten von Stahl mit Gold eingelegt wawen. Wer davon in der Zeitungserpedition "Rachricht geben kan, hat zwanzig Ducaten zu
erwarten."

Dies war die allergenauste Beschreibung meiner Schnalten. Den Jusammenhang der Sache ju sinden, das war mir unmöglich. Der einzige mögliche Fall, den ich mir densten sonnte, warr daß herr Puff diese Schnalten damals von einem Diebe gesauft haben konnte; und wolte ich das aussagen: so setze ich mich selbst in die allerbeschämenbste Berlegenheit, und herrn Puff erregte ich Berbrüßlichseiten, die am Ende alle auf mich sallen mussten.

Der Mensch nerkte meine Berlegenheit, und sagte mir, obwol wir allein waren, ins Ober west thut mir leid um Sie, liebe Jungfer! es ift nichade, daß ein so sichades Madchen sich mit solchen "Dingen befasst hat. Denken Sie geschwind worauf, wie Sie die Cache gut abmachen."

"Dein

"Mein Herr, ich bachte, Sie mufften von mei"ner Unschuld überzeugt seyn; und sind Sie est:
"so solten Sie sich schamen, auch nur einen Au"genblif mich als eine Person zu behandeln, die
"seiner Infamie fähig wäre. Lassen Sie sich
"sagen, daß ... aber jezt erstarrte meine Junge. Ich sühlte das Bittre, einer schändlichen That beargwont zu werden; (lassen Sie mie
das Wort einmal hingesn!")) ich fühlte aber zugleich auch die quallende Unwallicheit, aus einer
Sache herauszusommen, in welche ich selbst aus
unstanziger hize mich verwiselt hatte.

Roch leife fagte er : "Ich gefteb, baf es Ihnen mgar nicht abnlich fieht . . . aber fonft ift allerbings ber Augenschein wiber Gie!" inbem er bas Etui mit ben Schnallen gegen bas Beitungs Daf er leife rebete, bas gab mir blatt bielt. Ich ris (und beut erftaune ich über bie Entschloffenheit, welche eine gute Gache uns giebt) ich ris die Schnallen aus feiner Sand; und, inbem ich fagte: Denn bier irgend ein Sorcher wift: fo fei er wenigstens fo freimutig als ich!" ofnete ich ein Cabinet, wo ich, gu meiner nicht geringen Erholung, bie Mab. Grob fo ftarf an bie Thur gelehnt antraf, baf fie ins Bimmer bineinfiel. Gie rafte fich auf und fchrie, ber Mann folle fich bes Etui bemachtigen ; biefem aber fagte ich, vermutlich mit einer Diene. welche ibm 55 5 nicht

<sup>\*)</sup> Und fo, ober: verbachtigt muffte es boch wol beiffen.

nicht gleichgultig war: "Ich hoffe, mein herr, "Sie werben sich an einer Person nicht vergrei"sein wollen, die warhaftig nicht schusses ist.
"Its Ihr Imt zu protocolliren: so schrei"ben Sie, daß ich unschuldig bin, und daß Sie
"daß gesehn haben, ohn eine Untersuchung anzu"skellen; und dann, mein herr, ziehn Sie sich aus
"einer Sache, in welcher ein ehrlicher Mann sich
"nicht kan brauchen lassen.

Er war bestürgt, fasste aber wirklich nach meinem Urm, ben ich gurufgog, und ihm noch einmal fagte: "Bebenfen Sie, daß ich nicht eine gang

"Frembe bin."



## Fortsezung.

Quid rancidius, quam quod se non putate vila
Formosam, nisi quae de Tiusca Graecula sacta
est?

J v v. VI. 385.

"Ne tranchez pas de l' Importante; thun Sie "nicht wichtig, Mam fel Unschuld," schrie die Madaine Grob; "und geben Sie gutwillig "nach Etui her."

"Sind Sie, bochgeebrte Grau," fagteid, "hier

"Richter ober Rlagerinn?"

"Cela peut vous être indifférent; was geht "Sie es an? je prétens être obéie;" ") und jugleich

a) 3ch forbre Geborfam,

gleich ergrif fie meine Sand, welche ich jest in bie Safche gefieft hatte.

Der Schreiber fagte jest, inbem er hinausging : 33ch bin nicht recht in firu irt, gestrenge Frau; 3ich mus mir gemeffnere Befehle bolen."

— Meine Gegnerinn war starter als ich: es ward ihr leicht, sich des Etui zu bemächtigen. "Run, "Mademoiselle? m'obstinerez-vous à present? d) "Machen Sie sich auf einen andern Nichtstul genfasst; parierez vous que vos afaires iront mal? pouviez-vous vous embarquer plus "mal que cela?"

"Ich werbe nur im duffersten Nothfall" (aber wie gitterte ich bier) "dassenige sagen, was ein "Nichter wissen mus: aber ben Werth ber "Schnallen biete ich Ihnen jur Wette, bag Sie "alsdann schlecht wegfommen werben."

"Sch glaube, j' imagine assez, que vous pou-

- hier verging mir die Gebuld: "Madame,"
fagte ich mit ihrem gesierten Son, "ce stile bi"garre" vous donne un très-grand ridicule,
"et invalide votre serieux. Parlons françois;
"cela m'amusera et vous fera voir à qui vous
"avez à faire."

--- Gie

b) Werben Gie mir noch weiter trogen ?

c) Bollen Gie wetten, baf Gie ichlecht wegtommen wers ben ?

d) Gie find nielleicht eine Theaterpringeffinn ?

e) Madame, ein fo bunfchdfiger Styl macht Sie lichers

- Gie war Rarrinn genug, um bie Musforbrung angunehmen; und ba fie bas, mas fie beutich bachte, entweder nur eben fo, ober gar nicht, hervorbringen fonnte: fo marb ich, ich mus es geftehn, fo fpottifch, und fie fo boshaft, baf. wir einem britten ein feltfames Schaufpiel gegeben batten. Ich ftellte ibr bor: (benn fie befchulbigte mich fchlechthin bes Diebftable;) "bag meine Cache gut fenn muffe, ba ich die Schnallen ohn Umftande ihr feilgeboten, mich nicht verfieft, obne gurcht mich neulich ju ihr begeben und heute feinen Unftand genommen batte, unbegleitet in ihr Saus ju fommen." 3ch fegte bingu: bie mahre Gefchichte biefer gangen Gache fei fo, baf ich fie nicht ergalen tonnte, ohne furchtbare Berfonen zu beleibigen; brange fie mich aber; fo fiele bie Berantwortung biefer Beleibigung gang auf fie guruf zc.

Sie ichien bies ju fuhlen: aber entweber fie hat bose Nathgeber gehabt, ober ihre Erbitterung über meinen Brief") machte fie blind. Gie zwang sich jum Lachen, und fagte: "Sie muffen benisch eib wiffen; benn Sie können sehr gut brohn. "Ich bleibe babei, baß Sie eine unverheiratete "ruffische Senterallun fenn können;" (im grunde fagte fie est hernach einigemal weit deutlicher) "und

lich, und schwächt Ihren Ernst. Solls franzblisch sein: so wieds mich beluftigen und Ihnen zeigen, mit wem Sie es zu thun haben,

<sup>\*) 6. 147.</sup> 

sund wenn das ist: so ists allerdings ein Glat spür mich, das mein Mann von Amtswegen sich sdieser Sach annehmen mus; aber Sie können sauch eben so leicht eine Landstreicherinn seyn; sund das mus berausgebracht werden. Ist das serste: so ists Ihnen weniger Schande zu gestehn, sdaß Sie keine Klosterjungser sind, als sich Unsteffuchungen zu unterwerfen, von welchen ich sohn vorschuchen des sie et at ant genug wersden sollen."

— Bon einem folden Weibe fo entfezlich heruntergeriffen zu werben, das konnte ich nicht langer ausstehn. Raum konnte ich vor bittrer Beschamung noch sagen, daß es einen dritten Fall gebe.

"Marrnspossen!" rief sie; "ich soll Sie viels "leicht für die Braut irgendeines jungen Menschen "dalten, den Sie noch nicht nennen dürfen! Di. Mademoiselle, ein Sohn eines Privatunanns "Kan Seschente von so hohem Merth nicht machen. "Soll Ihnen jemand das glauben: so mus die "Matur ihm gerade nur so viel Grüze als Ihnen in den Kopf gegossen. Doch ich weis micht, wie ich mich berablassen kommt, mit einer "darfen. — Es ist spielter mich so weit einzu"lassen. — Es ist spatz man kan heute nichts "mehr unternehmen. Gehn Sie dort in jene "Rammer, und erwarten Sie morgen meine, "oder wenn Sie wollen, höhere, Befele."

"Madame, welche Macht haben Sie mich in "Berhaft zu nehmen?"

— Sie lachte hönisch und ging in die Rammer, roelche sie mir angewiesen hatte. Ich folgte ihr, um die Treppe zu gewinnen: ploslich oder ergrif sie mich, und brangte mich in ein fleines Cabinet, too zu meinem Glus ein Bett fland.

Es mar fest gehn ober eilf Uhr Abends. Die Renfter fabn auf ben Pregel, mo Alles fill mar; und überbem murbe ich, auch wenn ich Menfchen gemerft hatte, es nicht gewagt haben jemand gu rufen; ich war vielmehr entschloffen, fo fehr bas auch meine Ehre angrif, ihr bie Schnallen gu Schenken, und bann um meine Entlaffung unb um Unterbrufung biefer Sache fie zu bitten. 3ch empfinde wol, baf ich biefes Entichluffes nicht fabia gemefen mare, wenn ich nicht muffte, bag ich Ronigsberg, in wenig Tagen verlaffen Aber beft muffte er nicht fenn; benn ich merbe. fchwieg, als fury brauf Mabame Grob, bon einem farten alten Beibe begleitet, mir ein Licht und etwas jun Abenbeffen, mich bunft, einen frifden Bering, und eine Rlafche Bier, brachte. Diefer lesten bebiente ich mich; benn Born und Ungft machen febr burftig.

Ich legte mich aufs Bett: aber ber Schlaf fioh mich, und ber Morgen kam, eh ich noch Sinen zusammenhängenden Gedanken über das faffen konnte, was ich zu geworten und zu thun hatte. Mehr als beides peinigte mich der Borwurf, den ich mir machen nuffie, an allem Schul zu feyn. Es that mir weh, von diesem Weibe einen so unver-

unverschämten Brief bekommen zu haben: aber meine angelegte Vergeltung bieser Unwerschämtheit war boch genau bas, was man an jenem Geschlecht mit einem so verhassten Namen Win bbeutelei nennt. Bei mir mochte sie das, ober Hochmut und Unbesonnenheit senn: so ward immer unerträglich; und mit fremden Gut großgethan, und in meiner jezigen Niedrigseit gegen eine mächtige und reiche Frau mich erhoben zu haben, das war mir unausstehlich.



### Fortfezung.

Mur benfenigen wichtig, welche jest fur Sophien ges gittert haben.

11 m acht Uhr fam bas geftrige ftarfe Weib: "bie "ge ftren ge Frau lafft Ihr befehlen, bag Sie "herüber fommen foll."

— Eine fleine Bernhigung war es für mich zu bemerken, daß keine Bebienten männlichen Geschlechtes in dieser Sache gebraucht wurden; ich fchlos draus, Mad. Grod musse des Ausgangs ihrer Anschläge so gewis nicht seyn, als sie es zu seyn scheinen wolte. Gegen Gewaltsthätigkeit ficher, glaubte ich jezt trozen zu mussen. Ich lies ihr also antworten: ich wunderte mich, daß ihr Nachdenken seit gestern sie nicht drauf gefürt habe, einzusehn, daß sie mir nichts zu befehlen habe.

Co verging eine geraume Zeit, bis fie endlich felbft ju mir tam. Gie bielt eine lange frangefifche, und wie es fchien, ftubirte, Rebe, bie barauf binauslief: "fie merbe gemar, baf ichs aufs aufferfte wolle anfommen laffen; fie bedaure meine hartnatigfeit, feb fich aber verpflichtet, bie Schnallen in ben Zeitungelaben gu fchiten, und mich alebann ber Willfur besienigen gu überlaffen, ber fich fur ben Gigenthumer berfelben angeben werbe." - Gie lies mich nicht reben, und marb erboster und grober, als ihr Gobn bie Thur ofnete, und ich ihm fagte: er murbe fich mit einem Unbefannten, ben er nicht ermarte, eis ne febr unangenehme Sache machen, wenn er fich unterftunde fich mir gu nabern. , Dies brachte mich zu einem fehr lauten Bortwechfel mit ibr, in welchem ich gang meine Raffimg berlor, fo, baff ich jest mich fehr bor mir felbft fchame, bis in die Niedrigfeit Diefes Beibe herabgefunten ju fenn. Die Scene mar jest fo gang ein Intermeggo, und fo gang mibria, wie fie fenn fonnte; aber wie febr anberte fie fich, als ein Rammermabchen mit ben Morten: "ber herr "Drofeffor I\*. ift ba!" und gleich nach ibr berr I\* felbft, bereintrat.

"Entschuldigen Sie, Madame. Man sucht sim BanBergschen hause viese Demoielle; und nich bin so gluftlich gewesen ben Sanftenträger "zu finden, welcher sie hierher gebracht hat. Es "wird

mird nothig fenn', ihre Buruffunft fehr ju be

- Gie war in fichtbarer Bermirrung.

Enblich gab fie ihm bas Zeitungsblatt, wobei fie fagte: «Die Mademoifelle hat eben biefe "Schnallen vor einiger Zeit mir jum Verfauf an-"geboten, und es war meine Pflicht, fie dem Els-"genthumer juguweisen."

- Er bat, mit mir allein bleiben zu durfen. Kurg, aber, mit welcher Beschämung, konnen Sie benken, sagte ich ism die Sache, und ohne Schminke; benn ich war zu sehr gedingstet und gebemütigt. Ich in beides nie in so hohem Grabe gewesen! Ich schlos damit, daß ich jenen unverschämten Brief ibm zeigte.

Der bescheibne Mann suchte seine Bestürzung, und, wie ich glauben mus, seinen innern Spott über mich, zu verbergen; und jezt fürte die Madame Grob und in den Saal.

"Mit wem," fagte er bier, "habe ich es eigents "lich zu thun? mit Ihrem herrn Gemal ver-"mutlich?"

"Dein, ich habe ihn damit nicht behelligen "wollen."

"Aber für ihn wars boch eine Amtsfache!"

- Gie tonnte feine Untwort finden.

"Er fprang auf: "ich bin sogleich wieder bei "Ihnen."

"Jest blieben wir beibe allein. "If mein "Mann fort?" fragte fie einen Mann, ber im II Theil. It Vor-

Cong

Borgimmer ftanb. Er antwortete "Ja!" und bas ichien fie rubiger ju machen; boch fagte fie nichts. und befchaftigte fich bamit, bag fie bie Borbange bes Tenftere jurufband, und bie Portellainauffage abwifchtel Dag ich, in Rurcht und hofnung fchwebend, nichte fagen fonnte, verfebt fich: aber mehr ale bieber empfand ich, bag biefer gange Auftritt mir unbeschreiblich fchimpflich mar. 3ch ftand bor einem Spiegel: ich fonnte meinen Unblif nicht ertragen, fo boch auch bas Unfehn mar, welches ich mir zu geben fuchte; - nichts ift unerträglicher, als ein Blif auf unfre gange Geftalt, wenn wir bem, ber uns bemutiat, berbergen wollen, baf mir une, bor uns felbit und bor ihm, fchamen, jumal wenn mir ibn verachten. Go fame mol, baf meine, ichon vorgebrungne, hofnung auf einmal fiel. "Birb," bachte ich, (und o! wie fchlug mein Berg!) "herr I\* biefe Cache berbergen wollen? "Wird nicht, fie laufe wie fie wolle, bies wiber-"martige Weib fie ausbreiten wollen? Golte nicht bie grau \* rathinn fcon alles miffen? Und mas mirb, wenn auch alles bies gut geht, herr Puff afggen, wenn ber Eigenthumer fich melbet?" Ich muffre mich fegen, benn ich war in Gefar niebergufinten.

Und jest tam herr I\*.

# Fortsezung,

wo eine Schafsgeftalt fich ban geneigten Lefer barftellt.

Fr gruffte die Madame Grob mit einer fehr misdilligenden Miene; und sie machte ihm eine Berbeugung, wie eine entstohne, und wiebererhaschte, Nonne der Achtissium machen wurde. "Sie haben da, Madame, eine Sache angemfangen, bei welcher das Uebrlegteste das ist, "daß Sie sich gestitet haben, Ihren herrn Gemal drinn zu mischen. Ich habe die handnschrift des Aberrtissements in der Oruteerei mir geben lassen. hier ist sie. Kennen Sie wiele Dand?"

Mein, fo mahr ich . . . "

"Schworen Sie nicht, Madame. Die Jurche mun ift jum Schwur bereit; und ich bin, um Ihwred herrn Gemals willen. Ihnen so ergeben, daß ich Ihnen verspreche Sie von Ihrer Kurcht, "so gegründet sie immer ist, zu befreien. Renmen Sie biese hand?"

"Daß ich nicht muffte!"

(3u mir !) "Das Billet der Mabame, wenn , mich bitten barf!" - "Rennen Gie diefe Sand, "Madame?"

- Was fie bier aus Schreten, Jorn und Nieberträchtigfeit fagte und that, will ich Ihnen, Senxiette, verschweigen. Genug, fie gestand, "baß It 2 fie das Avertissement selbst gemacht hatte, um mir durch einige Berdrüslichfeiten den Eroz zu vergelten, mir welchem ich an sie geschrieben hatte. (Imgrunde wol, um mich einer öffentlichen Schande auszustzen; doch weis ich nicht, was sie eigentlich für einen Ausgang dieser Sache erwartet hatte.) Sie bat, mit . . . boch still und Sie, Jettchen, mögen Sie boch immerhin meine Berschweigung für eine erfünstelte Grosmut balten.

"Die Mademoifelle," fagte herr E" jest, "hat wallerdings in diefer Sache gar nicht, gut gehanwelt; denn fie war nicht gang herr biefes Rleiwnobs . . ."

- Theuerste Senvierte! wie tief schnitt ber Mann bier in mein aufgeschwollnes Berg!

Er fuhr fort: "Aber Sie, Madame, haben, "ich will bas gelindste fagen, eine fehr schlechte "Rathgeberinn gehabt; benn ein Mann fan wol "um biefe Sache nicht gewust haben . . ."

"Ich wolte," schrie fie, "baß bas Weib zum ..."
(Ich muffte fehr irren, Jetteben, wenn nicht bie Brau "rathinn bier bie Fürerinn gewesen ist; benn solche Weiber find gang gewis so unversonlich, wie — ein heuchler.)

Sie that es sogleich; und Er öfnete, mit einer wirklichbeleibigenden Alet, das Etui, um mit einem schnellen Blif zu sehn, ob beibe drinn waren? "Die Schnallen," sage ich, "find ein Geschent weines Manns, welchen Sie zu kennen nicht neuwgierig seyn mussen. Liest er das Avertissement:
"so urteilen Sie von Bewegungen, die er ma"den musse, wenn er auch nur ein reicher Pri"batmann wäre; denn die Tugend dieser Demoia"selle ist, wie Sie so leicht erfaren können, oh"ne Ladel."

Gie fing an ftarter ju gittern: "Ich bitte Gie

"Sich freue mich, ber Gemalinn eines fo borstreflichen Manne gebient zu haben. Diefe Beislage jum Zeitungsblatt, in welcher 3hr Aberstiffement flebt, ift, wie Gie bemerten merben, onur fur Roniasberg intereffant, und alfo micht fo oft abgebruft ale bie Zeitung felbff. Degen eines gemiffen Artifels bat bas Coubernement bie Musgabe ber Zeitung bor ber hanb "berboten, folglich ift, auffer Ihrem Erempplar, bon ber Beilage auch noch nichte ausmgegeben. Wenben Gie gwangig Thaler an ben Druf einer neuen Beilage, mo Ihr Avertiffement sherausgehoben merbe: fo laffe ich mir ben gansten Abjug bes gegenmartigen ausliefern, und stein Menfch fan etwas babon erfaren; benn mbaf Sie fchweigen merben, verfteht fich wol.

"Bo nicht: fo fan ja die Sache bem herrn Ge-"mal unmöglich verborgen bleiben."

Sie ist getzig, wie — ein boser Nechtsgelehrter: — aber mit ber grösselfen Hurtigkeit holde sie Louisdor, und bat uns nochmals aufs bringendste, die Sache nun zu unterdrüfen. Wir bersprachen das; und ich that es ohn Uebermuth; benn ich fühlte alles beschämende ber Nolle, welche ich jezt vor dem Herrn T\* zu spielen hatte.

Und febn Gie, ber vortrefliche Mann überhob mich berfelben mit fo vieler Gute! Gewis, ein Gelehrter, wenn er Welt bat, übertrift eine groffe Balfte andrer feiner Menfchen! Rur Schabe, baf ber Rall fo felten ift! Indem wir und in ben Bagen festen, ber und, nicht nachhaufe, fonbern bors Thor hinausfurte, fagte er: "Darf ich 36onen rathen, im BanBerafchen Saufe, wenn "Gie (wenigstens von ber Mabame Van Berg) "befragt werden folten, fleif und veft bei ber Aussfage ju bleiben: es gefthah mir ein Gefallen, wenn von ber Begebenheit biefer legten gwolf "Stunden gar nicht gefprochen murbe? ngens haben Gie bier meine Sand jum Pfanbe meiner unverbruchlichen Berichwiegenheit. Die "Eremplare bes Abertiffemente habe ich fchon ber-Aber" (indem er meine Sand fuffte)-"das ertauben Gie mir Ihnen ju fagen; baf "Gie nunmehr bes herrn Puff Cache befchleunis ngen muffen; benn biefer Borfall fan austomumen, wenn ein Unglut fenn foll; wenigftens mreis

"weis man nicht, ob derjenige Mann schweigen "kan, welcher Sie gestern im Grobschen Sause "empfangen hat?") Sie sehn selbst, daß in die-"sem Kall Herr Puffsehr befremdet werden musste."

Eine Schafsgestalt, wie meine hier war, konnen Sie sich gar nicht vorstellen. Endlich sigte ich, und mit Thranen des Unwillens, welcher ich mich schamee: "Ich bin so ungluklich, whier keinen Nathgeber zu haben."

- Er nahm Labat, fah jum Wagen bin-

"Ich werde," fagte ich, "herrn Puff feine "Gefchente wiedergeben . . ."

- Er antwortete auch bier nichts.

- Wie mus mich ber Mann verachtet haben! und wie fop flos habe ich bei biefer ganzen Cache gehandelt!

Wir hielten vor einem Sarten fill, wo er mich einigen, ihm bekannten, Frauenzimmern vorstellte, nachdem er mir gesagt hatte, er misse, ehr mich zur Madame Van Berg fürte, mit Herrn Puff und Julchen sprechen. Sie können leiche benken, wie fehr angelegentlich ich ihn bat, meiner Spre im Van Bergichen Jause zu schonen!

Er fam in einer kleinen Stunde juruk, und begleitete mich nachhause. Mabame VanBerg empfing mich sehr kalt, und lies boch sobiel Neugierde merken, daß ich seitdem ihren Anblit fürchte. herr Puff ist krant; und Julchen sagt mir:

Herr T\* habe ihn und sie gebeten, wegen meiner furzen Entfernung rubig zu sepn, mich aber nie zu befragen. Jest brennt in diesem hause jede Stelle unter mir: ohne Freimütigseit in einer fremden Jamille zu sepn, das ist eine peiulliche Lage! Glufliche Lenriette! wie gewis sind Sie, das Sie mit mir nie tauschen wurden. Noch einmal: zerreissen Sie bies; ich fan den Gedanken an die Frau E heute nicht ertragen! Ich ich



## XX. Brief.

Jolgen des Leff\*\* schen Briefs. Plenum über Julchens Angelegenheiten.

# Sophie an die Frau E.

Adnigsberg, den af Jul. Donnerstags.

Meine Mutter, ich bin verraten! Julchendie seit einiger Zeit sehr tiessinnig ist, hat
heute mit solichem Deingen von heren Puffs Angelegenheit gesprochen, daß ich endlich, um
Muh ju haben, ihr sagen musste, "mein herz sei "micht frei, fordre aber schlechterdings von ihr,
"nicht weiter untersucht zu werden." Impunde heisst dies nichts anders, als: daß mein herz nicht die Freibeit hat, sich für diesen Mann zu bestimmen, weil es für ihn keine Liebe empfindet. Julden ift aufferst biscret, so, bag ich ihr ganglich gutrauen tonnte, baß sie nun weber bes herrn Puff je erwänen, noch irgend eine, bie Freiheit meines herzens betreffende, Frage thun wurde. Ich irrte mich.

Rachbem fie fill, und — fast bamisch, geld chelt hatte, sagte sie: "Hor Radchen, bedeut mas du thust. Ich will nicht nachfragen: aber mimm Kern Puff; es fei benn, bas du fehr "gewis wissel, beine alte Liebe fei kein hirngespinft."

— Ich weis nicht, ob mein Schrefen ober mein Berdrus mich verrieth? Ich war andem etwas, vielleicht fehr saures und sehr unschiftlichs, zu sagen, als sie schnell sich in meine Arme warf, und mich hinderte zu reden. "Ich will fein Wort "mehr sagen," rief sie; "nur, bestes Jiekden, "bringen Sie des herrn Schuls Sache zuende!"

"Auf diese Bedingung will iche thun, ob-

"Still! ich will nicht gewarnt seyn. Ihr "Alle kennt herrn Schuls nicht; misbilligt aber "meine Mutter meinen Entschlus: so will ich ihn "gurufnehmen; benn dies habe ich mir als ein "Zeichen bes göttlichen Willens gesest. Uebri-"gens wiederhole ichs": ich will nicht gewarnt "seyn."

"Ich mus Ihnen," fagte ich, "hierauf zweier"lei antworten. Einmal, es ift fehr trüglich, sich "folche Bedingungen zu fezen; und dann, wenn "
"Ib" "Ihrer Frau Mutter Urteil entscheiben soll, so "mus forthin niemand, und also auch ich "nicht, zum Borteil des herrn Schulz mit ihr "sprechen."

— Sie war verbrüslich, und bis sich auf die Unterlippe. "Menn du," (agte sie, und zog einen Brief hervor, "wenn du mich gwingst: so hoft'se (Sie las ungefär folgends!) "Ein ziem"lich grosses Madden von 19 Jahren; gut ge"baut; helle Lugen; an Mund und Kinn gut "gebildet; sehr schofen Zähne; hübsche Hande; sein schofen Eang; sertig im deutschen und franzischschen; argwönisch, und ungleich in der Bemmüthsfassung: — bist du das ziekeben:"

— Ich war fehr beleibigt, "Ich glaube, "Sie wollen mich ausbieten?"

"Nicht boch; ist das meine Hand?" indem sie das Blatt ho schnell, daß ich fast nichts sehn sonnte, ausschliebt, daß ich fast nicht sehn sonnte, ausschliebt, daß ich von kanntenlegte. Es war (sveiel sab ich) in der That nicht ihre Hand, wenigstens sab ich ein Poste her Less \*\* an Julchen geschrieben haben? Wein; er hätte, wenigstens aus Höslicheit, ein Blatt an mich eingelegt. — Ich war allzwerwirrt, als daß ich mehr als dies hätte antworten können: "Wir sind ho schön gebunden, mein Kind, daß Ihr Scherz, so sehr er auch midlingt, uns nicht trennen nus. Ich will midlingt, uns nicht trennen nus.

<sup>\*)</sup> G. erften Theil G. 294.

micht nachfragen. Fragen Sie mich aber: fo mehmen Sie mein Schweigen nicht als eine "Berachtung an, fondern als etwas vestbe-"schlosnes."

- Gie schwieg, und lachelte auf eine Art, bie mir fehr misfiel.

\* \* \*

Julchen hat heute sehr amfig geschrieben. Ste ift sehr freundlich, aber in Warheit hamisch in ibren Bliten. Sast mögte ich, um mich zu röchen . . . Ja, ich will est stun. Jeh will bie sen Brief, welchen herr Schulz, unter ber Aufschift an mich, jest überschift hat, ihr erst morgen geben.

"Berehrungswerthe "Liebenswurdige Freundinn,

"Benn die allergartlichste Liebe, wenn mein "Glufsstand, ben Sie nun schon kennen, wenn meine Bedienung, (denn ich bin nun, Ihren "Wünschen gemäs, "Sofrath, und foll, wenn sich das will, oder vielniehr wenn Sie das wollen, als gebeimer Legarionssecretain "nach Wien gehn; — ein sichrer Schritt zum "bleibenden Gluf!) wenn die Bewilligung meimes Baters, wenn alles dies Ihren bieberügen Gefinnungen zusagt: so erlauben Sie wmir, mich Ihnen jest zusüffen zu werfen, und

meine leste Sestimmung zu erwarten. Ich noch nicht, inwiesen ich an herrn Puff werweisen werben fonnte? aber nennen Sie mir ibn, ober wen Sie sonst wollen: so soll wer allerschnellste Gehorsam Ihnen bie ewige "Ergebenheit und, nun zur böchsten Ungebuld wyedrachte, Liebe erweisen, mit welcher ich wibin ze.

"Schulz."



Mein herz ift boch nicht fabig, Julchens Glut aufzuhalten. D, baß fie nur wirflich gluflich wurde! Ich geh jezt an ihren Schreibtisch, um ihr biesen Brief schnell unter bie Augen zu werfen.



Julchens Freude ift unbeschreiblich. Ihr Obeim, von welchem ich Ihnen gleich mehr fagen werbe, fam in ihr Zimmer, als ich ihr herrn Schulz Brief gegeben hatte.

"Ach," fchrie fie, "noch einen Augenblit!"

"Lies du ruhig fort," fagte er; — (ju mir:) "es ift vielleicht bie Abzeichnung bes Rorbs, ben "Sie mir gegeben haben? ha! ber Eine ift mir "noch nicht genug; er mus kenntlicher fenn, "wenn ich ihn fur einen orbentlichen Korb an-"sebn foll!"

- Ich fonnte nicht antworten; bem jest war Inlchen fertig, fprang auf, umfassie feine Knie,

Knie und bat ihn mit Theanen, (o Mutter, wie hablich ists, wenn man liebt!) bat ihn mit Thranen, die Sache nun durchzusezen.

"Run freilich," antwortete er, "freilich werbe "ich die Sache nun burchfezen! Sa! wir PUSS "geben eine Sache nie eher auf, bis wir uns die "Finger verbrennen. Ich geh jest gleich zu meismer Schwefter; fommen Sie mit, Braut"chen," (indem er mich fortzog) "und helfen Sie "mir reden!"

"Ich hoffe, daß Sie Beide es mir vergeben "werben: ich kan in solche Dinge mich nicht mi"schen." — Ich sagte dies vielleicht mit einem berwarloften Ton: aber die Miene, welche Julben mir machte, verdiente ich doch nicht ganz.
"Ich kan aber auch das," sagte ich zu ihr, "wenn "das eine Bedingung Ihrer fortgesesten Liebe sein 
"soll." — Ich ging mit herrn Puff.

- Wir fanden herrn Domine bei ber Mabame Van Berg. Ich will einen Versuch machen, bie Unterredung berguegen.

(herr Puff.) "Nicht mahr herr Domine? unwfer haus tan balb ein Rlaghaus werben, wo "wir nicht eilen, es jum Freudenhause zu machen?"

(herr Domine.) "Ronnen Gie bas?"

(Mabame Van Berg.) "Diefes liebe Mabchen "tonnte es, wenn fie wolte!"

(Ich.) "Ich fan herrn Puff zutrauen, daß er smich nicht zu einer Unterredung von dieser Art sefuren wolte."

(herr

(herr Puff.) "Rein; — fill davon, Rinder! "Un Julchens Krantheit, liebes Schwesterchen, "bift du fchuld."

(Madame VanBerg.) "Ich kan nich nicht "überreben, daß Julchens Krankheit noch die vowrige ist."

(3d).) "Ja, fie ifts . ."

(herr Puff.) ... und hier ift der Beweis; ba haft ... jound, fchwarz auf weis."

— Sie las ben Brief des herrn Schulz, ohn einen Gesichtszug zu verandern; und gab ihn hernach herrn Domine.

"hat benn," fagte biefer, "biefe Sache bisher "Schwurigkeiten gehabt?"

(Madame VanBerg.) "Gehr groffe."

(herr Domine.) "und welche?"

(Madame VanBerg.) "Diefer Menich hatte, "ba er fehr angenehm ift, meiner Lochter Berg ubberrafcht . . . "

(herr Puff.) "Das ift fehr naturlich! Es find "wol altere herzen überrafcht worden; wie?"

(Madame VanBerg.) "Ich verzeih ihm bas »auch: aber es war eine Frechheit, ohn Umt »und ohne Geld folche Absichten zu aussern."

(herr Puff.) "Jest hat er aber beides . ."

(herr Domine.) "Darf ich die übrigen Schwus "rigfeiten wiffen?"

- Sie schüttelte lächelnd ben Kopf, und las ben Brief noch einmal. "Ich werbe meine Einmoilligung nie geben; benn ich seh mit Berbrus,
boll

"baf Julchen mit blefem Menfchen geheime 31. "fammentunfte gehabt hat . . ."

(herr Puff.) "Mit Gunsten! bie hat sie nicht mschaft, das Madchen nicht. Das ist durch mganz andrer Leute Bermittlung gegangen; ich will aber niemand nennen" (da er zugleich mich an den Urm fasste).

- Sie ftand auf und machte mir eine Berbeugung, die halb Scherg und halb Unwillen war.

"Ich," fagte ich, indem ich herrn Puff an den Urm fasste, "will auch verschwiegen fenn."

"Go?" sagte sic; "ich bachte, ihr beibe foltet "Euch, weniger als jemand, in frembe Sachen "mischen."

- Bir antworteten gu gleicher Beit :

Er: "bas fommt baher, weil es mit unfrer weignen Sache noch immer ha pert." \*)

Ich: "bas tommt baher, weil unfre Sache "gleich anfangs entschieben mar."

— Das Comische bieses Vorfalls machte die Madame VanBerg heitrer. "Was ist zu thun, "herr Domine?" sagte fie.

(herr Puff.) "Bas ju thun ift? wie? man i ft "her und fragt: hanns willft bu Greten haben? "Lop!"

(Herr Domine.) »Wenns nur daran gelegen what, daß herr Schuls Seld und ein Umt ha"ben solte: so seh ich keine hindernisse. Ich ken"ben ihn wenig: aber seine Auffürung ist gut; er 
"bat

<sup>\*)</sup> nicht fort will.

"hat Rummer gehabt, welchen er nuzen fann; "feine groffe Seichiflichfeit hat ihm viel Freunde "erworben; und wenn er ben der Legation ge-"braucht wird, so ist sein Glut entschieden."

(Mabame VanBerg.) "Ifts Julchen, die ihn

nan bich verwiefen hat?"

"Dein!" inbem er auf mich winfte.

"Ich mus gestehn," fagte fie nun, "daß ich "gern alles thun wolte, um Julchen wieder ber-"juftellen . . . Ifts aber mit bem Glufsstande bie-"fes Menschen richtig?"

(herr Puff.) "Sehr richtig; und wenn bas nauch nicht ware, wie es boch ift: so bin ich ge-wiffen Leuten schon zu reich; biese mogen bas "bestimmen, was ich Julchen zum heiratsgut natben soll."

- Mabame VanBerg ladelte: "und wem

abift bu gu reich?"

"bier, ber Mabemoifelle Seneca."

"Go thun Sie ihm boch," fagte fie gu mir,

"Gut," antwortete ich, "wollen Sie, im Fall "er fein bares Vermögen falsch angiebt, Julchen "bas geben, was an biefer Summe fehlt?"

"hier!" indem er feiner Schwester die hand gab; "herr Domine, Liebes! schlagen Sie "burch!"

- Dies gefchah.

"Wenns aber," sagte sie, "dazu tame: so gebe "ich vor der hand nichts über 5000 Athle. und

mer mus Spiel. und Rabelgeld auf Samburg.

"Lieber auf "ichen," fagte Berr Puff; "benn "ba nehmen bie Weiber fo viel aus bes Manns, "ober im Wothfall aus bes Konigs, Caffe, als "ihnen beliebt."

"Du versiehst mich unrecht, lieber Bruber," antwortete sie; "ich bin gewis nicht geizig ober "habstächtig . . ."

"Gut,

\*) Wir tonnen unfern Lefern bies nicht eridutern. Es fcheint wol, baß Sopbie, bie bies Bort, fo wie es bier feht, gefchrieben bat, ben Argmon gehabt baben mus, herr Puff habe von einem Europafchen Ronigs reich gerebet. Bir find in Europa freilich beffer bes tannt, als biefes Frauengimmer, und tonnen verfis chern, baß fie fich iert. Ein Europdicher Caffenbes bienter mus, wenn auch fein monatlicher Beffanb nur s Rtbfr, ift , Leib und Gele verfcombren , baf er bas lanbsberrliche Intereffe treu beforgen wolle! folglich tan feine Brau nichts thun; - jumal ba feine gewaltthatigere Creatur in ber Welt ift, als ein Caffenbebienter, ber alfo unmöglich bas Beiberregiment in feinem Saufe bulben wird, melches obnbin in Gus ropa nicht mehr gilt. herr Puff war bie gange Welt burchgereifet: mir glauben alfo, bag er irgenbeine Stadt in Indien genannt bat, welche die fchalfhafte Sophie vielleicht verschweigt, um bem lefer ein Rath: fel aufzugeben. Doch ifts auch moglich, baf Sophie ben fremben Namen biefer Stadt überbort und alfo geglaubt bat, es fei gleichviel, auf welche unter ben beutschen Caffenbebienten man verfalle, inbem ibr vielleicht ber Umfand ber Bereibung unbefannt mar. Il Theil. Rf.

"Gut, gut, meine Schwester; jest tractiren "wir Julchens Sache. Ersaubst bu, baß herr "Schulz fich bei bir melben laffe?"

"Ja, wenn Julchen, welcher fur ihre heime "liche hartnafigfeit eine fleine Strafe gehort,

mich um biefe Erlaubnis bittet."

"Eine kleine Strafe? wie? du haft gleich bie nallerschwerste genannt." (Sehn Sie, liebste Mutter, daß biefer Mann sehr gut denkt!)

"Run, es mag brum fenn."

- hier hupfte herr Puff nach Juldens Bimmer, und fang:

"Salfa! Lafft uns luftig fenn,

"Beute haben wir Sochzeit;

"Morgen gehn wir mit Rabbif! \*)

"Julchen! Golbnes!" fchrie er; "es ift wrichtig. Wir find flar! Nachstens fannst bu "mit vollen Segeln ins Ehstandsmeer flechen."

— Julden freuete sich findisch, und ware, wenn das nicht gar zu bedenklich ware, wol auf der Stelle gesund geworden. — Aber bin ich nicht ditter? Ach! ich laugne est nicht, daß ich Julden weniger liebe, seitbem sie mir das Stuftchen mit dem Briefe \*\*) gemacht hat: aber ich hoffe, daß ich über dies Schwachheit siegen werde.

\*) Dies bezieht fich auf ben Umftand, bas in Zönigsberg arme Weiber fich bamit erndhren, bas fie auf ben Goffen Wacholberfrauch feil bieten, ber bort Radbit beifit.

\*\*) G. 506.

Mir ifte aufgetragen worden, herrn Schuls ju antworten. hier ift mein Zettel.

\* \* \*

"Mein herr,

ben 24 Jul.

Der herr puff will das Bergnügen hawen, Ihnen die glufliche Entscheidung Ihwes Schiffals befannt zu machen. Ich vermute, daß die hize, mit welcher er in diewser Ungelegenheit zuwerfgebt, ihn morgen
"Machmittag zu Ihnen füren werde. Bermutlich werben Sie es dazu nicht fommen
Massen, sondern ihn besuchen, um seine weietter Unweisung zu erwarten. Sie finden
wich morgen bis zu Mittage in unsern hauwse. Ich din ze.

"Sophie. \* \*"

## <del>\*\*\*\*\*\*</del>

#### Fortsezung.

Erflärung des Ausbrufs: "Condicio fine qua non." Eine groffe Unwarscheinlichfeit bei Juldens Bett, und eine groffe Warscheinlichfeit in Sophiens Gemissen.

Sest ist herr Puff, nachdem er mir versprochen batte, nichts von seiner Sache zu sprechen, mit mir spazieren gewesen. herr Malgre geRt 2

fellte sich zu uns, und beibe baten mich Bosch, chen auszusorschen. Wir fonnten bem guten Mann wenig Hoftnung geben; benn es ist gar nicht glaublich, baß er zu seinem Zwef kommen wirb. "Wenn alle Strife reissen, saye kommen virb. "Wenn alle Strife reissen, sage her Puff: "so will ich ihr ein heiratsgut geben, bas "sie loken foll, wie ber Spek bie Mause. Denn aber hen fert! das Mabchen ist zwanzig Jahr; "es ist Zeit! Nicht zwar, als wenn bas ein termimus ad quem ware, wie ber Schifsprediger fagnete: aber ich kenne Koschoben!"

— herr Malgre' jammert mich. Er ift, wiber die Gewohnheit seiner Landsleute, sehr niedergeschlagen. Ich glaube, daß der Stand seines Silfs ihn zwingt, diesen hechstmistlichen Berfuch zu machen. Ich habe dies herrn Puff gesagt. "Sehn Sie, mein herz," antwortete er, sich glaubs auch; und er kan mit Aoschchen, wwemi ich sreit hand behalte, ein 30,000 Athler. skapern: aber freilich, das Machen ift, wie "Herr Waker sagte, (das ist mein Schifprediger.) was Made mit behalt ist ein Selbe Considition fin qua non."

\* \* \*

Noch ben 24 Jul. um 12 libr in ber Nacht.
Ich fan nicht schlafen! Julchen, die vor Freuben gang auffer fich ift, hat etwas auf bem herjen. Solte auch dies Mabchen wol einen meiner Briefe an Sie, beste Mutter, geschn und

alfo etwas bon meinem Berhaltnis gegen ben herrn Leff \* \* erfaren haben? Das Echlos bes mir angewiesnen Schreibtifches ift gwar gut: aber vielleicht ift mein Schluffel nicht ber einzige? Gie fagte mir beute beim Cchlafengebn: "Ich sglaube nicht mehr wie vormale, baf wir Mabochen nichts verfdweigen tonnen. Roschden "tans; benn fie batte feine Bertraute, und ift "überbem allein in ihrem Rrantengimmer: aber abu mein Siektben . . . Ich unterbrach fie; ich wolte ibr fagen: "biefes Bimmer fei nicht "meine Bahl gemefen, und es geb mir nab, ibr "befchwerlich gemefen gu fenn ;" aber ich fchamte mich balb, etwas fo bittres in meinem Bergen gu Sie lies mich auch nicht guwort fommen, fonbern fuhr fort: "Du, die bu alle Ge-"beimniffe meines Bergens erfaren baft, bu muft "febr wichtige Urfachen baben, mir bie Deinigen mu verfchweigen! Du weifft bag berr Leff \* \* mich bon aller Reugierbe befreiet bat." (Gie fah, indem fie biefen Ramen fprach, burchbringend fcharf mich an und fuhr fort :) "Du tennft mich alfo fehr fchlecht, wenn bu glaubft, bag setwas anbers als reine Freundichaft mich bringt, "mehr erfaren zu wollen, als ich weis."

Sie wartete auf meine Antwort. Ich sagte: "Sie haben mir versprochen," (benn ich finde, daß ich sie nicht mehr Du nennen fan,) "mein Stillschweigen nicht fur eine Beleibigung wanguschn."

Rf 3 — Gie

- Gie schwieg zweibeutig, und legte fich eilig schlafen, weil fie fich vielleicht furchtete, baß ich mehr fagen murbe.

Aber was schreibt Julden so angelegentlich feit der legten Post? Golte herr Lest\*\* wol...



Ich siege, nach einem schweren Rampf, über einem Gebanken, der so schimpflich ist, daß ich zu meiner verdienten Demütigung ihn bekennen mus. Julchen hat deim Schlasengeden in der Eil ihre Papiere auf ihrem Schreibtisch liegen Lassen. Ich war in Versuchung, hinzugehn. Ich sonnte das: denn sie schläst vest, und dor ihrem Bett sieht ein Schirm. Im Kall sie erwachte, sonnte ich sagen, ich suchte das Sandsfas, welches zum Glüt in der That auf ihrem Lisch sieht. Wer meine Hand ziehert, indem ich den Wachsstoft anzündete um hinzugehn. "Pfui!" sagte ich zu mir selbst, wie tief bist dugefallen!"

Sleichwol wenn herr Less\* mich an meiner Hand erfannt hat; — benn ich zweiste fast nicht mehr, daß der Brief, aus welchem Julchen mit vorgelesen hat, von ibm ist . . . D gewis, ich habe bis diese Stunde diesen Menschen noch geliebt! Wie oft habe ich den Sedanken an ihn verbannt! — und dieser lästige Sedanke sommt immer wieder! Ich will mich nochmals schlasen legen! D! war ich doch im Stande zu wünschen, daß dies die lezte meiner Nachze

fenn mögte! Gewis, mein Gemuth ist, während meiner Entfernung von Wemel, sehr verwarslost worden! Die Liebe ist warlich nicht derjenige Stand des Gemüths, in welchem irgendetwas gutes entstehn könnte! Sie ist die Gonnenhize, in welcher frische Stauden sinken,— in welcher der diesse erstein erstiebt,— in welcher auch der Boden für allen Samen zu hart wird!



ben 25 Jul. fruh, Gonnabends.

Ich habe nicht gefchlafen, liebfte Mutter. mehr ich Juldens geftrige Betragen bebente, befto gemiffer wird mirs, baf herr Leff\* an fie gefchrieben hat. Es ift in aller Begiebung unhöflich, baf er fur mich fein Blatt beigelegt hat; benn meine Sand hat er gang gewis erfannt. Und wer weis, was er Julchen von meiner Inferburgichen Begebenheit entbeft bat! 3ch feb offenbar, bag bies Mabchen, fo wie er, mich ber-Ich bin nun endlich gang bon ihm los; achtet. und nun ift mein berg leichter. Mag boch Julchen feine Lafterung glauben; mein Berg fchugt mich; es ift unfchuldig; - und in wenig Tagen geh ich babon, und werde ihr bann fchriftlich fagen, was ich ihr jest nicht fagen fan.

Julden erwacht jest — und ist fehr scheu gegen mich. Wie peinlich ift ein solches Mistrauen! — Sie übersieht ihre Papiere fehr forschend. — Wohl mir! ich wurde zittern, wenn

Rf 4

ich diese Papiere auch nur angesehn hatte. — Sie schreibt amfig fort, — ohne, wie sie sonst thut, gebetet zu haben. Es wurde mich sehr jammern, sie durch die Liebe ungluklich zu sehn! sie weint; — und jezt verschliesst sie ihren Schreibtisch und geht auf ihren Balcon. Sie pflegt sonst nie ihren Schreibtisch zu verschliessen, wenn sie sich nur auf kurze Zeit entsernt. Ich will verloren haben, wo sie nicht an herrn Leif\* schreibt.

Was ist num zu thum. Koschoden schift mir jest einen Brief; ich erbreche ihn — und sinde beiliegends Schreiben an Herrn Puff. Ich wills Ihnen frei gestehn, daß einige Anbänglichseit an Herrn Lessen bieher einen grossen Einstudie in meine Entschliessungen gehabt hat. Und doch fan ich mich nicht überwinden Julchen zu fragen, was sie mit den Worten hat sagen wollen: "Rimm "Herrn Puff, ausser, wo du sehr gewis bist, daß "deine alte Liebe fein Hirngespinst ist." Es fommt bier auf mein ganzes zeitlichs Gläf an; ich san und will ohne Beschämung auf Julchens Briefschaften lauern.

Mein, ich wills nicht thun! benn biefen Augenblif follt mir folgenbe Stelle Paddingthons in die Augen: "Oft unterlaffen wir eine schlechte That blos beswegen, weils uns an einem Borwande fichtt. Man glaubt viel gegen die Religion gewonnen zu haben, wenn man ohn allzu-

alljumerfliche Stottern behaupten fan, bag bas Bewiffen ein Unbing ift. Diefe Bebauptung will mir nicht recht in ben Ropf; ich bente immer, bas Gemiffen ift ein Etwas. Aber was! Man fagt: bas Gemiffen fei ein Richter, der fich nicht bestechen lafft, (ich gesteh, bag bas Contradichio in adjecto ju fenn fcheint,) ber aber fo einfaltig ift, baff er, fobalb man ihn burch einen fceinbaren Bormand bethort, funf gerabe fenn lafft. In beiben gallen ifts begreiflich, bag man mit bem Gemiffen fobalb fertig merben fan. ce

Rein, ich wills nicht thun!

Leben Gie mohl, befte Mutter, und glauben Gie, baf ich noch bie Tugend liebe: aber, o bag ich in allen noch beborftehnden Prufungen ftandhaft bleiben moate

Ihre.

Sopbie.

\*\*\*\*\*

## XXI. Brief.

Im borigen.

herr Puff ericeint nochmals fupplicande.

An Sophie, von Berrn Duff.

Koniasbera.

"Grifch gewagt, befte Dabemoifelle, ift halb ge-O wonnen. 3ch weis, baf ich die Cache nicht für meinen Ropf angefangen habe; bas ift Eins. Rf 5

Und meine Schwefter rath mir, ich foll fcbreiben. Das ift auch ein gut Zeichen. Ihren treflichen Brief merbe ich nicht beantworten. Gott ac. be, bag ich ihn nur verftehn fonnte! Sur mich ift er gu fein. Aber eben bas gefunftelte brinn giebt mir etwas Sofnung; es ift, als wenn Gie nicht hatten geraberaus fagen tonnen: Berr, ich will Ihn nicht, und damit Bolla.

"boren Gie mich unr noch einmal, weil boch, wie Ihre Frau Pflegemutter mir gefagt bat, Ihr Berg frei ift. Diefe Rebengart habe ich erft in Memel gelernt; bring ich fie bier nicht recht an: fo rufen Gie fie nur anberg.

"Gott weis, wie redlich iche meine! Ich mogte meine Sage gern in Rub, und in ber Gefell-Schaft einer Berfon, gubringen, beren Umgang mich geschift machte fo gluflich zu fenn, wie ich es bei bem groffen Gegen fenn fan, ben Gott mir gegeben bat. Bofe, liebfte Freundinn, fonnen Gie baruber nicht merben, baf ich, ale ein fcblechter Mann, mich unterfteb auf Sie meine Augen zu richten. Duffte fiche boch Jobannes mol gefallen laffen, baf bas Otterngegichte, fo braf ale bie Guten, qu ihm fam. 3ch bin freilich Ihrer jegt nicht werth : aber mein Gott! Men-Schenverstand habe ich ja auch, und die Liebe (bie bei mir warhaftig fich nicht minbern fan) wirb mich gewis fehr gelehrig machen. Mein Plaubern ift treubergig; aber menn es Ihnen nicht gefallt: fo will ich gern figen und guboren, wenn Cie

Sie Leute nach Ihrem Bufto bei fich ba-Gie mollen, ich weis bas gemis, einen Mann haben, ber Gott fürchtet. 3ch weis nicht, warum iche nicht fagen folte, bag ich fo ein Mann bin ! Wir find alle Gunber : aber Gott bat mir bon jugend auf bie Gnabe geschenft, nach meiner Erfenntnis treu gu hanbeln; und wenn ich, mofur Gott einen jeben Chriften bemaren wolle, in pharifaifcher Gerechtigfeit (wie herr Water es auch nennt) blind fenn folte: fo follen Gie mein Licht fenn. Bebenfen Gie, ob Gie nicht gern durch Ihren Umgang mich jum himmel furen wolten? Gie find mobithatia: (fo, baf ich, ber es boch auch ju fenn hoft, über Ihre geheimen Bohlthaten, von welchen ich viel ausgefund-Schaftet habe, erftaune ;) Gott bietet Ihnen alles an, was er mir gefchenft hat; ich freue mich bruber, und will herglich froh fenn, fur eine Derfon gearbeitet gu haben, bie ben Durftigen fo fchon ju finden und mit fo gluflicher Beimlichfeit ibm zu belfen weis. Befte Dabemoifelle, ich mache Ihnen Diefen Punct zu einer Gemiffensfache.

"Mun, was kan Sie also bewegen, mich abzuweisen? Unleiblich bin ich, ja; aber verhasst kan ich Ihnen boch nicht sein: und Sie wurden sich gewis an mich gewöhnen; denn ich weis, wie sehr ich Sie beständig lieben werde.

"Bielleicht glauben Sie, baf mein herz fiet, unter ben Jungfern her um getrieben hat, wie ein schlimmer Grofchen unter bem Bolt? Es ift mir bies vies erst bei Lesung Ihres Briefs eingefallen. Ich habe was gelesen von der weidlichen Zeinbeit (oder wie es da hies, Delicatef, et, oder Empfindungen für . . die Ebre, wie ich dense). Sut, ich san Ihren mit Warbeit versichen, daß, wenn Sie mir den Korb goden, diesen erster ist. Ich san hiese mein erster ist. Ich sah sich Ihren meine Liede andieten solte, wenn ich etwa ehmals in solchem Umgange gewesen wäre, welcher der Shrbarteit zuwider ist.

"Roch Eins halten Sie mir zu gnaben. Ronnen Sie fich je entschliesen, die meinige zu werden: so sagen Sie mir frei heraus, wieviel Jahre ich warten foll; benn ich will Sie nicht dringen. Aber (legen Sie meinen Spas nicht übel aus!) zu alt muffen Sie mich auch nicht werben laffen; benn ich will Ihnen frei gestehn, daß ich schon einige Wonate ins 40ste Jahr hinein habe.

"Mir fallt noch ein, daß manche Leute sich an meinen Namen stossen. Um dieser willen, und nicht um Ihrentwillen, habe ich Ihnen also sagen wollen, daß mein Geschlechtsname eigentlich Puff van Olieten heisst. Es kame auf Sie an, daß Land unsers Aufenthals zu wälen, woselbst wir dann, wenn Sie daß wolten, zwar nicht von, aber doch van Olieten heissen könnten.

"Ich fuffe auf mein Bermogen gar nicht; doch aber fan Ihnen Gevatter Malgre' davon mehrere Auskunft geben. Nach Abjug des fehr anfebrfehnlichen, was ich meinen beiben Michten gebe, bleibt fovict, baß Unglütsfälle uns nicht leicht ganz ausziehn können. Uebrigens bleibts bei Mucm, was Ihnen in meinem Briefe nicht misfiel. — Lieber Gott, den Brief haben Sie mir recht angestrichen!

allnb nun boren Gie mich, baf Bott Gie wieber bore. Gie baben in Ihrem Briefe feine Grun. de Ihrer Entschlieffung, ei, wenn iche recht fagen foll, feine rechte Entschlieffung, von fich ge-"Ich fan," fagen Gie, wich fan feine "andern Gefinnungen, als Gefinnungen ber Soch-"achtung") gegen Gie haben." - Gutes Rind, mas beifft bas : "ich fan nicht?" Bei mir faat man : "Ceg bie Ranne weg, und nimm den Rrug !" - 3d) foll nicht nachfragen, warum Gie nicht Fonnen. Aber ich mogte es boch gern wiffen; und ich muffte es auch wol wiffen. Denfen Gie nicht, baf die Grunde Ihres Michteonnens mich beleidigen werben! Rein; fie merben eine Marbeit enthalten; und fo empfindlich biefe Warbeit immer fenn mag; benn es mus boch mas groffes fenn : fo fchon wird fie merben, wenn Ihre fchonen Sande fie hinfchreiben werden. Laf. fen Gie mich bemnach miffen, mas ich ju gemarten habe, wenn Gie aus Cachfen guruffommen werden; und fagen Gie es mir fo, daß iche einfeb, wie die Gumme bon 2 mal 2.

"Nun,

<sup>\*)</sup> Er ift fo fein, bie Borte Sophiens "und ber Dants "barkeit" meggulaffen. G. 476.

"Mun, und dann will ich mich berubigens ich weis nicht wie! aber ich mare ein Get, wenn iche bann nicht wolte.

"Ich habe Ihren Brief noch einmal gelefen. Es ift als verstünde ich ihn schon beffer, und er ift vortreflich. Je mehr ich ihn lefe, besto gewisfer ifts, bag ich nicht aufhören werbe, mir Sie

pon Gottes Sulb zu erbitten.

"Bon bem, was Sie mir jurufgeben wollen, werden wir reben, fo balb Sie mir cathegorifch geantwortet haben werden. Ich will, wenn ich mus, alles jurufnehmen, was in hesagtem haf war; aber wo ich es zu meinem Behuf zurufnehme: fo strafen Sie mich geradezu Lügen, wennt ich Ihnen schwöre, daß ich bin,

Aller Berehrung murbigfte Mabemoifelle,

Ihr bemutiger

Cornelins Puff."

### N. S.

"Diesen Brief will Aoscheden Ihnen geben; boch hat weber sie, noch meine Schwester, ihn gelesen."



### XXII. Brief.

herr Malgre' folgt bem vorigen Beifpiel.

Sophie an die Wittme E.

Konigsberg, ben 25 Jul. fruh, noch Sonnabends. Sch habe mit Julchen eine Unterredung gehabt, bie mich in Hise feste. Der Schlus warbiefer, daß Julchen aufing zu weinen, und mich bat ihr zu fagen, was in ihren Sefprachen mir misfalle?

"Alles," antwortete ich, "was, auch auf die nentferntefte Art, die Liebe betrift."

"Wenn aber jemals die Lage Jhres herzens "fich andert: foll ich alsbann auch nichts fagen?" "Richts, wenn Sie meine Kreundinn find."

- Gie verfprach mirs bei Ihrer Freundschaft, und hat es bis jest gehalten.

Ich habe mich nicht enthalten können zu fragen: ob sie an Herrn Schuls schreibt? Ich sete bingu: ihr Brief murde ihn nicht zuhause sinden, indem ich ihn gegen Mittag bei herrn Pufferwartetc.\*) Sie lächelte, und sagte Rein. Und doch ist herr Schuls ihr einziger Sedanse! Sie schreibt auf dem dunnsten Papier, und also gewis für die Post; — ganz gewis an den unwürdigen herrn Less\*\*

#### \* \* \*

Da gehts los! herr Malgre', geput wie ein Brautgam, ist jest in ber Mabame Van Berg 3immer gegangen. Sie lasst mich ruffen.

Um 10 Uhr fruh.

Mabame VanBerg war noch an ber Toi: "Gebn Gie boch, liebftes Rind," fagte fie, "gebn Gie boch ju herrn Malgre' in mein "Zimmer, und fuchen Gie ihn porzubereiten. "Ceine Unwerbung wird gang gewis abgewiesen merben. Co ungern ich auch meine Ginwillimaung gebe: fo musich boch um meines Brubers millen etwas thun. Er hat fich geftern mit mir mauf eine Urt unterrebet, gegen welche ich nichts "unternehmen will:\*) aber Rofchchen, Bofch. ochen wird uns Bergleid machen! Ich fenne iboren groben Sochmut; fie wird herrn Malgre' aufe allerschimpfenbite abmeifen. Dein Bruober hat ungluflicher Beife, aus Gutherzigfeit nund lebereilung, fein Bort gegeben. 3ch feb bunbert Berbruslichfeiten voraus! 3ch babe, pfogleich als mein Bruber mir bie Gache vorgestragen hat, mit Aofchchen gefprochen. Richte, als Thranen, habe ich von ihr berausbringen "tonnen, - und Thranen ber Bitterfeit, bie ich ofchon fenne. Gottlob, bag Julden in furgen aluflich fenn wirb; benn Rofchchen beirate, men sfie wolle: fo wird fie fich ungluflich machen." - 3d The fuchte fie zu beruhigen, und ging zu herrn Malgre. Er sagte mir, er glaube Aoschebens Berz bas leztemal in einer Stellung geschn zu haben, die ihm nicht ganz ungunsig sei. Er warb sehr tieffinnig, als ich anfing den Antrag der Madame Van Berz auszurichten, und schwieg endlich, sehr traurig, ganz still.

Jest fam bie Mutter.

herr Malgre' rebete auf bie angenehmste Art, und fo, baß er fie ungemein rührte. Gewis, ware er ein Cheist: so ware er einer ber allerliebenswürbigsten Menschen. ") Und boch hielt ich ihn

\*) Dielleicht nach Sophiens Geschmaf : aber nicht - nach dem berricbenden feinern Gefchmat. Es ift mabr, baß ein Chrift reblich in ber Freunbichaft ift, bofs lich, - fanft in feinem gangen Betragen, behutfam in feinen Urteilen, mabr in feinen Musfpruchen, bienfts fertig, gebulbig, frei vom Sochmuth, Beis und Deib, unerichrofen, ein wurdiger Gobn, ein treuer Blutes freund, ein vernanftger Liebhaber, ein guter Gatte, ein liebreicher Bater, ein nutlicher Burger, ein bulbs reicher Betr, ein beitrer Gefellichafter, u. f. f. aber "er weis ce, bag er biefe Borguge bat, und bag er "beffer ift als mir; wir fonnen es ihm durch nichts als "burch einen Gvott Iduanen, auf welchen er nicht achs "tet; - " mebr braucht er nicht, unerträglich ju fenn. Doch mebr: "vielleicht ift er ein Beuchler! Und über "bem, das Bort Chrift! Gollen und muffen benn "bie Menfchen Sectirer fenn ! War es benn Go. "crates auch se

(Mich bunft die Fronie diefer Stelle mar doch deutlich genug; denn die gange Stelle ift ja eben besmegen vers II Cheil. 21 ungluft:

ibn fo gern bafur, wenn ich nur begreifen tonnte, wie die Abgotterei der Geldliebe, und bas Unfluge hinfpringen ine Unglut, bamit beftehn fan? Ich will Ihnen biefe Unterredung nicht berfegen. herr Malgre' erhielt bas Jawort, auf bie Bebingung einer freien Bestimmung von Bofchchen. Un fie felbft tonnte er fich nicht menben. ift bettlaaria. Er bat fich bie Erlaubnis aus. es fchriftlich ju thun. Er verlies uns, und wir gingen zu Rofchchen. - Gie entfarbte fich bei ben Untragen ihrer Mutter, unt fing bernach an ungeftum und unmabffig ju weinen. fie ichon langit auf einen gang bornehmen Lieb. haber fich gefafft gemacht hat: fo fcheint ihr vielleicht herr Malgre' ein allgutiefer Abfall gu fenn. Bielleicht ifts auch bas Berbrusliche ber Ueberre. bung, mas fie frantt? Die bem fei, fie antwortete nicht Ein Wort.

Ich bente mit Angst an herrn Schulz. Es ift it Uhr.

\* \* \*

Da! herr Schuls. Er geht in herrn Puff Simmer. Run, viel Glut! — Julden, bie ihn fah, lauft auf ben Balcon; figt ba, schon wie eine Hulbgottinn, unter ihren Eitronenbaumen, und scheint sehr tief nachzubenten.

D!

ungfatte und boch bat man fie gebrancht, um mich ju fowarzen , ale fei ich - beterobor!)

D! was ift bas? herr Schulz geht schon wie ber? Ich will boch nicht hoffen ..? Doch fie scheiben ja gang freundlich von einander.

lim 2 libr.

Wir faren jest spazieren, herr Puff, Inlichen (mit Bemilligung bes Urzie) und ich. herr Puff solte, wie herr Schulz kam, eben auf die Boffe gehn, — und davon kam nichts ihn abhalten. herr Schulz wird morgen feine Aubienz haben.

Mbenbs fedt.

Unfre Spazierfahrt ist angenehmgewesen; vielleicht bavon hernach noch mehr; denn mein Lerz ist ganz voll. — Ich habe mich über herrn Puss Junkelbert dusserter gewindert. Er hat nichts als Achtung gegen mich, und diese auf eine sehr leichte Art, gezigt. Julchen, die ganz voll liebe ist, war ansangs sehr muthwillig: aber Er war so sehr behufam, daß gar nichts vorgefallen ist, was mir bätte unangenehm seyn können. Desto unangenehmer ist der Madame Vanzeurs der Worfall, daß Kostdienen Mädchen, die uns begleitete, so krant ward, daß wir sie im Sasthause ausgegalgen Pregel zurüflassen missten.

Julchen schreibt wieder sehr fleisig, und fleht mich bann und wann mit einem schaltbaften 21 2 Lächeln

Lacheln an (benn ich wills nicht mehr bamisch nennen.)



In unserm hause ift ein groffes Geschrei. Ich habe, seitdem Boschochen trant ist, das Umt ihre Uhr aufzuziehn. Jezt, da ich das, wie gewöhnlich, ihm wist, ist diese Uhr wes. Boschochen stellt sich hiebei sehr ungebärdig. Ich vermute, daß ihr Madchen sie irgendwo verschlofen hat. Sie wird morgen früh fommen oder einen Bothen schien; aber die 12 Stunden bringt Boschochen gewis schlasses u.



## Fortsezung.

Opposita juxta se posita.

Much ich, liebste Mutter, bin so munter, daß ich den Schlaf noch nicht erwarten barf. 3um Zeitbertreibe will ich Ihnen unfre heutige Spazierfahrt beschreiben.

Der Einnehmer am Baum, herrn Puff Gebatter, ein reicher Mann, nothigte uns in fein Saus zu fommen. Un feiner Frau war, auffer einer angenehmen Gestalt, nichts gutes.") Sie hat eine eben so sichon gebildete Tochter von sie ben bis acht Jahren: aber nie habe ich ein mehr ber-

<sup>\*)</sup> Cuius, praeter formam, nihil vnquam bonus

verborbned Rind gefehn! Dies Mabchen ftefte ben Singer in ben Mund, und faffte bie Roffalte ihres Baters. 3ch rebete fie an: fogleich weinte fie; fchwieg aber, fobalb ale bie Mutter ihr ein Stuf Bufer gab. Go oft bie Mutter uns verlies, fchrie fie aufs neue, bis ber Bater fie auf ben Chos nahm, von welchem fie jeboch fich berab. wand, fobalb bie Mutter bereinfam. Man rebete ihr ju, mit uns ju fprechen. Dies that fie, inbem fie, auf die Geite gebreht, ju Julchen binging, und fie frug, mas fie mitgebracht hatte; und als biefe nichts hatte, ris fie an ihren Rleis bern, und fchrie: "Dobf be Lafd op!"")-(Unleiblich ifte mir, Rinber biefes Ctanbe platt. beutsch fprechen gu boren. Wie forglos mus man fie bem Gefind übergeben haben!) Echnell fprang bie Mutter auf, Julden heimlich ein Stufden Melone fur bas Rind juguftefen. Gie vergebrte es auf bie efelhaftefte Urt, und forberte bann Bater und Mutter baten mit vielen Liebtofungen, fie mogte auf Die Melone nicht trinfen; fie blieb babei: nit will apslut brim pfen; \*\*) und fchrie bies fo gellend, baf enb. lich beibe jugleich ein Glas einschenften.

"Lieber herr Gevatter," fagte herr Puff hier, naus bem Tochterchen werben Gie nichts guts wiehn!"

£13 m

<sup>\*) &</sup>quot;Mach bie Tafche auf!"

<sup>\*\*) &</sup>quot;ich will burchaus trinfen."

"Ei nun," antwortete die Mutter, "Werfland "kommt nicht vor Jahren." — Das Mebchen schief find Gestlatt, und machte ihm ein schief Maul. Die Eltern waren betreten — und sagten: "Es ist ein keiner Erzschelm!"

Jest tam ber Caffe; es verstand fich, bag fie bavon trinfen muffte. Bei ber zwoten Schale entsprang fie ber Mutter, und nahm eine groffe

Pferfich vom Schenftifch.

"Rind! bas fan bir nicht gefund fenn!"

Du weht's vehl bervon!" antwortete fie, und nahm die zwote. Diese entris ihr der Bater . . Eogleich schrie fie so laut sie konnte. Die Mutter sagte ihm etwas ins Ohr; — und das Kind erreichte seinen Zwek. Jest lehnte sie sich an mich; verschüttete meine Schale; und gab der Mutter, die sie zurüffüren wolte, einen Schlag auf die Hand.

"Ei, ei! mein Engel, mufft bu mich schlagen? "nicht boch, Carlinchen, mich mufft bu nicht "schlagen."

"Pfui, mein Tochterchen," fagte ber Bater, "bas wift nicht artig!" — Diesen schlug sie ins Gesicht.

"Carlinchen!" fagte bie Mutter; aber auch

"D, um Gottes millen, schlagen Gie ju, Frau "Gevatterinn!" rief herr Puff. — Gie that es — mit ber flachen Sand, anstatt eine Ruthe zu neb-

men; machte aber bem herrn Puff eine fehr un-

<sup>\*).</sup> Du weifft viel bavon!"

535

freundliche Miene, und warf im hinausgehn die Thur larmend hinter fich ju. Das Madchen schrie jezt aus vollem Halfe und hielt ben Dbent an, um blau und farr zu werben; flieg aufs eana pe; legte fich der Lange nach hin; schluchzte, und schlief ein.

Die Mutter tam jurut, eben als ihr Mann bes schäftigt war bas Kind ju erwefen, um ihm — ein niederschlagends Pulver ju geben! Sie suhe ihn heftig an, weil sie biesen charitablen 3wef nicht wusste, und vergas sich so weit, bas sie sagete: "Man mögte es fast verschwören, Besuch anzumehmen; benn es giebt immer Lärm!"

herr Puff that uns hier den groffen Gefallen Abfchied zu nehmen, konnte sich aber nicht enthalten, ernsthaft, doch aber liebreich, zu sagen: Nieben Kinder! derjenige ift nicht Euer Freund, wwelcher in solchen Fällen nicht das herz hat zu nagen: Schlagt zu! Aber wie gut wars, wenn "Ihr das frühere gethan hattet!" — Dies zog uns ein unsreundlichers Gesicht zu, als man bei unster Antunte uns gemacht hatte.

"Da fieht man," fagte Julchen, als wir uns in den Wagen festen, "wie ungluflich ein Kind mirb, wenn es bas Einzige ift!"

— Bewundern Sie hier, liebe Mutter, die sichen Denkungsart des herrn Paff. Er schwieg, um diesen Leuten doch einige Entschuldigung bei Iulchen zu laffen: mie aber sagte er bernach, da ich aufferter, es befremde mich, ein einzelns Kind

21 4

fo bernachlaffigt ju febn : "Gagen Gie Julden "nichts! aber bies Rind mar tein einzelns; bie "Leute haben beren ganger brei!"

- Bir beiden Dabchen fonnten mabrent biefer Spagierfahrt gar nicht aufhoren, vom Graul einer fchlechten Rinderzucht ju reben; und Gie tonnen benten , baf mir febr viel Beisheit ausframten. - "Wartet nur bis ju feiner Beit," fagte herr Puff, "ba werden wir und wieber fpreachen. So ara wirds freilich mit Buern Rin-"bern, wills Gott, nicht fenn: aber Bunberpupspen gu liefern? o! bagu will viel gehoren. Voyons! Julchen, wie wirft bu alfo, alles bies "Gevaver furg jufammengefafft, beine Rinder pergiebn ?ce

- Gie antwortete febr viel Gutes; und ba ich bas, mas fie fagte, bie und ba entweber beftritt, ober beftatigte: fo fam auch meine Deinung an ben Tag.

Er horte mit einer ichalfbaften Aufmertfam. feit ju, und fagte bernach : "bagu wolle benn ber "liebe Gott fein fiat geben! Bon ber groffen Strenage aber, bon melder 3hr balfo viel Befens "macht, halte ich, Cornelius Puff, nichts; bente mauch, baf Eure Burmerchens, wenn fie werft bafenn werben, hiebon nicht viel merben gu sfürchten haben. Ueberbem : bie ffrengen herrn pregieren nicht lange; und ber Mann - bei bir swohl ju verftehn, Julchen! - wird benn auch "wol ein Bortchen brein reben." - Aus ber BerBermirrung, mit welcher er dies fagte, lies fich schlieffen, daß ein Compliment fur mich brin lag; jumal ba er fich gleich brauf an mich wandete: "Den Befalen thun Sie mir nun noch, mit mir ju herrn Janffen zu fommen; bas ist eins meiner liebsten hanfer; und bernach follen Sie weathen, wo die Frau berift."

Wir furen hin. — "Ach," fagte er gang geheim, indem er mir die hand brufte, "wenn ich "boch die Freude haben tonnte, daß Sie die Frau "Janffen ein bisch en liebhatten!" — Ich merkte, daß er noch mehr fagen wolte; denn in der That, der Mann glaubt, daß feine Sache gang richtia ift!

Wir fanben eine febr artige Frau, und zwei Rinder, einen Rnaben bon brei und ein Dabden von funf Jahren. Ich will beibe Ihnen nicht befchreiben; benn ich murbe glauben, ein Exempelbuchlein fur Kinder unter ber Reber au haben : genug, beibe maren genau bas Begenteil von bem Mabchen bes Ginnehmers. herr Puff mar unerschopflich in Erfindungen, biefe Rinber in Ralle gu fegen, mo fie, gang naturlich, bie fchone Erziehung, welche fie genoffen, zeigen Es ift mabr, baf biefe fleinen Muftritte fehnswerth maren, jumal ba bie befcheibne Mutter fich verhielt, als bemerfte fie bon ber Entzufung nichts, mit melder mir ihre liebens. wurdigen Rinder anfahn.

Eins

Eins mus ich anfuren, weil es gur Unterrebung Anlas gab. Das Mabchen hatte eine, bom Durchbruch eines Mugengabne gefchwollne. Mange: ein Umftanb, bon welchem herr Puff bemerfte . "baf in jebem anbern Saufe auf Rechmung ber Bahnarbeit bas Ergiehungsgeschaft, meniaftens auf acht Tage, liegen bleiben mur-Man merfte gleichwol an biefem Rinbe, auffer einer weinerlichen Gprache, fein Beichen ber Unpaslichfeit . . Der Rnabe fab fie an, als er bies gewarmarb : "Co mufft bu nicht reben,ce (faate er in feiner ftammelnben Eprache gang leife ) "fonft fteft Mama eine Rabel in bie Tapete." Cogleich marb bas Madden heitrer, fuffe ben fleinen Bruber, und gab fich Dub lebhafter gu Dies alles war febr merflich; Julchen fragte alfo, mas es mit ber Rabel in ber Sapete für einen Bufammenhang habe?

"Wenn Sie die Gebuld haben es gu heren: "fo mill ich Ihnen allerlei troffliche Dinge bavon "fagen!" antwortete die Rau Janffen, indem fie, und fast unmerkar, den Kindern winte, welche sich sogleich entfernten.

"Mein Mann," fagte fie jegt . . .

"Mein," unterbrad herr Puff, "nein, bas "hore ich immer alljugern. Goll ich bie Ergd"lung fo recht genieffen: fo muffen Gie mir ei"ne Pfeiffe geben, liebe Frau Landsmanninn...
"Gi, ba fuhre heraus! potebaufenb! Gie
"foltens ja ratben!" — Er befam feine Pfeiffe,

fing an in einem Banbe Landcharten zu blattern. (benn bas gehört unter fein Lieblingsflubium) und fagte: "Mun erzälen Sie los! und folte ich wein Wort bazwischen fagen: so laffen Sie bas watch all gut fenn!"



# Fortsezung.

Bo wir viel gellenden Biberfpruch vermuten.

Mein Mann" (die Frau Janffen redet jest) "hat einige Jahre vor unster Sh mich "gefannt. Ich hatte, wenn Andre von der Erschiedung redeten, sehr viel Weisheit übrig; er "glaubte asso, mir freie hand lassen su mussen. Dies that er um soviel zwersichtlicher, da er "bald anfangs merke, daß mir etwas glute, was ntausend Mutter nicht nur nicht leisen können, "sondern für ummöglich bakten."

"Mun?" rief herr Puff, indem er tief in die gorifchen Infeln (wie ich bente) hineinfah.

"Mein Kind schlief schon seit dem vierten oder "fünften Lage die ganze Nacht durch so vest, daß "es im Hause war, als hatten wir kein Kind."

"So?" fagte herr Puff; (31 Julchen:)...sund "du Krote hast geschrien, daß Gott er barmnte! Meine Schwester ist eine brafe Frau; aber "Gott behut, daß ich hatte etwas fagen bür-"en!

/

nfen! Doch ich margia damals ein Laffe von nimei, brei und smanzig Jahren; ei! nicht eine mal! ..... Weiter im Cert, Frauchen!

"Aber # fagte Julden, "wie brachten Gie es "bahin, Madame?"

"Ich batte fcon vorber mich nach einer vermunftaen Wochenwachterinn umgefebn; muffre aber eine nehmen, wie ich fie fand. Diemfe Beiber find am erften Berberben ber Rinber slediglich fchulb; fie gewohnen es an Dinge, Die shernach, jur groffen laft ber Mutter jund jum nunerfeslichen Schaben bes Rinds, fortgefest mersben muffen. Ich bettete alfo bie meinige (freis wlich nach vielem Streit mit allen bagufommenmben Beibern) ine Debengimmer, boch fo, bag pfie, wenn ich flingelte, fogleich ba fenn fonnte. Dies gefchah benn felten genug; benn wenn bas Rind unwillig mar : fo that ich felbft, mit Berandrung feiner Lage und Mafche, mas ich fonnte, miegte aber bas Rind nie; benn biefe, tolle Gesmobnheit fchlafert gwar ein Rind ein: aber "Dummheit und Erbrechen find die, beinah gleich sfichtbaren und boch fo wenig bemerften, Rolgen abavon; - ber laft fur Mutter und Gefind onicht einmal gu gebenten. Um Tage lies ich mbei fartem Schreien, obwol febr felten, gwar stu, baf bas Rind ans Fenfter getragen marb; Denn bas Licht berubigt ein Rind, und macht nes wach; und beibes war mein 3wef.

win ber Racht erlaubte ich nie, bag es getragen

"Am Tage linderee ith das Brennen der sogomannten Schwamm er durch einen Saft; und wieder Nacht lies ich, bei gehöriger Aufnereffamsettt auf das, mas de Ukfach des Weinens sem stettt auf das, mas de Ukfach des Weinens sem stettt einschlies. Den Tagsschlaf beförderte ich waar nicht; und in kurzer Zeit drauf schlief es von wilder, die zuhe früh?— und das thun meine beitem Ainder noch seut, und das thun meine wieden Ainder noch seut, und das thun meine wieden Ainder noch seut, und das thun meine wieden Ainder noch seut, ind das thun meine wieden kinder noch seut, und das thun meine wieden kinder noch seut, und das thun meine wie wied, theils weil die frühe Gewohnheit zur Nawtur wied, theils weil die seut sie, mit Writerien soviel weines sehr erfarnen Arzes, mit Arzeneine soviel

Die balten nichts bon Arstneien?ic --

"Sott hat mich für troebfällen behütet; und "auch bann (fo fagen Aunsterfarne) ist vom Ge-"branch ver hellungsmittel, im Alfer von ein oder "zwei Jahren, wenig zu erwarten. Vorbauungsmittel thun ungleich mehr: und bieser find sehr "wente."

"he?" fagte herr Puff.

"Ich habe feit dem achten Tage meine Kinder man das kalte Baden gerobint; fie immer fehr "leicht bebett; aus troftner in die feuchte, und mus warmer in die kuble, Luft getragen, um "fie hart zu machen; bei Fluffen, Jahnschmerzen

The Gorage

wund Suffen ihre Suffe bis an die Baben in febe naelindes Baffer gefest; aus Rurcht por Burmern fie immer falt trinfen laffen, und ben Que pfer und alle Guffiafeiten vermieben; beim Mufs ofeimen ber Babne, Die leibende Stelle mit Cistronenfaft beftrichen, um fie jum Plagen fprobe mu machen; erft im britten Stabr eine Are bon "Schnurbruft erlaubt ; oft, aber niemals viel, men effen gegeben; nach bem Entwihnen nichts male Baffer erlaubt; mich nie bes Bleimeis, fonabern eines guten Pubers, bedient; bie Rinber ofrub and Doft gewohnt; ben Sagsfcblaf, fo "fruh wie moglich, abgefchaft; wenn Blattern muteten, menig Rhabarber gegeben, und bie Rinber in fubler und reiner Luft gehalten ; foshalb fiche thun lies , fie auf einem Teppich berpumfriechen laffen, woburch fie fruh gebn lernsten; - furg ich bin, meinem Gefind gum Meragernis, felbft Barterinn gewesen, und fühle noch "bent in febr mobithunder Empfindung meines "Bergens, daß das mein eigentlicher Beruf war. "Gern entfagte ich alebann ben Bequemlichfeiten "bes Lebens; und jest genieffe ich ichon einen Bohn, ber auch mit meinem bochften Alter guanehmen fan.er

"Bortrefliche Frau!" fagte herr Puff, "ba"vor foll auch Ihr Cohn ein ganger Reel werben."

"Aber wie haben Gie es mit ben Blattern mgchalten?"

"Eingeimpft, das versteht sich. hier liegt mein Doctor." — Sie gab uns hier das Buch, welches ich eben jest für Ihre jungen Freundinmen habe holen lassen. ") Was sie zu seinem Lobe gesagt hat, das brauche ich, wie herr Puff aus vielen Erfarungen versichert, Ihnen nicht erst zu schreiben. — "Sie können benken," sagte er bei der Juhausklunft, "wie vortreslich es "senn mus, da es mit feinem Erfolge sogar der "tollen Kinderzucht im hause des Baumeinneh"mers getrozt hat." —

\*) Dieses vortressiche Buch hat den Titel: "ATeue "Betrachtungen über das Versaren bei der "Insculation der Blattern. Ams dem Krans. "des Serrn Gatti mit einer Vortede und einnigen Beobackungen ic. von D. E. G. "Waglet. Sambuez, 1772 bei Bode." is Bogen. — Kreilich war es schwer, ein Buch vom Jahr 1772 in die Zeit dieser Beschichte hintinzubringen; aber was macht die unersktliche Bezierde gemeinnüsig zu seyn, diese Bezierde, melche allein mich zu Sophiens und ührer Bekannten Bi og tahhen gemacht hat; — was macht sie nicht alles möglich? Sat meine Schrift gar keinen Werth; se sie die Werth, jenes vortressiche Buch den treuen Vater und Mutterherzen empfolen zu haben. —

## Fortfegung,

wo unfer meifen Collegen fich unfer berglich ichamen merben.

Folgen Sie mir jest wieber jur Frau Janffen. "Wie gluklich," fagte ich, "find Sie, einen "Gemal zu haben, ber Ihnen freie hand lafft!"

"Gerade das Gegenteil, Mademoifelle. Ich "babe Ihnen gesagt, daß er es nur im Anfange "that. Ware er bei dieser Unthätigseit geblieben: "so waren ich und meine Kinder sehr ungluflich. "Mauben Sie, das seltenfte in der Natur ist eine "Mutter, welche ihr Kind gut erziehe."

"Ich gesteh, daß mich diese Ausfage aus dem "Munde einer solchen Mutter befremdet."

"D, stürmen Sie nicht auf meine Bescheiben"beit ein! Diese schwere Lugend sieht auf einem
"sehr gleitenden Pfade! Ich will mich erklaten. "Bas ich von meinem Betragen im ersten halben "Jahr meines Kinds bieher gesagt habe, ward "mir leicht; denn darf ichs sagen? eine Brdu, "welche nachgebacht hat, kan ja das alles, so "gut und besser, verstehn, als der Mann. Über wmein Mann musste, wie mein Mädchen ein halb "Jahr alt war, eine Keise unternehmen, die ihn "sähr fünf Wonate entfernte. Und nun war auch "alle meine Kunst zuende! Ich hatte in einer "Hämorrhoidalkrantheit, welche mich überslei, "bies "vies Kind, nicht als ich wolte om Gesind übernassen mussen. Boll Eigenstim bekam ichs wiewer! Was solte ich thun? Ich fragte alle meiwer Freunde, auch alle Geistliche, die ich kannte,
wie doch Wohltschier der Menschen sohn, und
wiese wich Wohltschier der Menschen sohn, und
wiese wichtigste Angelegenheit derselben, die Kinsderzucht, verstehn solten, ") — auch sie stagwel schle wertellen solten, ") — auch sie fragwel schle wertellen folten, ") — auch sie fragwel schle wertellen solten, ") — auch sie fragwel schle wertellen solten, " den wagte es, ich züchwicht welchende sagen. Ich wagte es, ich züchstigte mein Kind; und mit gutem Erfolge: abet
wielleicht züchtigte ich Aermste mein Kind zu
wost; — ver warb, wie man hierzulande sagt,
white sie g; es war ruhig und folgsan, abet

Impfelen biefe bas Ergiebungegeichaft nicht: wet folls bann empfelen? - Und web ber Stadt ober bem Dorf, wo nicht burch bie bringenbiten Ermanuns gen bice Bert geforbert wirb, meldes nur bem Chris ffen und bem Beobachter ber Menichheit Reize bars bietet! Benn aber ber Brediger bie Rinbergucht nicht berftebt : wie tan er fie benn empfelen ? wie burch fein Erempel (welches die b. Schrift von ibin forbert) fie empfelen, fo, bag man obne Bibermillen ibm folge? und bag feine Ermanungen in fich felbft etwas überrebenbe, etmas machtigers baben, als felbif ausgefest te Breife baben murben? Wer nicht nachfcblagen will, bem wirds bier mertwurbig fenn; baß Blintus faat: Vr aliquis libenter educationis taedium 12boremque fuscipiat, non praemiis modo, verum eriam exquisitis adhortationibus, impetrandum eft. -

II Theil.

"ne erst, wenn ich es wirklich bestraft hatte. —
"So fand es mein zurütsehrender Mann. Er
"sagte nichts: aber ich sah, daß fein herz siech
"krantet! und nun verdoppelte ich die Züchtigun"gen. — Endlich ofnete er mir mein Derz; —
"bas war ein schöner, ein unvergeslicher Lag..."

"hoho, Frau! nicht fo bruber meg!" fagte herr Puff, und legte feinen Atlas vor ber hand

jufammen : "wie wars ba?"

"Mein Mann fagte mir, er bemerke meine Beakummernis; — und eh er noch fortfur, fiel ich
sihm schou um ben Hals, und sagte: " mein
stheuerster! Gott hat mich auf eine schwere Prüafung hingestellt: ich versteh die Aindersuche
micht!" — "Und boch," (antwortete mein
"Mann) "weisst du mehr bavon, als sovigl anabre! wie ein schones Zeichen beiner Lernbegierbe
nists, daß du mit beinen Kenntnissen unzufrieden
bisti!" ")

"Schon!"

\*) Und nun, Leferinnen! — Ihr vorzüglich, die Ihr noch in der Eltern Kausse sich, erlaudt mir zur vorsäglichen Aufmerksamteit auf alles Euch auszurdebern, mas forthin von der Kinderzucht vorkommen wird. Bet Euch gleich in der Beder und heiber der Beder und feckt, den kindigen Gesellschafter Euerste bens unbeschreiblich glütlich, au machen! Wer wer lebet Euch die Duelle des, bis an Euern Tod auf Euch und auf die Welt unnaufhöslich sirömenden, Segens sinden? Wer het aus Kousseaus, Tedens Westellung in Verderes Aleinoden die Warbeit aus, diesen belien, unwandelbaren Demant, um sie in Euer tössliche Brautsechnen.

"Schon!" rief hier herr Puff, "weis ber Ru"fut, wie bie beiden Leutchen mit einander "umgehn! — und waß gaben Gie jur Untwort?".

"Ich antwortete meinem Mann: "Ich will wgern, fehr gern von dir lernen..." — "Bon mitr nicht," unterbrach er, "nicht von mir armen Stümper: aber morgen werde ich dir einen "Rehrmeister herbringen." — Und das war der "Past. Gros."

"Gut!" rief herr Puff, "thun Sienicht fo fet; "ich fenne ihn nun auch, diefen Mann Gottes." "Warum nicht långft, herr kanbsmann?«

fagte fie.

"Weil ich ... nun, weils rappelte... weif nich glaubte, über weiland meinen herrn Waker niginge nichts. herr Gros nun gab Bow "schrift? wie?".

"Unter feiner Lenfung beobachteten wir Re"geln, die fich auf gang wenig Grundfaje gurufMm 2 "furen

geschmeid zu sassen? Sie dahin, das eine Meisterhand das thue, ginnt mie Eure Aufmertschamkeit! Und o swie gern würde ich ein Greis, um Eure Kinder einft zu seignen! — Und Ihr Lefer! Brecher ist tod? Ich dabe ihn nicht gekannt; ich weis nur, das sein Einfammen klein war. Wöchten doch die Euten unter Euch . . . ihr versteht mich? Wohlan! so um terscheidet denn Brechers Kinder von den Maisen gewöhnlicher Menschen! Und du, mir so ganz undekannte, Wittwo des theuern Manns! verzieh mir das Erröthen, mit welchem du hies siefeln der hörst! Ich wen mit Ort in den nellschen Nichen und Kes siefeln Nichen und Kes siefeln Nichen kau, und mu Kes selnschen.

"füren laffen. Mein Mann strafte nie, brach-"te mir aber die Ruthe; benn nichts anders dul-"det herr Gros. ."

"Gan; recht," fagte herr Puff, "benn bagu "hat ber himmel ben Rindern bas Riffen bahin-"gefchaffen."

"Dies geschah nur dann, wenn ein undiegsammer Eigenstun, oder Troz, oder Jorn sich zeigente: doch dursten diesekaster nie genannt werden, "sondern das alles dussten wir dummbeit nensmen, welche um andrer Leute willen sich nun micht mehr schifte. Aber die kleinste Spur des "Teids, der Verstellung, der Zalfchett und der Lügen, ward mit grosse Keirlichkeit, und "mit angstvollen betrübten Mienen, als Sande woorgestellt; durch sassitienen, als Sande woorgestellt; durch sassitienen, als Sande woorgestellt; durch sassitienen, ehr derhassit gemacht, und dann sehr schaft gemacht, und dann sehr schaft gemacht, und dann sehr schaft westen.

"Wusser das Rind schon, was Sunde war?"
"Michts weniger! überhaupt hatte es nur die
"wenigen Kenntnisse der Religion, welche ihm
woollkommen einleuchtend deutlich vorgessellt;
"werden konnten. Won allem andern durste ich
"so lange nichts, auch nicht einmal den Tamen,
"sagen. Und wenn, welches oft geschah, das
"Rind fragte: "Was ist denn Sunde?" dann
"sahn wir es mit Betrüdnis an; seufzen; und
"schwiegen. Bestand es auf der Frage, so ant"woorteten wir: "Wein Kind! Sunde" (niemals

"fagten wir: die Gunde) "Gunde ift etwas gang nabicheuliche, - etwas fo abscheuliche ale bie -"Kalfchheit." - Diefer lange Aufschub bes Reliagionsunterrichts hat, ich gefteh es, mich viel metoftet. \*) Oft wolte mein Berg in feiner chrift olichen Freude ober in foldem Rummer, gegen bas neugierige Rind, mit feiner frommen Gulle mausbrechen : aber ich hatte gemeffne Befehle von "Derrn Gros. Ich fchwieg bann, und ging, naemis mit fo bollem Bergen, in bie Ginfamteit, sum Gott angurufen, baf Er bas thun mogte, mas ich zu thun nicht vermogte. Ihm gebuhrt "die Ehre, wenn ich bier fage, baf meine Rinaber in gewiffem Alter nur wenig, aber alles bef afer, mufften ale anbre Rinder; baf fie ohne Bergleichung beffer maren, und bag fie unmerfplich in ber Erfenntnis bis jum Erftaunen meiter afommen."

ulind wie machten Gic est benn?"

Mm 3

1)Já

\*) Auch mir hat das Unannehmischkeiten puscaparn, was ich wen der Vorsichtigkeite beim Meligionstunterricht kaze. Wie im an mich misbeuten konnte, dei so deut ichen Acusteungen, das begreife ich nicht. (Das mans wolte, begreife ich.) Alles, was ich bei jestaum Acitmanset thun kan, isk: Weine keite auf die Probigten zu verweisen, welche ich in diesem Werthausen der herausgebe, befonders auf die behen, welche ich Weihnachtisch eine Anweisung gaben, einem Kin de bie eigentische Weundlehre des Ehristentums beignschienen.

"Ich las in den Frühstunden die Bibel, um "dasseinige auszuschen, was ich nacher den "Kindern fassellich machen zu kennen glaubte, be"Kindern fasslich machen zu kennen glaubte, be"Kindern fasslich machen zu kennen glaubte, de"Schlabern fassliche Seichichte; umd hier tam mir
"allerdings Millers schoes Buch sehr zuhüssellich ich sie es lesen lassen: sondern "Ich las es, um hier zum zweitenmal das ab"zusondern, was ich dei Lesung der Bibel für Kinder nicht fasslich gefunden date. Mein Brus"der, ein Zeichenmeister, den ich bat, mir eine
"gatub biblische Aupfersammlung auszusuchen,
"glaubte dergleichen überhaupt nicht sinden zu
"können, und versertigte mir nach und nach selbst
"so viell Stufe, daß mir jest nichts sehlt..."

(hier bat herr Puff, welcher Gemalbe und besonders gute Aupfersticke auskrordentlich liebe, diese Zeichnungen sich aus. Sie sind yros, und nur mit rother Kreibe gearbeitet; aber so school baß er sogleich sagte: "Wenn Sie diese Stufe micht mehr brauchen werden: so sind sie mein; "benn wer weis, ob, wenn Ihr Carl drüber weg wist, ich nicht einen fleinen Dito haben fan? "Indesten fan Ihr herr Bruder, von welchem ich wweis, daß er hier in Konigsberg nicht an seiner wechten Stelle ift, morgen den Werth dieser schoolweis, daß er hier in Konigsberg nicht an seiner wechten Stelle ift, morgen den Werth dieser schoolwene Stufe bei mir abholen.")

Mber" fagte herr Puff noch, mgern mögte nich bod wiffen, was Ihr Carl jest von Gott meis?"

"Nichte.

"Dichte, als: baf Gott unfer guter herr ift, "ber und alles giebt i . . Dody, erlauben Gie,

"baf er fur einen Augenblif erfcheine."

- Er fam; und bier haben Gie eine Probe bon bem Gefprach, mit welchem bie Mutter ihn unterhielt ;- freilich war die Gprache bes Rinbs bie und ba febr gebrochen; benn ber Rnabe mar nicht viel über brei Jahr alt.

"Carlchen, baft bu auch beute fcon an Gott

maebacht?er . "D! oft; beute fruh auch."

"Warum benn?"

"Deil er gleich bie Sonne fommen lies; als nich folief, bat er auch Achtung auf mich geageben.ce

"Moher weifft bu bas?"

"Beil mir nichte wehthat."

"haft bu bich besmegen bei Gott bebanft?"

"Sa! lieber Gott, ich werbe nun recht folg. "fam fenn , habe ich gefagt."

"Aber wenn bir nun mas mehgethan batte?" "a, wie geftern Abend ber Ropf!" . . .

"Mie fam bas?"

- Er warb roth, und fagte ihr leife: sich "war unartig."

Dun, wenn nun was wehgethan hatte?" "Dann bitte ich es bem lieben Gott fehr ab."

- Gie fagte und hier mit verfteften Musbrus fen, es fei nicht fdmer, bei jeber Unpaslichfeit ben Rinbern etwas aus ihrem porigen Betragen als M.m 4:

als eine Ursach ben Arankheit anzugeben; und sie bate Sott in solchen Fallen, in Gegenwart ber Attaber, um die Genesung ber Kinder. Doch geschähbeit diriend in einem füllen Gebet; denn vor dem vierten Jahr lasse sie die Kinder nie ein wörtliche Beten, und kein Singen, hören. — (Daß sie Bibel nicht zum Lesübungsbuch gemacht hat, versteht sich.) ")

Bo mar benn Gott?"

"Dier in meinem herzen, und überall, auch wim himmel."

"Ronnteft bu ihn benn febn ?"

nRein; er ift gar zu gut, — viel beffer als paas!" indem er bie Aussicht aus bem Fenfter auf Flus und Wiese zeigte.

"Beffer ?"

"D ja; das alles hat er ja gemacht."
"Dich auch?"

"Ja; aber erff Papa und Mama."

"Bo bift bu benn hergefommen?"
"Run. von ber Mama und auch vom Papa."

poun, von der Mama und auch vom papa."
pale ist das jugegangen?"

"Soft weis das wohl; er weis auch, wie ber "Blis herkommt und ber Aegen."

11**2B**0

\*) Und warum ift fie es denn noch in so viel Schiffen? Warum bleibt fie, wenigstens warum bleibt eine Spruchfammtung, noch immer fo ger ein Bughlabige, buch, Deswegen, weil hans his hisel' spritt? Wag er bach feinen Jungen gurafnehmen; da folder ophplin Freischule hatte. "Bo wird dich denn Gott zulezt hinbringen?"
"Da, boch!"

" "Ifte da beffer?"

"Ja; denn bie bofen Menfchen fommen ba

Bohin denn for

Da , tief."

- Rommen fie hernach nieht wieder ber ?ce

"Rein; weil fie immer feblen wollen und "lugen."

"Mber du haft ja neulich auch geftoblen.«

(Hizig:) "Jch?"

"Eine Nabel aus der Tapete?"

(Leife und beschamt:) "Darf ich wol hier weg.

"Mein; fag erft, warum ftablft bu? Du muft "uns bas fagen, um bich recht ju schamen." "Weil ich nicht bran bachte,"

Boran ?

"Daß Gott es fieht."

"Mo mar Gott?"

(Er legte eine hand aufs hers, und bewegte die andre im Rreife um fich her:) "nun, da !s

"Barum bachteft bu nicht bran?"

"Ich bachte an bie Wadel."

"Boran mus man benn nicht benfen?"

nun das Bofe."

... "Bas ift bas Bofe?"

(hier bedachte er fich.) "Bas fromme Leute

Mm 4

munb?cr

munb ?cc

nund mas uns ichadet, wenn wirs thun."
"Durfen benn fromme Leute bir wohl mas

"Ja, fie muffen."

Darum ?"

"Weils in Gottes Buch fieht." — hier zeigte er auf eine fichen gebundne, vergoldete Bibel, Die, gleich einem Seiligthum, in einem verschlosnen Glasichvanfen lag.

"Sat es bir beine Comeffer vorgelefen ?"

"Rein, fie darf ja noch nicht."

"Warum nicht?"

Deil fie noch bann und wann unartig ift."

"hernach; und wenn fie verständig fenn wird."
— Sie gab und hier folgende Frage, welche herr Puff that, verbett ju verstehn: "Beifft du "denn noch nichts aus diesem Buch?"

(Mit heiterm Gesicht, indem er der Mutter die Hand fusse:) "D! viel!" — und hier sagte er Sprüche her, über deren Auswahl wir erstaurten; sauter Sprüche, die durch Deutlichseit und Nachbruf von allen sich unterschieden. Se war merklich, daß dies Kind noch ungleich mehr wissen nuch: ader die Mutter war so bescheiden, es iest zu entsernen.

"Da hat mir" (fagte herr Puff) "unferherr "Professor E\* von, ich weis nicht welcher? Pro-"ving, ergalt, man laffe bort die Kinder fogenaun"te Evangelien fpruche, und felbst bie "Sontagaterre, auswendig lernen. Ich wette, "baf bort lebenslang eben diese Schite ben "Gemüthern duntler bleiben muffen, als irgend, "eine andre biblifche Stelle; benn bei dem, mas "man, unerklart, als Aino lernen musste, wird "man geitlebens nichts belles benfen! Ja, unter "so was mögte ich gleich mit bem Schwerbt "breinschlagen!"

"Und ich," sagte Frau Janssen, "betzeihn weit! ich rebe mit sanftem Bitten brein! Frei"lich oft bergebens! Denn was will nen machen,
"wenn Prediger bas dulven! wenn sie wol gar,
"um ben thörigten Eltern und ben, in ben Fa"millen viel vermögenden, Candidaten ju ge"fallen, es loben, und bem plappernben Kinde
"iber welches ich als über einen gefangnen Pa"pagop, weinen mögte,) Juker geben!"



### Fortsegung,

aus welcher ber lefer bas Barometer ber Eben fennen fernt.

Mir bezengten ihr unfre Freude über die schone Behandlung ihrer Kinder. "Menn ich,er sagte sie, "dabei ein Verdienst habe: so ists nur "das, daß ich meine Kinder nie aus den Augen, "und nie in den Sanden des Gesinds, lasse; benn "Sie "Sie fehn, baf nur eine Glasthur zwischen uns "ift." (Die Lochter beschäftigte fich bamit, baf fie Zwirn abwant; und ber Anabe hatte eine groffe Menge Spielzug in verschiednen Schranen, bern er aber nie zween auf Einmal öfnen burfte, um ben Ueberbrus zu vermeiben,) \*)

"Sebald," fuhr sie fort, seine Gesellschaft bei suns ist, die den Werth eines Ands nicht schapen fan: sobald entsernen wir die Ands nicht schapen fan: sobald entsernen wir die Andse eineren Eltern, die Gott surchten, nicht selbst schwosche Menschen: so könnte nichts gluflichers geschacht werden, als eine treue Kinderzucht. Es ziebet keinen stärkern Auf vor Gott zu wandeln, sals die Gegenwart eines Kinde; denn nichts ist schädelicher als desse Beispiele! Noch fürzlich habe ich das mit Erstaunen geschn. Ein Predisser spielste dei uns; und plassich ward es merkslich, daß er vielleicht ein Glas zwiel getrunken hatte. Er erzälte mit hize die Begegnung eines "seiner

<sup>&</sup>quot;Ilnd wo, o Leserian, sind Deine Kinder, dies theure Keindo? — "O! das verwadte ich gleich beim Aussteldoen! Ich Edmust auszublasen, wieden, ohn meinen Schmuk auszublasen, wieder in die Haumwolle zu legen..."— Kreich ich! ich highte sim pler fragen sollen! — "Nieine "Ainder! die sind in ihrer Stude?"— Sol ich? Jo. manschen migte ich die, de Grown die sind verarmen liese, die du auf Eine, die und ihnen gemeinschaftliche Stude pich einschraßtest.— "Bie sind deaussen."— So! bei dem andern Straude!

"seiner Feinde; bediente sich harter und hami"scheft Ausdrike; und schlug hernach ein schaden"frohes Gelächter auft. Meine Tochter ging er"schrofen weg. Ich entsernte auch den Carly, "densten des Ich entsernte auch den Carly, "desse Ausgreichte und den Auflieden Auflieden Musinarischaufteit auf diesen schlechten Mann, (sagte "er, ddie Ausgreicht im Andenken an Herrn Groog), "das ist wol kein Prediger?" — Was solte ich "antworten? ich sagte: "es ist ein Dia co-"nus;"") denn das war er; und das Kind "der hat wol in Cottes Buch noch nicht ge"slesen.

"Die bofen Menfchen," fagte meine Tochter bier, "lefen nicht gern brin." \*\*)

"Gut!a

\*) Das in Preuffen gewöhnlichere Wort ift: Capellan. \*\*) D. Bruder in meinem Umt! manbelt vorfichtig! und bamit wir Alle vorfichtig manbeln: fo ftraft Ses ben - und mich guerft, auch wenn ihre aus Rache thun foltet! 3ch weis, bag von vielen unter Guch fein Chriffentum geforbert wirb : dber Biebe au une ferm Stande tan man boch von Euch forbern! Gols tet 3br ba nicht auf Deffen Erhaltung benten? Denn ifts nicht in ber That ju beforgen . Daff es in Burtem an Predigern gebrechen mus! Durch mabre Gottesfurcht bei tiefer, Ehrfurcht einfloffenber, Belchriamfeit muffen wir alio mit vereinten Redften ju bewirten fuchen, baf bie Bemeinde uns Brod ges be, weils unmöglich ift von bem gut leben, mas bie mebreften Bfarrftellen bei jabrlicher Minderund einbringen. Dian lefe S. 192 - 124 Apbemer. Det

"Gut!" fagte herr Puff, "aber was fagen benn "bie Kinderchen, wenn zwischen Bater und Mut-"ter ein 3wistchen sich erhebt? denn man fagt "boch, baß feine Eh davon frei ift?"

"Seifft das soviel, daß dergleichen in jeder Eh, ju feiner Zeit sich gefunden bat: so iste wahr: "Alber so dah wahre Liebe zu den Amdern da ist; "Liebe, welche einmal deren Werth vor Gott ansertannt hat: sobald wird auch jeder Zwist, oder "wie mans nennen wolle, in Gegenwart der "Kinder ummöglich sepn. Und gottlob, dies "geht weiterr er wird überall unmöglich; — ich "glaube sagen zu können, daß die Liebe zu den "Kinder "Kinder um der der den den "Kinder "Kin

der Menfchbeit, Sechfies Stut 1771, und fage benn , ob ich ber bortigen Auffordrung gufolge nicht aern ber Erfte fenn fan , welcher bie Mufmertfamteit. bie Berr Sfelin gu erregen municht, burch einen Beis trag regermache? Meine eigne Stelle bringt nicht einmal bie Thalersabl, welche fie jur Beit ber Res formation lieferte; viel Bermachtniffe find verloren ; Die Rirche ift fo ganglich verarmt, bag fie, in ber abe fprechenbften Bebeutung bes Worts, Dichts bat; Fortificationen und breiCafernen haben gwei groffe Drits theile ber Gemeinbe entfernt ; Cura animarum. Kine berlebre ze, ift bei biefer Stelle nicht; bie Bredigers fleibung ift bier febr foftbar; amo Brebigten und bie Confiftorialarbeiten nehmen alle Beit meg . . . und Umffande, melde local find, übergeb ich; - ifts ba nicht febr mabricheinlich, bas ich einer ber Legten in biefer Stelle fenn merbe? Und "folte" (fo ichlieffe ich mit bem Ephemeribiften,) "folte dies nicht Muf-\_mertfamteit verdienen :"

inRindern bas eigentlich vereinigende Band in "ber Ch ift."

"Das pflegte meine Mutter auch ju fagen; "fie fagte, ihr fei in fremben haufern ber Stand "ber Kinderzucht ein Barom eter, an welchem "fie erseh, was fur Wetter bei Mann und Frau bregiere. Sie begreife nicht, sagte sie oft, wie "Ettern sich nicht sichafmen, sein schlechterzogmes Kind sehn zu lassen, — nun, ich war auch "ein ganz guter Junge ... Aber Sie sind und "nich geltfarung der Nadelgeschichte schuldig?"

"Mein Mann bemerfte, baf ich mein erftes "Rind ju oft, und, weil ich bamals franklich "mar, mit Bise, peitschte. Ich bat ibn, es felbft stu thun. Er befragte herrn Gros. Diefer "hatte bie gange Liebe unfere Rinde. Wir fagsten ihm in Beifenn beffelben, wir wolten unfer "Rind nicht gern peitschen, wie ben fleinen Mops "bort ; wir muffen aber nicht, wie wirs machen "folten, es jum Gehorfam ju bringen und es "fromm ju machen? Das Rind fah ihn fcharf Er ging mit tieffinniger Diene auf und nab, nahm endlich jene Bibel und las, indem er abas Rind bann und mann anblifte. Run fand mer auf, ftefte, mit ber Bibel in ber Sand, eine Mabel in bie Tapete, und fagte: "Wenn bas "Rind unartig ift, fo ftefen fie biefe Rabel bier ' sher; und fo lange bie bier fteft, mus es gur "Strafe hungern. Und wenn es bann noch micht aut ift: fo mus es unter biefer Dabel bie agan;e

"gange Racht fiehn." — Das lettere ift nie, und "bas erfie fehr felten, nothig gewefen; und mit "ber Ruthe find unfre Kinder feitdem nie, auffer "in Krantheiten, gezüchtigt worden?"

"In Rrantheiten?" rief Julden.

- Die Frau Janffen antwortete lachelnb : "Es tonnte wol ein Schalthafter Auftrag Ihres Deren Dheims fenn, mir bies ju fagen; benn per mar babei, als ich herrn Gros fagte, ich fon. one unmoglich ein frantes Rind guchtigen. Aber "bie traurige Erfarung bat mich flug gemacht. 30ch habe gefebn, baf eine Unpaslichfeit bon eis migen Cagen alles verbirbt, mas in eben fospiel, und mehr, Monaten gebauet mar! Bum "Glut find meine Rinder, (gefchaffen gur Gefund. "beit wie alle Menfchen) bei ihrer ftrengen Le-"bensorbnung, gegen Rrantheiten giemlich ficher "gemefen; felbft bie Blattern maren ein Cpiel. Ach fan jest mit Barbeit fagen, meine Rinder smerben in Rrantheiten er jogen, ba andre Rin-"ber eben alebenn eigentlich ber gogen werben."

— Das bewundernsmurdige Unfehn von Gefundheit, welches biefe Rinder haben, vermogte Julden, nach ihrer Lebensordnung zu fragen.

"Das mehreste," antwortete Frau Janssen, "habe ich schon gesagt. Ausserdem beobachte ich "bas, daß ich meine Kinder so reinlich halte, wie "unste kleine Einnahme es zulässt. Früh trinken "bie ganz kaltes Wasser, und effen um 6 und 9 "ulbr das Butterbrod. Beitisch besieht das mehnerke

prefte in Gartenfruchten; und weil fie biel fpreochen: fo effen fie alebenn wenig. Um vier Uhr seffen fie ein wenig Brod mit Obft, ober mit So. onig, und um fieben Uhr einen Gerften- Dafernober Graupenfchlein."

"Und was trinfen fie?"

"Richts als Baffer, und Conntags fruh, ober stu befondrer Belohnung, eine fleine Schale Cho. ocolat ohne Banille, Gi und Dilch. mehrefte Beit bringen fie mit mir in biefem grofafen Garten gu, welchen mein Bruber gemiethet "bat; und unter unfern ober feinen Mugen fprinmaen fie berum; melches wir febr ju beforbern pfuchen."

"Aber Krau," fagte herr Puff, "Runftarifsch en muffen Sie boch wohl haben; benn, rund "beraus, bie gange Stadt fpricht von Ihren "Rinbern."

- Gie errothete bescheiben: "Ich alaube Ihonen alles gefagt ju haben. Nachft unferm berte plichen Gebet (benn um Segen, in einem fo eis agentlichen Geschäft Gottes, burfen wir mit "Buverficht beten) ift mol bas bie Sauptfache: abaff wir nur bas wirflich ftrafwurdige verweis afen ober rugen; baff, mas mir einmal unterfagt "haben, unwiderruflich verboten bleibt; baff, ba mir nie ohn Ueberlegung verbieten, bie Rinder mie in ben gefährlichen Sall tommen fonnen, berpfuchen ju wollen, ob wir uns erbitten laffen; "baf mir eben fo forgfaltig ben Sall verhuten,

II Theil.

Mn

swo ein Rind bas anbre verflagen fonnte; unb abaf wir gar feinen Duffiagang (bei bem fleinert sheifft bas nur: gar feinen lleberbrus bei feinem "Spiel) bulben. Dies lettere ift unfaalich mubnfam; deswegen vielleicht, vielleicht auch, weil micht jederman ben Schaben fo einleuchtend wie Derr Gros beweifen fan, unterlaffen es bie "mehreffen Eltern. llebrigens fchenft uns Gott "bas Unfchagbare: den grieden in der Eb; benn sich bin fo gluflich ben gangen Werth ber Gotntesfurcht, Redlichfeit, Rleis, Birthlichfeit unb Biebe meines Manns ju fennen; und: Den "Brieden im Saufe; benn ba ich felbft mitarbeinte: fo ift mein Befind fo gut, baf ich feit ben "feche Jahren unfrer Berehlichung nur Einmal, ba mein Mann eine Maab ausftattete, gemechnfelt babe . . . " \*)

Hier

\*) In Provinzen, wo die Hausfrau nur Hauspuppe iff, wo asso kinderweiterinnen und Ammen (wie inner Geschwöhre im Körper) alles im Kaufe in kressend debung beingen, ist an gutes Gesind gar nicht zu denken. In süns bis seds Jahren können Sie also, Leserinnen, Ihre gange kroving gistlich machen. Sie können e.s. sonst kaufen kind gistlich machen. Sie können e.s. sonst kauf kind zu großerung eines fo ganz dei Johnen stehnden, mohitthäsigen Werts, einen Orden sissen – das bie Tuffinen ein ihr tragen wosten! Berdiente je eine Brufe einen Orden: so iss die Wuss der kind wuter! war je eine Ordenstgeichen einer ehlen Brust werth: so iss die Gests einer Orden in ihr der werden werden vor einer Verbentzeichen einer ehlen Brust werth: so iss die Gests einer Orden ihr der kind der

Dier flopfte bie Tochter an bie Thur, ein Beichen ber Unfrage, ob fie jest wieder fommen burffe? und ging, als fie feine Untwort befam, juruf.

"Bie glutlich," fagte ich, "waren Mutter im "gang boben Stande, wenn fic fo ihre Kinder "erziehn konnten!"

3d fab an ihrer forfchenden Diene, baf fie, entweder befrembet, oder beleidigt mar. fagte fie, "Mabemoifelle, ich bin Mutter: und sich glaube mit Grund ber Barbeit fagen gu tonmen, baf ich, auch auf einem Thron, nichts mals Mutter fenn murbe! Ich weis in Barbeit micht, welche Menbrung meines Betragens ich svor bem Richterftul ber Liebe murbe verantmorsten tonnen?" - Sier flingelte fie. Mbre Rinber famen. Gie nahm eins, und Julchen bas anbre; und beibe benegten bas Eine und bas anbre mit Freubenthranen. herr Puff trofnete feis ne Mugen, und legte, vermutlich mit innerm Cegen feines Bergens, beiben Rinbern bie Sand aufs Saupt . . .

Die Nacht ift hin, liebe Mutter; und ich murbe noch nicht aufhören zu schreiben, wenn ich mit einer besserr schliessen könnte als biezenige ist, welche Sie eben jegt gelesen haben. Durch ben Umgang mit Ihnen ist, unter viel andern meinem Sieschlecht sonst gleichguttigen Segensänden, bie Erziehung mein Liebling geworden: ich fühle Nu 2 nicht nicht einmal, baf ich von biefer langen Ergalung mube geworben bin.



## Fortfezung.

Sophie macht groffe Entbefungen; unter andern bie: bag fie jum Unglut geboren ift.

Enblich hat Juken gestern Abends ihren Brief gestegelt, — aber auch forgfaltig verschloften. Er ist wol gewis an herrn Less\*\*. Mag er boch! Mir gebt nur das nah, daß sie einen so ungegründeten Berdacht hegt. Wicroel es ist noch nicht lange, daß ich aus der Berstrifung einigermahssen heraus bin, in welcher sie mich gans bermutet.



D liebste Mutter! ich bin gewis verraten! Welche Schande, daß die besten Menschen falsch find. Julchen ists!

Wie fehr befchimpft werbe ich bies haus verlaffen! und wie lang werben die zwolf Tage mir werben, die ich noch brin jubringen mus!

Ich bat Julchens Mabchen, einen Brief an meinen Bruber auf bie Post ju tragen. Indem fie ging, gab Julchen, gang versichten, ihr bas gestern gestegelte Schreiben, ") und ging, ibrer ServobnSewohnheit nach, in ihren Sitronenwald. Ich lief dem Madchen nach, um meinen Brief nach Danzig posifrei zu machen. Die Jungfer irrte sich, und reichre mir Julchens Brief. — Genug, er war an herrn Lest \*\* nach Warschau! Sieerschaft und bat mich inständig, Julchen nicht wissen zu lassen, daß ich den Brief gesehn hatte.

Urteilen Sie nun felbft uber bie Stellung meis nes Gemuths. Sochft empfindlich über die Salfch. beit, mit welcher fie mir verbarg, baf fie an biefen Menfchen fchreibt; hochfibefchamt, nun nach bem gangen Bufammenhange meiner Gefchichte ihr befannt ju fenn, einer Geschichte, bie bas wiber fich hat, bag ich fie angelegentlich verfchwiegen habe; in Gefar, besmegen von ihr fur fo falfch gehalten ju merben, als fie es in ber That ift; burch ihren Brief bem herrn Leff \* \* vor die Mugen gemalt . . . . . Und biefer Menfch fchreibt an fie, und murbigt mich feiner Untwort? be-Schreibt meine gange Perfon, fo, ale fchriebe er einen Stefbrief? fchreibt Dinge, Die Julchen bei aller ihrer geheimen Freude, ober vielmehr fcha. benfroher Gefinnung , boch Bebenfen tragt mir befannt ju machen? D! bas ift unausstehlich.

Ich mus bie Feber nieberlegen!

Ich habe bitterlich geweint. Julden ging burch bas Zimmer, und that als seh sie meine Thranen nicht. Das thut sehr weh! benn mir Nn 3 ists

ifts immer aufferorbentlich frantend, wenn man, fo wie Julchen jest, meine Thranen nicht achtet. 'Sich glaube, fie verachtet mich von gangem Bergen! Ber weis, welcher abicheulichen Dinge biefer Bodwicht, im Briefe an fie, fich gerühmt haben mag? Wie tonnte fie bas fonft eine alte Liebe nennen? Der bielmehr, ba er in Sams burg ben Tugenbhaften gefpielt bat: mer weis, wie viel er ihr von einem Triumph fcbreibt, ben er in Infferburg gegen mich erhalten habe! Bielleicht hat er, um feine Rache - (benn bin ich nicht feinen Strifen entwifcht?) um, fage ich, feine Rache recht nachbruflich ju nehmen, bat er Julchen vielleicht vor mir als vor einer gefärlichen Creatur gewarnt! Gewis, fo iffs; bie fchleunige Boranbrung in ihrer Gefinnung ift ja fonft gar nicht zu erflaren.

Gut! ich bin zum Ungluf geboren. Julcben, bies ganze Haus, die Welt — halte von mir was sie wollen: die Neinleteit meines Gewissens soll mich schüfen; und die Zufunft soll mich sechifertigen! Aber nun finde ich, daß Liebe unaus, bleiblich Zas wird. Ich verabscheu — mit sinnlicher Empfindung verabscheu ich das schwarze Heicht fan ich einmal die Genugsbuung haben ... Doch was kan ein armes hullsbeschaften fich selbst zur Schwarzerer er macht ohne Bebenfen sich selbst zur Schwarzerer er macht ohne Bebenfen sich selbst zur Schwarzerer und ihren Namen der Welt bekannt und ihn under-

unehrlich zu machen. 3d bin jum Ungluf ges boren; - ich fchame mich , bies nicht eher eingefehn ju haben! Und biefen verworfnen Denfchen habe ich lieben tonnen? und fo beftig? benn in ber That, mit aller meiner Leibenschaft habe ich ihn geliebt, - vielleicht bis beute! Bei all meinem Ungluf bin ich boch noch gluflich, nunmehr überzeugt worden gu fenn, baf biefer Menfch im letten Grabe nichtsmurbig ift. Co aufgebracht (ich laugne es nicht) und befchamt ich auch bin: fo athme ich boch aus freier Bruft, feitbem mein Berg von ihm los ift Rurchten Gie nichts, beffe Mutter! bie Munbe meines Bergens betveist mir untruglich, baf ich gang von ihm les bin. Die allerfleinfte Anhanglichfeit an ibn, foaar ber Munfch ibn tugenbhaft ju febn, murbe mich untrofflich befummern. - Elenber! bu marft nicht werth . . . . Doch marum bente ich noch an ben allerniedrigften unter ben Menfchen?

Cottlob! in wenig Tagen werde ich allen die, fen Berdricklichteiten entgehn. Es bleibt dabet, daß mein Bruder den 8 lug, entweder felbst dabet, daß mein Bruder den 8 lug, entweder felbst damen, oder seinen Bedienten hicher schifen wird. Im lezten Fall habe ich heut eine Einlage, die et mir übermächt hat, an den General Tscheuner

Mn 4 Schifen

<sup>\*)</sup> Wir nennen diesen General so. Seitbem man (wie wir jest erft erfaren.) im erften Theil einige Budstaben verbächtig sinden will, die wir anstatt ber Name setzen, wagen wir nicht mehr uns solcher Buchsta-

schifen muffen, ber jest bier ift, und von welchem ich einen Pas erhalten foll. Ich jale nun schon bie Stunden. Der redliche herr Puff bauert mich. Leben Sie wohl!

Sophie.



ben jum Unglut Sophie nicht gelefen bat.

Sophiens Bruder an den General Efchernop. \*)

Danzig, ben 20 Jul.

Em. Excelleng find viel zu gnadig, als daß Sie micht wenigstens jest, da Sie mich verdammt haben, mich beren solten! Denn so billig war man ja, wie Berkenmeier ober hibbner bezeugen, vormals in Alagenfurth: man lies diejenigen, bie bes Diebstals beschulbigt wurden, auffnupfen; hernach aber lies man ihnen auch die Gerechtigteit widersaren, zu untersuchen, ob sie in der Shat gestohlen hatten? Die Namen, bie ich im lezten Schrei.

ben ju bedienen, fo febr wir auch alles vermieden has ben, was allgu bezeichnend fent fannte. Wir laugnen nicht, daß dies bei einer mahren Geschichte ein groffer Mung iff.

\*) Dics ift die Einlage, ber in vorigem Briefe gebacht wird.

Schreiben erhalte, bemutigen mich: aber ich babe fie nicht verbient. Erlauben Em. Ercelleng, bag ich als ein Bertrauter fpreche. wiederhole, mas ich taufendmal gefagt babe. ift mir gang unmöglich , bas Dabochen Ihnen gu Schaffen, fo lange Gie in Adnigsberg find. Gag. te ich bas nicht ichon in Wemel! Baren Em. Ercelleng, fobalb als ich es Ihnen rieth, nach Dansia gegangen: fo mare Sophie jest ihr. Ich mus ungehorfam fenn; benn Em. Ercell. Befehl, nach Ronigsberg ju tommen, fan ich nicht befolgen. Ich habe Sophien oft meisgemacht. baf ich fommen wurde; fie glaubt, baf ich nie ba gemefen bin: aber im Grunde bin ich ba allgu befannt. Gie miffen, mas ich bamit fagen will. Ueberhaupt gehort jur Musfurung meines Berfprechens Lift und Gemalt. Beibe murben in Konigsberg mislingen. Gie febn, baf bas Mab. chen, fo treubergig ich fie auch gemacht habe, aufferft auf ihrer but ift. 3ch habe mehr ale einmal, fo wie Em. Ercell. befolen batten, an bie Krau Maller fie verwiefen. 3d babe fie nie bemegen tonnen, baf fie biefe angebliche Fran Maller befucht batte. Dein Borichlag fie nach Dangig gu loten, und bann bier, ober in Poms mern, mit lift ober Gewalt, ju Em. Ercelleng fie gu bringen, ift ber einzig thunliche. Auf biefe Bebingung habe ich die hundert Ducaten von Ihnen im voraus genemmen. Gilen Gie, bieber ju tommen. Salte ich nicht Wort; fo thue ich auf Mn 5 bie

Die übrigen hunbert Ducaten Bergicht, und behalte Diefe als Reifetoften und Diatengelber, wie fonft. Em. Ercell. Borfchlage find fo, wie man fie bon einem fo erfarnen herrn bermuten fonnte: aber Sie miffen nicht, baf bas Mabchen Religion bat. Wir haben nur gu oft erfaren, baf bann Ueberrebung, Gelb. Drobn, alles umfonft ift. 2306 len Em. Ercellens jur Madame Van Berg fchlechterbinge hingehn, ober find Gie fcon ba gemefen: fo fage ich mich ganglich los. Cobalb Sophie Gie fieht: fo ift alles verloren. Gie furd. ten, baf fie heiraten wirb. Das Rammermabthen ber alteffen Jungfer Dan Berg berfichert mich mit geftriger Doft, baf bas falfch ift. 3ch fan mich auf bies Mabchen ficher berlaffen. Em. Ercell. Berbacht, baf Sophie mir nicht traut, ift eben fo falfch. Diefer Brief geht burch Ginfdlus an Sophien. Urteilen Gie felbft, ob ich bas magen wurde, wenn ich bas Mabchen nicht vollig bethort hatte? Nach Wemel wird fie nicht gurufgehn. Ich bin bafur Burge; benn ich babe ichon Einrichtungen gemacht, bie bas binbern.

\* \* \*

Diesem Augenblif erhalte ich Ew. Excell. legtes Schreiben. Sie wollen asso ben 9 Aug. maus-bleiblich bier senn: Run ist die Aage im Salt gehan. Wievele schone geit ist verschen! und ich base hier sich verzicher! und ich base hier sich viel verzicher! Eie können drauf fussen, daß Sopbie den

Sag nach Ihrer Unfunft bier fenn wird. Sicr haben Gie meinen Entwurf. Schifen Gie ihr einen Reifevas, und fchreiben ihr babei ein gnabigs, und wenn Gie formen, driffliche, Billet. Beforgen Cie untermege, baf fie in jebem Dofthaus fe mobl aufgenommen werbe. Laffen Gie in Pil lau ein Billet an fie, und fagen ihr brin: "bag "Gie nicht burch Dangig, fonbern über Elbing mach Pommern gehn murben; baf Gie fle aber "baten, burch mich einen Reifepas bis Dresden "bei Ihnen im Sauptquartier abfordern gu laffen, sinbem Cie fich freuen murben, ein fo tugenbhaf. "tes grauengimmer beichugen gu tonnen;" unb fegen Gie noch einige anbachtige Cegensmunfche fur eine beglutte Reife bingu. Boll von Dantbarfeit gegen Gie, fommt fie bann bicher. aeh bald brauf mit ihr nach Cachfen. Bon ungefar erfare ich bann unterwege, baf Em. Ercell. in Stolp finb. Mit Freuden wird fie mich babin begleiten, um Ihnen fur ben Reifepas gu banfen, und ben neuen abzuholen. Em. Ercelleng febn leicht, bag bann alle Schwurigfeiten übermunden find. Aber Geld mus ich fur alle Ralle baben; ich fure Gie ju einer treflichen Ernbte: aber die Roften ber Umgaunung muffen Gie nicht fcheuen. \*) Das Madden ift jebes Aufmands merth. Colte fie aber (bem fie ift febr fchlau, wie ich merte) nicht jur Reife nach Stolp gu bemegen

<sup>\*)</sup> Cingenda est altis sepibus ista seges.

wegen fenn: so werbe ich Nachricht geben; und alsbann muffen Ew. Ercell. wie fonft, bie Poft überfallen laffen.

Ich schäfe mich gluflich, Hochgebietender herr General . Ihnen die tiesse Struccht auf eine so thätliche Art bezeugen zu sollen, mit der ich bin 2c.

### Ludwig Traytor.

N. S.

Em. Ercell. werben zugnaben halten, baß ich mich untersteh, um 30 Ducaten unterthänig zu bitten. Die Berzogerung von meines gnabigen herrn General . Unfunft fest mich in Berlegenheiten, die ich nicht vorhergesch habe.

# \*\*\*\*\*\*

# XXIV. Brief.

Serr Puff thut einen fehr glatlichen Berfuch, eine groß fe Frage zu wagen. Gine Anweifung für ein junges Sers, welches fich entschließen foll.

### Sophie an die Frau E.

Adnigoberg, den 27 Jul. früh, Montags.

Mas soll ich, beste Mutter, auf herrn Puff
Brief antworten? \*) Er ist jest in meinem
Zimmer gewesen. Ich wolte seine Geschenke, so
wie ichs versprochen hatte, ihm wiedergeben.
Mich buntt, ber Wohlstand, die Pflicht und die
Achtung

\*) G. 521.

Achtung gegen mich felbst fordern bas von mir.") Er nahm sie, ward roth, und fagte: "Ift bas "meine gange Antwort?"

Ich hatte mich auf diese Frage nicht gefasst gemacht, und fagte: "Mein!" um boch etwas gessagt haben. Er fuste meine hand — in der Shat mit vielem Anstane. "Antworten Sie "mir mundlich, Engelchen," sagte er, "denn ich "tonnte mich unmöglich schon abweisen lassen, "und seh, daß ich schriftlich meine Sache nur versuberbe."

"Rein, liebster herr Puff! Ihr Brief ift wirtalich fehr gut."

""ift er bas? aut ift er?" (und bie Ebranen ftanden in feinen Mugen;) mun, fo mus wol ein "Engel mir meine Reber gelenft haben! fie find pia ausgefandt jum Dienft ber armen Menichen! Bielleicht will Gott meine redlichen Abfichten beolohnen!" (Er hielt meine Sand fanft gwifchen ben feinigen.) "Licbftes Rind, ich weis gewis, bag "Sie Gott fürchten, und nicht por Ihren Ropf wetwas thun wollen! Bitten Gie Gott, baf er "Gie willia mache, - nicht, mich ju lieben; "benn barum mus man nicht beten, wie? ich pfelbft bete barum nicht: fonbern, bag er Gie "willig mache, mit mir Gebuld gu haben!" (Er faate bies mit einer Urt, bie mein weiches Berg prefite.) "ich murbe nie fo fet gemefen fenn, mich m

<sup>\*)</sup> Hoc decet, hoc leges, jusque pudorque iubent. ov.

van Gie gu wenben, wenn ich nicht muffte, baff "Gie fich feinen Gigenfinn erlauben werben, in "Dingen, Die, bei bem allen, Gottes Wille fenrt "fonnen. 3ch bin ein einfaltiger Mann: aber ndumm bin ich wol nicht! Ich bin fo bumm nicht meniafiene, bag ich glauben folte, ich fei lie-"bensmurbig: aber vielleicht hilft mir Gott, daß "ich ertraglich merbe. Bollen Gie fiche nicht moch überlegen? Dehmen Gie fich eine Beit; eimen Monat, ein halb Jahr, ein Jahr. Echrei-"ben Gie mir, aus welcher Stadt Gie wollen; "benn ich ehre Gie ju fehr, viel ju fehr, als bag sich Gie brangen wolte. Ich bin nicht mehr, mas ber bringenbe Jungling ift. \*) Berachten "Gie mich aber nicht, fo lange Gie noch bier find. "Genn Gie freundlich: benn mit Ihnen geht ohnbin meine Freube meg. 3ch habe lange genug agefucht, meine hofnung aufzugeben: aber ich nfan nicht, weis Gott! ich fan nicht."

--- Es war mir unmöglich, --- benn Ihnen, treuste Mutter, kan ich mein herz nicht verbergen! --- es war mir unmöglich, dieser Mollichkeit zu widerstehn. Es war als schämte ich mich, die Kechtschaffenheit dieses Manns nicht genug geschätz zu haben. "Lassen Sie mich," sagte ich, "wurdiger Mann!"

"Dein,

Ille vetus — fensim et sapienter amabit, Multaque, tironi non patienda, feret.

"Rein, ich nicht! Gott behüte, daß ich Sie "beinigen folte;" (indem er ehrerbietig meine Schnbe loslies) "aber Eine Frage mus ich Ihrer Red-"lichteit vorlegen."

- Er fah mich mit einer angenehmen Schuchternbeit an. -

"Ich will," sagte ich! "reblich sern; ich musse "te mich schämen, Ihre Freundinn zu senn, wenn "ich nicht senn wolte wie Sie."

"D! wie viel hulb! D Sietchen, wenn Sie midth heiraten wollen: fo verbergen Sie ihr fdmigliche herz, und qualen Sie die Mannspermonen nicht."

"Ift bas Thre Frage?"

"Mein! Meine Frage ift . . . adh! Sie merben gurnen!"

"Fürchten Gie nichts!" (benn ich war auffer meiner Kaffung.)

"Bestes Mabchen," (er ergrif meine hand,) "horen Sie mich. Ich will sogleich abtreten; "auf meine Ehre, bas ist mein hochster Schwurs, "ich will sogleich, mags mir benn boch gehn wie "Bott will, zurüftreten und alle hofnung sa-"ren lassen, wenus mit Ihnen so ift, wie ich "fürchte."

- Er hielt ein. Meine Bangen murben beis; - ich weis nicht wovon?

"Sagen Sie mir, ich bitte Sie flehntlich, "fniend," (indem er ein Anie beugte,) "fniend, "wenn fich bas schifte fur einen Chriften, murde "ich nich Sie bitten: Sagen Sie mir : . ob :: jes mand mir bei Ihnen im Wege fieht?"

— Ich wolte antworten. Er unterbrach mich. "Ob Ihr Berg frei ift! Run ifts herwaus; und Gott helf jur gluflichen Stunde! D "himmlisches Kind, werden Sie nicht bofe!"

3ch fonnte meine Thränen nicht gurüfhalten. Sisher hatte jene schalbliche Verstrifung mein herz gehalten. Jest iste frei. Ich fühlte das zu sehr, als daß ich hötte schweigen können. "Sie thun eine Frage, liebster herr Puff, whie man nicht thun mus. Aber ich will redlich "sepn: Mein herz ist warlich frei."

- Er fuffe mit unveranderter Miene mir bie hand - bann die Schurze - und verlies mich.

Die Gefchenke lies er liegen.

Die Verwirrung meiner Empfindungen brach num in fanften Thrånen aus, die ich gleichwol nicht hemmen konnte.

In diesem Augenblik klopfte jemand. Ich musse öfenn. Es war herr Gros. Er sah meine Thranen. "Ihr Zutrauen," sagte er, nund die Uleberzeugung, mit welcher Sie schon weissen, daß ich mancherlei Alet des Kummers wersteh, derechtigt mich, an Ihrer Semüthsbewegung theilzunehmen." Zugleich sielen ihm des herrn Puss Geschenke in die Augen. Er war so behutsam den Blit wegzwenden. Ich glaube, es ist nicht möglich, gegen einen solchen

Mann, und in folcher Ueberrafchung, jurufguhalten. Ich fing an, ihm etwas ju fagen.

"Ich wolte gern," fagte er, "Ihrer Empfinds "lichfeit schonen. Ich weis bes herrn Puff gan-"ze Geschichte bis jest, ba er in Ihr Zimmer ge-"treten ift."

"Rathen Gie mir bann, benn Gie fommen "wie gerufen."

"Berschonen Sie mich mit biefer Bitte: ich stenne ben Stand Ihrer Reigung nicht; und mit woen gewöhnlichen Ermahnungen ist Ihnen nicht sygteient. Soll ich aber ben Zustand Ihrer Reisung aus ben Umftanben rathen, in welchen ich "Sie sinde: so scheint das Schiffal bes herrn "Puff der Entscheidung sehr nah zu seyn."

"Ich fan das nicht fagen; biefe Gefchen-

"find Nebenumfiande: aber biefe Thranen...."
"find eine Folge der Berwirrung, in welcher "ich bin."

"Gut! in dieser Art der Berwirrung mussen nicht bei Menschen Jurechtweisung suchen. Die Sache ift nun schon wichtig genug, um "Gott vorgetragen ju werden. Sie mussen jumas Sie in sich sinden, ihm ganz aufrichtig bewennen. Das Feierliche einer solchen Handsung, wie diese Art des Gebets ist, wird Sie wegen alle Arten der Taufchung in Sicherheit se wien, und der Zerstreuung, und (daß ich es recht punnne) der Träumerei, welche, man fei so geIl Theil.

sfest wie man wolle, fich bann bes Gemuthe bemåchtigt. Es wird Ihnen überbem allen Gingenfinn und alle Rebenabsichten und alle Seim. "lichfeiten bes Bergens, wenn fo etwas bei 36. men fenn folte, ale Dinge entbefen, bie ein Derg, meldes fich an Gott ergeben hat, nicht bulben Cobalb Gie merten, baf Gie Ihr Berg onun gang erleichtert, bas beifft, es gang geppruft, und gang gefafft (ober bag ich ale ein "Geiftlicher rebe: fobalb Gie Ihr her; "gefun-"ben, gefegt, und geftillt" \*) haben: fo fchlief-"fen Gie Ihr Gebet, nicht burch Seftfegung ber "Bufalligfeiten, an welchen Sie den Willen "Bottes ertennen wolten; benn bie Einrichtung "ber Belt machte jur Thorheit, ben Bufalligfeisten bas Bufallige benehmen ju wollen: fondern "fchlieffen Gie es burch Bitte um eine heitre und swillige Gemuthefaffung, und um bas vefte Berstrauen, baf Gott weber Gie, noch herrn Puff, "noch irgend Einen Ihrer Freunde," (bier fab er mich fcharf an) "verwarlofen werbe."

"Gie fcheinen nicht zu miffen, bag mein Berg

ofrei ift?"

"Saben Gie bas bem herrn Puff heute gefagt ?"

- Er lachelte. "Run," fagte er, "fo laffen "Sie uns von andern Dingen reben." -

- Er hat in Lenfung ber Sefprache eine Urt, welcher man, wenn man auch noch viel ju fagen bat,

<sup>\*)</sup> Das find Worte ber Gorift.

hat, nicht wiberften fan. Julden warb jegt unfer Gegenstand: aber feine heutigen Gefchafte entriffen mir ibn fehr balb.

Ich habe feinem Rath gefolgt: aber noch habe ich meine Empfindungen nicht gening geordnet, um Sie Ihnen fagen gu tomen.

Ein neuer farm! In ber Dabaine BanBerd Commobe hat fich beute frub ein Defeet bot 300 Ducaten gefunden; und im Schmuffafichen fehlt ein Ring, ber etwa eben biefen Berth bat. Es ift acht Uhr; und Rofchchens Mabchen ift noch nicht ba. " herr Puff hat jest jemand nach bem Gafthofe gefchift, wo wir fie geftern gelaffen haben. Die Mabame DanBerg ift fchleche terbings untroftlich. herr buff fand und fah threm Leidwefen tu; tog enblich bie Chultern, linb fagte: "Schwefter! fei boch nicht fo stwatfch!er Er ging aus; fam aber balb wies ber, und brachte ihr 300 Ducaten und einen Ring, ber fchoner mar ale ber geffoblne. haft bu ben Bettel!te fagte er gleichgultig. Gie nahm beibes mit ber Urt an, bie er gern bat: aber es fehlt fehr viel, baf fie jegt ruhig fenit folte. Dem herrn Schuls fcheint alfo beut ein fchlechter Stern.

Da! herr Schuls!

Julchen foringt wie ein Eichhornchen. Ich will, ba fie mich allein läfft, mit Ernft über meine Angelegenheiten nachbenten.

Fortfe=



## Fortfezung.

Aliud ejusdem argumenti.

Serr Gros ist wieder bei mir gewesen. \*) Was denken Sie? Herr Gros ist der Meinung, das herr Puff nicht abgewiesen werden mus! Nachdem er mich in Abslicht der Freiheit meiner Reigung, eben so behutsam als listig, erforschibatte; nachdem ich ihm gestanden hatte, das bis jest eine jugendliche Neigung in meinem herzen gewe-

\*) Wir trauen einem groffen Theil ber Lefer foviel Ges fcmat ju, baß fie bier merben einige Geiten übers fcblagen wollen, benn fie werben fich noch erinnern, baß herr Gros ein Prebiger ift: aber biesmal muß fen wir ihnen bies lieberfchlagen wiberrathen; benn mas herr Gros bier fagt, wird in bie Wendung ber Befdichte febr einflieffen. Wahr iffe aber, bas mir ben Stand bes herrn Bros hatten verschweigen muß Bir haben ju fpdt gefebn, wie febr er bem fen. Abaange bes Buche geschabet bat. Man batte uns mot gerathen, in einer neuen Ausgabe alles, mas herr Gros in Diefer Schrift fagt, etwa bem herrn . Malare' ober irgend einem andern farbigtgefleibeten Menichen in ben Mund gu legen: aber bas lies fich ohne Berfforung bes gangen Plans nicht anbern. Unb aberbem haben mir Schriftfteller die Gewohnheit, (wie Willhelmine und Nothanter bezeugen) ohn es ju mif: fen , unfern Stand mit einzumifchen ; vielleicht bess wegen , weil wir mit ben anbern Stanben nicht eben fo genau befannt finb?

gewesen ift, fragte er mich : nob ich es tragen fonnste, wenn er als Bruder mit mir fprache?"

"Ja; und ich bitte brum, mit ber Zuverficht

"Gie find in ben Sahren, die gang gewis die sbeffe Jeit jur Untretung bes Ehftanbe find. "Ihr berg bat geliebt; es ift alfo gar nicht wars "fcbeinlich, baf Gie jum ledigen Ctanbe beffimmt Cagt Ihnen Ihr her; bas: fo ifts mind. "Pflicht ju beiraten; - einer Chriftinn barf ich "bas nicht erweifen. Gie haben fein Bermogen; "benn Ihre Erwartungen find ungewis; - und ses ift jest fdmerer als jemals, ohne Bermogen stu leben, befonders ba ber Ausgang bes Rriegs sfur und eben fo traurig merben fan, als bie muthmasliche Dauer beffelben fürchterlich ift. \*) "Sie haben feine Unverwandten; - ich glaube 35 ihnen nicht erweisen zu burfen, baf bas beifft: "Gie haben feine Rathgeber, feinen Schut, tei-Ihr Bruber bat Grundfage, bie one Zuflucht. "Ihr Butrauen gurufhalten. bat er feine Repligion: fo ift er nicht werth, um Rath gefragt "ju merben . . (Ich liebe Mutter! bisher berfcmieg ich Ihnen bas: aber es ift nur allzumar-

Do 3 fchein-

Papa wird Ihnen bas wol überfegen.

<sup>\*)</sup> Dies ift (jest erfüllte) Weissagung. Und nun seh man die Menge der, nicht verchlichten, grauensimmer in grossen Seddren! Sie wied teglich grössen, Zunge kelerinnen, die Ihr bisher etel gewählt haht, Quae fugiunt, celeri carpier poma manu!

fcheinlich, baf mein Bruber febr unwiffend ift! ich wolte nicht gern fagen: febr treulos gegen "Gie haben bie Einwilligung Ihrer Go werth Ihnen biefe ift, fo nPflegmutter. ppeinlid und fo verhindernd tonnte es Ihnen ofenn, bei Ihrer nachfien Bahl fie nicht gu ershalten. Un herrn Puff Perfon haben Cie michts wefentliche auszufegen, Gein Berg wift vortreflich; feine Unverwandten nehmen Gie, "wie ich bente, mit Freuden auf. Ihr Bluts: affand wurde allem Wechfel ju beft fichn, ba fein "Reichthum fo febr ficher ift; benn mas in Banpfen und Grunden liegt, fan nicht gang verloren Die Anwendung Diefes Reichthums "bangt ganglich bon jedem Bunfch Ihres wohlsthunden Bergens ab, fo wie bie auffere Einprichtung Ihres Schiffals von ber Renntnis nabhangt, bie'Gie vom Echonen bes Gluts ha-"ben, herrn Puff Abfichten find fo, bag er fich pfeines Bergens nicht fchamen barf. Geine Deiugung ift gang obn 3br Juthun entstanden, und pift bisher allen hinberniffen gu ftart gemefen, bie Gie ihr entgegen gefest haben, und burch prociche fonft Liebhaber fich abweifen laffen. Gotnted Wille ift, "bag jebes feiner Gefchopfe glutplich fenn, und baf biejenigen, bie ihm gehorfam sfind, auf eine Art, die fie gegen Vorwürfe pfichert, in jede Beranbrung ihres Lebens binweingehn follen." Der Bufammenhang aller 11muftanbe, in welchen Gie jest find, wird Ihnen, »gegen

ngegen biefen allgemeinen Willen Bottes gehalnten, febr balb geigen, mogu' Gie fich entfchlief. ofen muffen. 3ch bin fo ungluflich verheiratet "wie . . ich fchweige; benn bier ift ieber Mus. "bruf mislich; und boch murbe ich febr rubig sfenn, wenn ich nur das hoffen burfte, bag meione Frau einft einfehn wird, bag ich aus Gehor-"fam gegen Gott meine Sand ihr gegeben habe: "bas heifft, bag es meine Pflicht mar, mit Aufpopferung aller meiner Freube, fie bom Tobe gu pretten. . Cehr viel Menfchen fprechen bon gotte nlichen gurungen , bon Eben, die Gott genichloffen bat: aber menig Menfchen haben im "Unglut fo beutlich als ich, und im Glut fo "beutlich als Sie, liebe Mabemoifelle, ben gott. plichen Willen febn fonnen. Saben Gie Gina mwenbungen: fo fagen Cie fie mir. . Gind 36. "re Ginmenbungen von der Art, daß Sie fie ei. mem Bruder verfdweigen muffen: fo find fie noffenbar unwerth, Ihr eignes Berg gu befchaf. atigen. - Cie weinen? Richts ift jest Schabliocher als Betrubnis. Bebenfen Gie, wie fchled). sterdings alles mielingen mus, mas ohn Seiternteit ber Gele angefangen mirb." \*

Er schwieg, und sah mich mit einem sanften Lächeln an. "Diebe Freundinn," sagte er, "kan "Gott uns bober beschenten, als, wenn er uns Do 4.

<sup>\*)</sup> Stultitiae proprium quis non dixerit, ignaue et contumaciter facere, quae facienda funt, — diftrahique inter diuerfissimos motus? SEN.

"Zutrauen zu feiner Liebe schenkt, für die er das "schönste Sild in der Natur, die Mutretelliebe, nuicht dönlich genug fandt. — Meine Thränen, micht dönlich genug fandt auf seinen Wangen hin.) "meine Thränen sliesten auf einen Wangen hin.) "meine Thränen sliesten: aber sie widersprechen "diesem Bekenntnis meines Herzens nicht. Ich "bin unaussprechtich unglüstlich: vielleicht emppsteht mein Unglüt Ihnen meine Borstellungen mehr, als mein Glüt sie empfehen könntet?"—— Er wandte sich jier von mir zum Elavier; sang Gelleten Lied; "Du bisse, dem Auhm und Schengebühretze." und schlos mit einer vortressichen zugebühretze." und schlos mit einer vortressich singe dir mit Herz ze."

"Das fan ich nicht," fagte ich, "ich fan fur "meine Leiben bem herrn meines Lebens banten:

naber so frolich nicht."

<sup>&</sup>quot;) Ein Musbrut ber Gdrift.

mollen wir auch nichts weiter bon herrn Puff

- Julden fam, indem er diefe Worte fprach. "Sagen Sie nichts jur Erleichterung bes ber"gens Ihrer Freundinn?" frug herr Gros.

"Ich darf nicht," indem fie mich gartlich uns

- Und jest kam herr Puff. Was aber der für eine Reuigfeit brachte, das mag unfre Conriette rathen; denn es ist die hochste Zeit auf bie Post zu schiffen. — Bielleicht heise ich nicht mehr lange Ihre

Sophie, tout court.



## XXV. Brief,

wetcher ben allerseltsamsten Auftritt ber gangen Seschichte beschreibt. Ein Muster eines febr vernehmlichen Etyls.

#### Sophie an die Frau E.

Adnigsberg, ben 28 Jul. Abends, Dienstags.
F ist ein Efel, Herr Paffor, und bas will
ich in schriftlich geben, dem Windbeumein, und ihm schriftlich geben, dem Windbeumein, und mein Siegel brunter, für mich und
meine Erben. Sie habens mir wol gesagt; und
mich alter Narr bachte, das muste und musste
min Pahrchen werden. Julchen, du trigst
min nicht, und ich hosse, du wirst ihn auch nicht

"wollen, ben Flacherefel. 3ch habe mich mehr geargert, als ber gange Kerl werth ift. "So ein Bengel! Braufewind! Prf!"

Mit diesen Worten trat herr Puff in unser Zimmer. — Es wird mit schwer, Ihre Erwartung aufzuhalten, liebste Mutter: aber ich will herrn Puff weiter reden lassen; vielleicht überrascht er Sie so, wie er uns überrascht hat. Er war hochroth und ausserst mirubig. Zohnmial gündete er seine Pfeisse aus mir zehnmal ging sie wieder aus. Wir alle sahn uns mit großen Augen an.

"Ja, Ihr werdet die Augen noch wohl beffer "aufreissen, wenn ihr alles hören werder. Am "furz, ich hatte einen ichhenen Kaffe machen lafusen, und für ihn eine Pfeisse von meinem achsen knafter gestopft. Nun fam Monsieur anngeschoben. Ich, mit größter hössichkeit prassentire ihm den Sorgstul. ") Er sext sich nrecht weiblich hinein. "Es geschiebt, sagte

\*) Am Rande hat Sophie gesett: "So neunt "mon hier einen geosien kehnstuhl, und hie nennt man ihn im ganzen Eenk. Ueberhaupt hat man bie viel Namen, die ein Kind ersunden zu haben scheint, "und die doch jeberman spesche. 3. B. Eine bei, hiesigen Wassen dassen spesche. "Ber Goden beistt: "die neue Gorge."— Weber Sophie zeigt, daß sie wenta topographische Kenntnis hat. Was währe sie sogne, wenn ein Charm die gute Vraupe, eine Woanne ein Schaf, ein Keller der schweinsiche, und eine Catharinenstraffe die Katerngasse genenat wied?

mer, mauf Anweisung der Mademoiselle Somphie, das ich mir die Kibre gebe," (eil bas mich doch! hatte er boch lieber gesagt, mas ich "Ihnen die Ehre gebe") min der wichtigsten "Angelegenbeit meines Lebens mich an Sie "nit wenden."

"Mun," sagte ich; "ich helfe gern jungen Leunten zusammen . " "Ich weis nicht," siel er
mir ein," (benn es scheint wol, daß er sich gern
nreden hort) "in wieseen die Sache eigentlich
ngon Ihnen abbängt" aber ich folge mit Vers
gnügen einer jeden Anweisung meiner Genlieden."

- "Dies verbros mich; ich munichte alfo "ihn los zu werden, und lies ihn bei meiner "Schwester melben. Dies war ihm nicht recht."

"Mber herr," sagte ich, "find Sie wunderlich? "Wollen Sie das Madden haben, ohne meiner "Schwester den Mund drum zu gennen?" — Er sas ganz verwirrt da. "Ich suchte," sing er endlich an, "der Madame Vanderg zu misspallen . ."

"Mun freilich," fagte ich, michts Guts ha"ben Sie in unferm hause nicht gestiftet: aber nich will Sie treften; es ist alles vergeben und "vergessen." — Wie der Bediente die Antwort meiner Schwester brachte, furte ich ihn hin. Er bebte wie ein Sepenlaub, und mit solchem Zittern fuste er ihr auch die hand.

Meine

Meine Schwester schien fein herz gu ihm gu baben.

"Ich weis nicht, Madame, ob Ihnen die An-"gelegenheit, die mich herfürt, schon bekannt ist?"

"Or here hofrath," antwortete fie, "fonnsten vermutet haben, baß ich etwas bavon weis. "Und ich fan Ihnen nicht bergen, baß mirs nicht "gleichgultig gewesen ist, eine Sache in weit gestrichen zu sehn, die wol ganz gewis mir zuwerst hatte gesagt werden muffen."

"Bergeihn Gie mir, ber herr Puff hat mir agleich jest gefagt, es fei alles vergeben und ver-

"geffen."

"Mun las gut fenn, Schwester!" fagte ich,

"Ids gut fenn."
"Ids will auch," fuhr er fort, "freimutia ac-

oftehn, bag ich bie eigentliche Beziehung, in melocher meine Geliebte mit Ihnen fteht, nicht weiß?" "Das wiffen Cie nicht?" fagte ich, "wie, Berr "Dofrath? Gie wiffen bas nicht? wie?" - und bas Blut flieg mir ins Geficht. Ihm auch. "Benn," fagte er, "ich glauben foll, baf fie eione Unverwandte von Ihnen ift; und bas fcheint boch ju fenn: fo fan iche erft feit beute alau-Aber ich werbe mich febr gluflich fcbaten, "mit Ihrem Saufe in Berbindung ju ftebn. .. -Bir fahn uns beibe an. Meine Schwefter fagte mir auf hollandisch: "Id) merfe mas, und winfte mir ins Cabinet. 3ch fonnte mich nicht "Bas jum Belten, herr hofrath, halten.

"Gie

"Sie wiffen nicht, daß Julden meine Richte "und, daß iche Ihnen recht deutsch sage, meiner "Schwester Lochter ift?"

"Ja, das weis ich; aber wenns mahr war, "daß alles, was mit Julchen vorgefallen ist, "vergesten seyn soll: so muste ihrer auch nicht "mehr erwähnt werden."

"Ihrer nicht? Julchens nicht? und weffen wenn, herr hofrath?" — Er lächelte, und schwieg fill. — Ich bachte, ich sollte jum Narrn werben. "Sagen Sie mir nur," fagte ich, "wer von uns beiben nicht recht ge"sicheut ift?"

"Bermutlich haben Sie mich in biesem Ber"bacht; denn mich dunkt, Ihr Scherz geht wei"ter, als ich es erwarten konnte. Ist aber
"Scherz; so sollen Sie wissen, daß ich meiner
"Sache sehr gewis bin." — Hier gab er mir ein
Billet, welches Sie, liebes Sietchen, an ibn
geschrieben haben. ") — Nun, ich will nichts
weiter sagen: aber bas ist wahr, daß, wenn ich
nicht mehr bebacht hatte. . "Herr," sagte ich,
"was benkt Er sich? Ich glaube, er meint von
"Sophien geliebt zu werden"

"Ich glaube es auch!" fagteer foottifch. "Liewer herr Puff, die herzen find frei. Ich schien "Ihrer Frau Schwester ju arm, als daß ich Jul-"Ich marb reich genug um Julchens Reichthum, "Ich ward reich genug um Julchens Reichthum, "ben oben ich obnbin nie begehrte, ju verachten, und preich genug um Sophien, von welcher ich marplich nicht weis, ob fie etwas bat, ju lieben."

"Aber - beren Gie, ich glaube Gie find ein "Windbeutel!" . . . Er wolte mir einfallen. Denten Cie," fuhr ich fort, "baf Gie mit 96prem Pferbephilifier gu thun haben? Wie lang nifts benn ber, baf Gie Sophien lieben."

"Sich habe meinem Pferbephilifter, welcher nie phoflicher fpricht, immer rebegeftanben, und fan "Ihnen alfo auf eine Frage, ju melcher Cie ubringens nicht berechtigt find, antworten: baf ich "Sophien faft fo lange, als fie in Ronigsberg sift, geliebt habe."

"Go? bas ift fein! Um Bergebung, Strr "Schmetterling, wie fonnten Gie benn an Julnden etwa bor & Tagen biefen \*) Brief, und mur noch vorimen Donnerstag biefen anbern, \*\*) "fchreiben?" (benn ich hatte beide in meiner Brieftafche.)

"Ber bat Ihnen benn gefagt," fagte er trogia, mbaf biefe Briefe an Julden find? Gie finb nan Sopbien; und Sophie hat fie mir auf eine "Art beantwortet, bei welcher ich febr rubig ofenn fan.«

"Derr, mo Sophie ein Cpibrden Liebe nacgen Ihn bat: fo bin ich ein Schelm meines Mamens! hetr, in Geinem Ropf fpuhft es; pich fag es ihm , bamit Ere meis. menn.

<sup>)</sup> G. 46L

wenn Er sich je einfommen lasst, unfte Schwelwle zu betreten, es sei fei um Julden oder Sophien,
wund ich Ihn denn nicht auss eilfertigste zur Thür
wheraus werse: so gruße er den schnigt. preuß.
"herur Schulz, und sage er ihm, daß er dem
"Russisch Kaiserl. herrn hofrath seine beilen
"Runding u berdansten hat. hofte Ers?"—
Der Eselnahm eine ganz gelasne Wiene an. "Ich
wweis, daß Sie Sophien lieben, und lache.
"Glauben Sie, daß Grobheiten mich bewegen
"werden, Sie Ihnen zu überlassen? Ich bin meimer Sache viel zu gewis; gleichwol aber rathe
wich Ihnen, sich zu mähfigen! Sie wissen nich,
wwas auf ein soldies Vetragen solat."

"Bas brauf folgt? Bie? Das, mein herr hof. stath, bag Cie mir fchreiben, wo ich binfommen sofoll, um Ihnen nach herzensluft ben Delt au de si umammfen. Cagen Gie mir bas gleich ! sbenn bier giemt fiche nicht; fonft molte ich Gie and ngeln, baf Gie ben Simmel fur eine Bade ngeige anfebn folten." - Deine Schweffer fans bier berein, fo voll Booheit wie ich. "Wir find "nicht gang ohn Unterftugung ! fagte fie. sentfegliche Einbildung, bie Cievon fich felbft has "ben, herr hofrath, bat Gie gu biefem lacherliochen quid pro quo verleitet. Gie tonnen nir alauben, bag Sophie nicht brauf gefallen ift, pfich felbft fur ben Gegenftand Ihrer Galanterien au halten. Ich wiederhole es Ihnen, wir find micht gang obn Unterftugung; wir fonnen und prerben

Jan .

"werben es ahnden, wenn Sie durch Ergalung "biefes Vorfalls irgendwo mein haus befchim-"pfen wolten."

"Madame," sagte er, "Ihr Haus wird in fur"zem sich selbst beschimpfen!" (Was ber Laffe damit sagen wolte, wels ich nicht.) "Ich werde
wond viesem Worfall nichts sprechen. Solte ich,"
hier ward er doch wirklich roth) "folte ich mich "in Ubsicht auf Sophien geirrt haben, welches weielleicht geschehn konnte, da ich niemals recht "frei mit ihr habe sprechen kommen: so bin ich "freilich nicht der, der gern hievon sprechen komte. Bin ich aber mit ihr in der That da, wo "ich zu sein glaube..."

"Da find Sie nicht, Herr," schrie ich, "und "mit ass Mabchen ruffen; die soll es Ihnen "unger die Nase sagen"! — aber meine Schwoster hielt nich.

"Ihnen empfehle ich mich, Madame," fagte er, und butte sich gegen sie sehr hochmuthig; — "und Ihnen, herr Puff, werde ich einen schifli-"chern Ort bestimmen . . ."

"Sehorfauer Diener, herr hofrath? Ei febrigern, Monfieur Braufewind! Legen Sie fich, naber nur ein Buch Lofchpapier auf ben Putch, benn ich schlage breimal auf eine Stelle."— Und nun ging er, und blies wie ber Puffer ") in ber Rirche ju Dobbran.

Fort

<sup>\*)</sup> Eine metlenburgiche Untiquitat.

Sortfezung,

Erklärung der vorigen Begebenheit. Ein Brief des Seren Malger ein Koschen, im französischen Geschingt, Db 30,000 Kthte lätig maden können? Ein sehr wicktigs Bekenntnis von Sophien.

Zie, Hebfte Mutter, tonnen, ba Gie meine Briefe in Sanben haben, beffer einfehn als ich, wie Diefes Misverftandnis bes hofraths moglich gewefen ift? Ich war bei ber Ergalung bes herrn Puff fo voll Erstaunen, wie herr Bros und Julchen Benn ich aber jest einige Stellen meiner Gefchichte bebente, befondere Die Unterrebung p welche ich bei ber Bufammentunfe von Saberftrob auf ber Brute \*) mit bem Dofa rath hatte, und biejenige, bie herr Puff im Gebolt veranstaltete \*\*): fo ifts begreiflich , bbmol immer hochit lacherlich, bag biefer-Menfch bat fo thorigt fenn tonnen. - 3ch fage Ihnen bie son nichts weiter ; benn mas ich zu fchreiben bas be; bauft fich zu febr. - Benug, Diefer junge Menfch ift nicht werth, Julchen gefannt ju baben , und fein Uebermuth und feine Treulofigfeit find jugleich beftraft worben.

Madame Van Berg kam herein, als Herr Puff noch eebete. Sie schimpfte den Hofeat und Auchen, wechfelsweise. Sie liebt ihren Bruder skettlich.

<sup>\*)</sup> S. 3331 ... II Cheil,

<sup>\*\*) 6. 460.</sup> 

järtlich, und fürchtet, so wie wir alle, daß der hofrath ihm eine Ausfordrung schiften wird. "Lag wihn!" sagte herr Puff: "Er wird so gefärlich wnicht sen wie ein Seesturm."

Julchen benn Sie werden begierig fenn, von dem armen Kinde etwas zu horen; Julchen fas bei ber gangen Unterredung im Fenfer und vergos nicht Eine Thrane. herr Puff übereilte fich: "Mun Kind, fagte er, wie er fertig war, "was fagft du? wie?"

"Er ift nicht werth, daß ich von ihm rede!a sagteske, und sprang auf, um in ihrem Sitronenwalde ihren Thednen den Lauf zu laffen. Ich folgte ihr. "Lassen die mich." sagte sie; mir Faleslen, wie dieser ist, vermehrt sich der Schmerz, wwenn er Zeugen hat." — Sie kam nicht zutisch. Herr Gros erbot sich auf eine sehr liede unt mit ihr spazieren zu gehn, um sie aufzumuntern. — Nachnititags war des Hofraths Bedienter zweimal hier. Herr Pust war nicht zu hause. Der Bediente kam zum drittenmal, und brachte einen Brief an mich, den ich unerbrochen in biesem Zettel einssegelte.

\* \* \*

Meine Bermittlung ift nicht mehr nothig, speitbem ich weis, daß die Sache,, von welscher bisher unter uns die Rede war, ein Wisscherschaftlich gewesen ist. Da also der Inhalt sediese Briefs mich nicht angehn kan: so schi-

ste ich ihn guruf, und hoffe, baf einige bigis nae Reden, bie herr Puff vielleicht nicht genua mabifigen fonnte, Em. - nicht mer= "ben vergeffen laffen, bag ein Geefahrer un-"möglich alle Urten bes Umgange miffen fan, nund bag bas Van Berafche Saus fich nicht "fogleich in ein Misverstandnis finden fan, in melches ber aute Rame eines jungen Frauensimmers mit verwifelt merden fonnte."

"Sopbie."

Bleich nachher fam herr Walgre'. wunichte, Boidben ju fprechen. Dies mar nicht thunlich; fie liegt noch immer, und ibre Bunden auf ben Cchultern bleiben, jum Erftaunen ber Mergte, wie fie maren. herr Malgre' erhielt von ber Mabame DanBerg bie Erlaub. nis, Bofdehen biefen Brief ju überfchifen, ben ich fur fie annahm; er ift febr frangofifch gebacht.

### "Mabemvifelle,

"Thre Rrantheit wird ber Freiheit, die ich omir nehme an Cie ju fchreiben, gur Entsichulbigung bienen. Gie muffen gemerft "haben, baf bie Gewalt Ihrer Reite mich eragriffen hat. Schon im erften Mugenblit hat "fie mich gefeffelt. 3ch habe geglaubt, meine Biebe betampfen zu muffen. Alle meine Ber-90 p 2 »fuche pfuche find vergebens gemefen. Die Gigenofchaften Ihres Berftands und Ihres berstens haben mir bie hofnung geraubt, uber mich ju fiegen. Man macht mich bange, "Mabemoifelle, bag meine Bewerbungen fruchtolos fenn werben. Diefe Prophezeiung wird, mo fie eintrift, nicht aufhoren mich untrofiplich ju befummern: aber meine Leibenfchaft pift gu ftarf, ale baf ich marten fonnte, bis "Cie gefund fenn werben. 3ch bitte Cie inmftanbigft, entscheiden Gie, fobalb ber 3u. "ftand Ihres Befindens es erlauben wird! Ran man burch eine tieffe Chrfurcht, und burch weinen ungewohnlichen Gehorfam und Unter-"murfigfeit, Ihnen gefallen: fo ift ber glutlich. ofte Menfch auf Erden

"Jhr

ngeharfamfter und ergebenfter Diener

Ich finde beim Abschreiben, daß dieser Brief ungleich steifer ist, als was herr Walgre' sons spricht ober schreibt; thut das die Liebe? oder thut es die Geldgierde?

#### \* \* \*

Eh ich Ihnen ben Erfolg bieses Briefs bekanntmache, mus ich Ihnen sagen, baß die Leute, welche herr Puff nach bem Landhause am Pregel geschift hat, Boschebens Mabeten ba nicht getroffen haben. Siehaben ihr nachgeseit, und und sie in Sischbausen eingeholt, wo sie furz vorher, weil sie steinen Pas hatte, eingegogen worden war. Der Officier, der unser haus nicht kennt, hat sie noch nicht ausgeliefert. Weir hiele ten es nicht für gut, Roschchen etwas hievon zu sagen. Madame Vanderg und ich gingen zu Aoschchen, wie wir glaubten, daß sie über den Brief des herrn Walgere hinreichend nachgebacht haben könnte. Wir fanden sie rubig. Nichts konnte uns mehr befremben: doch fürchtete ich, daß eine fo unvernutete Ruh eine desso grissere Kantung für den herrn Walgree zum Zwef haben würde.

Gie fagte: mes habe ihr eine unbefchreibliche Meberwindung gefoftet, Die Untrage bes herrn Malgre' ju überbenten; und wir mufften bas slangft an ihr gemerft haben; ba fie aber fchon soft genug gebemutigt worben fet; um alle bophe Gebanten faren gu laffen, auch überbem in sibrer Rrantheit beffer gelernt babe ben Rurunogen Gottes geborfam ju fenn, und übrigens "berr Malgre' in ber That ein febr angenehmer mann fei: fo fei fie bereit, ihm ihre Sand au "geben." - Unfre Befrembung marb bei bies fem, gang unbermuteten, Entichlus noch groß fer: aber bie Mutter, welche in langer Beit ihre Sochter nicht ruhig gefehn hatte, gab feinen Ems pfindungen Raum; auffer ben Bewegungen ber Freude, und fonnte ber groffen Liebtofungen faft nicht juwortfommen. Endlich fagte fre: Pp 3 "Wilft

Control Control

"Wist du an herrn Malgre' schreiben, liebste "Lochter?"

"Bo ift er?" fragte fie schmachtenb. — herr Malgre' fas in Juldens Citronenwallochen und las.

"Wenn Sie es erlauben," sagte Koschenen: "so kan er kommen, und sich mindliche Untwort "holen!" — Die Mutter fand hierin nichts un chtiflichs; denn sie war ausser sich, ihre Lochter endlich einmal ruhig zu sehn. Herr Walgee' ward gerusen, nachdem Koschehen sich in einen sehr schonen Nachtanzug (und ich mus es gestehn, viel zu frei) gesleidet hatte. Es scheint, daß ihre Krantheit sie verschönert hat. Er stog an ihr Bette. Die Unterredung war so, wie sie den Umständen gemäß sehn muste, und konnte immer für eine förmliche Verlodung gesten.

— Ich habe nie einen frolichern Menschen gesehn, als herr Malgre' jest ist. Ich hatte nicht geglaubt, daß 30,000 Athle, jemand bei so ausgenscheinlichem Unglüf so dusserst lusig machen können. Doch mein Paddingston hat es ja erwiesen. "Es kan," sagt er, "mich ärgern, noch immer sehn zu missen, bag man den Werth des Gelds so wenig zu schäfen weis. Was ist alles Gelds so wenig zu schäfen weis. Was ist alles dis lusserst genen des Eelds Inam, oder ein deser Mann, gegen das Eelds Iwar glaubt hie und da jemand, den Werth des Gelds zu kennen. "Es verschaft "mit," sagt er, "alle Vequemlichseiten des Leschens;

bens; es nugt mir in allen Beburfniffen, in welochen ich Menfchen brauchen fan; es beschenft mich mit bem gottlichen Bergnugen, Gutes ju Sthun, ben Maften gu befleiben, ben Matten gu perquiten, eine Ramilie, beren Elend niemand nfehn wolte, ju retten" . . . Still herr lefer! Gie haben bas aus einer Poffille ausgefchrie. ben. - "Es ichaff mir ben Rang über Anbre; wes fest mich in ben Stand, bie Dracht mehrer Rleiber fo hoch zu treiben, baf Unbre toll mer-"ben muffen; es giebt mir eine befte Diene, wenn wich wornehm baberraufche . . Gtill Leferinn! Gie haben bas ohne 3weifel aus einer Satire, und ich bin ein Reind ber Gatire. Conbern beit eigentlichen Werth bes Gelbs empfindet ber Mann bort, ber bas abgetragne Rleib nachftens wird flifen laffen, wenn bas falte Better etwa frub einbrechen folte. Er hatte ben Schmuf feiner feligen Frau nebft einem allerliebften Saufchen Ducaten geerbt. Jener hatte feinen Werth fur ihn; er hat ihn ju Gelbe gemacht. Den Berth, ben Er bem Gelbe giebt, ift ber mabre und richtige und mefentliche Werth, deswegen, weil er ibm auf dem Codbette noch bleibt. Den fchonen Blig ber Inmelen murbe er alebann, menn feine Mugen bunfel merben, nicht mehr febn fon-"Den Glang ber Ducaten auch nichte" . . Ich bitte um Bergebung! ber Blang macht es nicht aus; benn bon der Geite betrachtet, ift bas Gelb eine gelbe Erbe: aber, bas angenehe

me Geräusch, welches ein hausen Ducaten macht, und das Feine des Kands, das, das ifts, tworinn der Werth des Gelds besteht. Michts auf der Welt ist reizender als, auf dem Stepkbett, so wie dei gesunden Lagen geschab, das schwiechelbafte Geräusch der im Beutel geschüttelten Ducaten zu hören, oder so lange, bis die Kinger er sterden, sühlen zu können, wie allersiehst fie Do blan der und Kremnizer gerändelt sind. D! wie krölich stirbt sichs da!" — Go weit Paddington.

In Kolchehens Betragen ift afferbings viel Befrembends ... aber Sie merben balb bie Erflarung befommen.

Derr Malgre versprach, diesen Abend wieber zu tommen. Ich blieb mit Madame PanBerg allein. Die Unfrage des Schulsischen Bebien en brachte das Sespräch auf deren Puff. Ich dusserte meine Furcht, daß er in Gefar seyn tonnte. Sie ergriff dies, um mir das Befenntnis abzubringen, "daß er mir nicht mehr gleichgulwifa sei."

Ich habe Ihnen, meine Mutter, von bem, was in meinem Gemuth borgeht, nicht viel geschrieben; ich habe auch nicht Zeit dazu gehabt. Was foll ich sagen? Sehr viel misfällt mir an Hern Puff; 3. B. sein Bezeigen gegen ben Hofrath: theils aber kan seine Liebe zu mir, und seine Artlichkeit gegen Julchen, dies entschulchgen; theils bin ich auch vest überzeugt, daß es mir leicht wer-

ben wirb, feine Citten ju berfeinern. Derrn Gros Borfiellungen find mit bleibenbem Rachbruf auf mein berg gefallen; - und frei heraus, Die aufferorbentliche Gefinnung bes beren Puff ruhrt mich. Da er mir die Fortfegung meiugr Reife freiftellt: fo will ich, wenn er fich will gefallen laffen, fo lange Sie leben, in Memel au mobnen, feine rebliche Reigung belohnen. -Sch babe meine Grunde und Abfichten genau gepruft. Bor meinem Gemiffen beftebn fie, unb ich fan auch nicht fagen, bag bie Empfinbungen meines herzens ungufrieden find. 3ch feb an jungen Chleuten fo viel albernes , bag ich beinah frob bin, herrn Puff in ben Jahren gu febn, wo man nicht mehr fa felt. Dag fein Geficht unb feine Stimme angenehm finb; und baf er, foviel bei ihm feht, mein Leben mir ermunfcht machen wird: bas miffen Gie. Dag ich Ihre Einwilligung," und Benriettens (alfo auch vermutlich andrer jungen Mabchen) Beifall habe: ich merfe, bag bas fehr viel ju meinem Entschlus beitragt. - Diefe Gefinnungen find nicht neu; nicht feit heut : ich habe fie fchon lange, und borgualich feit brei bis vier Sagen, \*) gehabt, und fie haben fich meines Bergens taglich mehr bemachtiat. Aber ich habe geglaubt, fo lange mie moglich, ihm widerftehn zu muffen. D! mer fonnte ein Jamort übereilen! es ift ja ein Gib! es ift ja unwiberruffich!

Pp 5

Ich geffand alfo ber Mabame Van Berg , jeboch in allgemeinen Ausbrufen , "baf ihr Bruber mir nicht mehr gang gleichgultig fei." -3d hatte es faum gefagt: fo fchamte ich mich, auf biefe Art meinem Gewiffen jene Gewalt ber narrifchen Unhanglichteit an herrn Leff \* be fannt gu haben, und manbte mein Gefprach, fo aut ich fonnte, um Mabame VanBerg glaubenb in machen, herr Puff fei mir nie gang gleichgub tig gemefen; - und einestheils ift bies mabr. Gie umarmte mich, und fagte mit groffer Freube, baf, wenn herr Gros Julden beruhigt haben murbe, fie fich nunmehr fur bie gluflichfie Mutter und Comeffer halten fonnte. wol mar, bunft mid, in biefer Frenbe etwas ergmungnes. Es fei; ober nicht: mahr ifts, bak mir nicht wohl jumuth ift. -

\*\*\*\*

# Fortfegung.

Rofdbens Mabben fagt feltjame Dinge aus. Rofdbens Gegenausfage.

ben 29 Jul. Abends. (Segen Abend fam Julchen mit herrn Gros subaufe. Er hat eine Gabe ber Ueberre bung, welcher nid,te mislingt. Julden war, und if noch, fo gefund und heiter, wie, wenn ihr nichts begegnet mare. Unfre Gefellfchaft, bei welcher herr Malgre' und ber herr \*rath (meis ner Gonnerinn Gemal) und, querft hatte ich ihn nennen follen! herr Drof. E\*, fich befanb, mar, bis gur Musichweifung, luftig. Bir fangen, tangten, fpielten, logten Dfanber ein; und fo menig bas Raufchenbe mir fonft gefällt: fo machte ich boch alles mit einer Leichtigfeit mit, über welche ich mich beute felbft munbre. herr Puff fagte feiner Schwefter , gang leife: (fo wolte er es meniaftens fagen;) "Bo mir einer bas Mabden onehmen will : fo biete ich ihm mein ganges Ber-"mogen; und wenn er bas nicht will: fo breche pich ihm ben Sals wie eine Rube." - Berr Malgre' mar entguft, und hat fich bei ber Dabame VanBerg fo beft gefest, baf er bon der Seite ber allergluflichfte Ehmann fenn wirb. Die herrn (wenigstens herr Malgre' und ber herr \*rath) tranten eremplarifch; nur herr Puff trant wenig, - eine Gache, bie ich immer mit Beranugen bemerft habe. herr Gros ging, feiner Gewohnheit nach, in ber fchonen Racht nachhaufe.

Aber heute früh fam ein ganz neuer Auftritt. Der Officier, der in Sischbausen steht, schifte und Koschebens Mabchen, welche die Madame VanBerg sogleich in ein Loch im Keller einsperren lies. (Sie hat den Fehler, sehr hart und zornig zu sepn.) herr Puff ging mit mir und Julchen zu ihr. Sie war untrösstlich, da er des Diebstals sie beschuldigte. "Ich habe," sagte sie, micht eine Nadel entwendet, und meine Unschuld zwird an den Tag kommen." — Er drang in

fie: aber fie blieb babei. Wie er durch fehr harte Drohungen fie in Angst feste, fagte fie, fie habe einen Eid auf fich; bod wolle fie Lerrn Puff etwas entbefen, fobald er mit ihr allein fenn wurde. — Wir gingen beibe hinauf.

Eine halbe Stunde nachber fam herr Puff febr beffurgt und nach, und nahm mich auf bie Gallerie binaus. "Allerbeftes Sietchen," faate er, nguten Rath, wenn Git tonnen." - Er er galte hierauf, bas Dabchen habe gefagt: stonne einen Gib nicht brechen, melcher entfeglis oche Dinge betrafe; fie habe an fein Entlaufen ngebacht:naber Rofchchen habe biefen fürchterlis schen Gid bon ihr genommen, ber ihr ben Ropf sagns verruft habe; Rofdichen habe ferner 50 "Ducaten, und eine golone Uhr, ihr gefchenft, um affe noch mehr zu binden; fie felbft babe febr viel su verantworten, und fei alfo, um aller Bersantwortung zu entgehn, auf ben Entfchlus gestommen burchjugebn; fie habe es Bofchchen saefaat, bie bamale entschloffen gemefen fei mit stu gebn, und zu biefem Behuf alles genommen nhabe, mas Mabame VanBerg jest vermifft; ses fei aber eine Sinbernis bagwifchen gefommen; mehr werbe fie nicht ausfagen, wenn man fie nauch foltern wolte." - herr Puff fchien eben bas ju fürchten, mas ich fürchtete. 3ch fonnte ihm feinen Rath geben; nur bat ich, bem Dabe chen angubefehlen, baff fie fchweigen folte. bem Augenblif erfuren wir, baf Mabame Dane Berg

Berg im Reller war. herr Puff lief ihr sogletch nach, und fam jum Glut noch ju rechter Zeit. Wie er zurüffam, beschwor er mich, mit Aoschochen zu sprechen. hochst ungern that ichs; und daß ich endlich es übernahm, fam vielleicht baher, daß ich diesen Mann nun schon so liebe, wie er es verbient.

Ich ging zu Roschchen, und glaubte geradezu ihr fagen zu muffen, was ich wuffte.

Cie ward blas; - faffre fich aber gleich wieber, und fagte lachend : "Gut, liebes Sietchen. sich will Ihnen alles ergalen. Bas an ber Casche mahr ift, ift bas, bafich nicht glauben fonnste, baf meine Mutter mich herrn Malgre' ge-"ben murbe, ben ich boch heftig liebte. ofchame mich, es Ihnen gu geftehn: ich wolte sihm antragen, baf er mich entführen mogte; mund, um bies moglich ju machen, pafte ich alsles gufammen , mas ich habhaft werben fonnte. "Dort ift alles im Roffer; und Gie merben fich micht wenig mundern, Julchens gangen Schmuf, sameen Ringe meines Dheims, ja, noch mehr,-"aber werden Gie nicht bofe! - Ihre brillantone Schnallen, angutreffen. Mein Madchen. Unterdeffen glufte es mir, burch "half hiezu. "mein Rlaglichthun, (benn ich bin fo fehr frank micht; und bie Munben auf meinen Schultern "habe ich durch franische Fliegen und Blutigel gemacht, um fur frant gehalten ju merben;) es salutte mir, meiner Mutter Ders fo gu ruhren,

abaff fie mir verfprach, mich nie eine Sehlbitte othun zu laffen. Dun molte ich meinen Raub proieber an feine Stellen legen: aber ich fonnte wben Schluffel nicht finden. 3ch hatte meinem Dabchen 50 Ducaten, und meine Uhr, gefchenft, pum fie gu meinen Abfichten brauchbar gu machen. "Gie ging burch, wie Gie miffen, und lies mir weinen Bettel guruf, in welchem fie mir fagte: "Gie fenne mich; es fonnte mir leib werben , fie "fo befdentt gu haben; ich murbe es ihr alfo nicht "berargen, baf fie fich in Gicherheit gefest hambe.ce Ich fchwieg, weil ich nicht einen Schlof. sefer fommen laffen fonnte, inbem ich befürchten muffte, meine Mutter tonne zu ungelegner Beit abagutommen; bennich hatte alles in ber Gil binweingeworfen. Ich alaubte überbem, mein Dad. ochen fel in Gicherbeit. Id molte alfo noch eis mige Beit marten, und alebenn bie Cachen, fo, nals habe bas Mabden aus Reue fie mir gugeofchift, Ihnen und meiner Mutter wieber überngeben. Schaffen Gie nur einen Schloffer: fo afollen Gie alles beute noch haben. Gleichwol "bitte ich Gie noch ju fcmeigen, weil Berr "Malgre mid brangt, heute nachtifd mich feierplich mit ihm zu versprechen. Da murbe biefe Bache nur Berbruslichfeiten machen. "fonnte übrigens jest bas Bett verlaffen: aber mein Brautgam wurde benfen, bie Liebe mache mich gefund. Ich merbe alfo im Bett bleiben. -"Alles übrige ift gelogen. Gebn Gie bin, und "beru

"beruhigen Sie das Madchen: so wird fie wie"ber ju Verstande fommen. Sie hat schon vor "einigen Wochen eben diesen Zufall gehabt. Es "isst mir freisich nicht lieb, daß man sie erhascht "hat: aber morgen wollen wir meine Mutter bit-"sten, daß sie sie entserne, weil ich einseh, daß "diese gange historie mir ausserst schimpflich ist."

- Beld ein abicheuliche Berg! D liebfte Mutter, welch ein abicheuliche Berg! Berrath nicht Boschchen in biefer furgen Ergalung alles, was nur Bofe fenn fan, Bolluft, Beuchelei. Lugen, Diebftal, Ungerechtigfeit, Frechheit . . . Sich mag nicht mehr bran benfen! Sich antwortes te ihr faft nichts; ich fan mir nicht helfen, ich verachte fie gu febr. 3ch lief fogleich in den Rels Ier, um bas Dabden jum Schweigen gu bringen. Ich felbft fchwieg, um bie Kreube biefes Tage nicht ju ftoren, fo gern ich auch herrn Malgre' gewarnt batte; benn ber Mann ift in allen Broben, auf welchen ich ihn gefehn habe, gut geblieben. 3ch lies ben Roffer offnen, und fand alles, mas fie angezeigt hatte. - Laffen Gie mich von einer Cache nichts mehr fagen, bie mein ganges Gefchlecht befchimpft.

Die Berlobung ging nachmittags bor fich. Roschechen brang brauf, baß einige Geistliche babei senn musten, und war so unhöstlich, von Derrn Walgre' zu forbern, daß er eine unverbrüchliche Treue eidlich ihr versichern solte. Gie hatte die Eidsformel selbst aufgefest; und unster

Befrembung uber ihre unverschamte Forbrung entschulbigte Boschchen bamit, baf in ben lutherifchen Rirchen ju Breslau jebem Dahr bei ber ehlichen Ginfegnung ein nachzusprechenber Eib abgeforbert merbe, wenn folches nicht borber fich bagegen erflare. herr Malgre' war berliebt genug, um alles ju thun, mas fie befahl; ach, er wird fie bald genug unwerth finden! Gie that febr frant; bod hatte fie bon bem unleiblichen, welches bie mehreften Frauengimmer als. bann teigen, und bas fie felbft fonft befranbia bat, nichte an fich; fie mar im Gegenteil ungemein angenehm. Julden muffte fich entfernen, und ging fehr frant ju Bette. 3ch furchte, baf bie Gewalt, mit welcher fie ihr Bergleib verbirgt, (benn fie fpricht bavon nicht Ein Wort) ihr Schaben thun werbe. Man weis, baf ein ju fcharf gefpannter Bogen bricht! \*)

Dieser Brief geht morgen früh ab. Roch vergas ich, daß herr Paff, so beiter auch alles gestern war, eine Mahffigung gegen mich zeigt, die seine Sache bei mir sehr gut macht. Er sprach viel von tremel, als von einem Ort, wo er gern einige Zeit seines Lebens zubringen mögte, und bat mich, Ihnen und Senvietten seine Ergebenheit zu versichten. In wenig Tagen werbe ich, vorbedeutender Weise, und, venn

Si numquam cesses sendere, mollis eric. ov.

ich aus Sachsen zurütsomme, im Ernst, aushb. ren, meinen Namen so schlechtweg zu schreiben Sopbie.

<del>\*\*\*</del>\*\*\*\*\*\*\*

# XXVI. Brief.

Julchen ift fehr frank. Zween nachbrufliche Zettel und ein nachbruflicher Morgengrus.

# Sophie an die Borige.

Konigsberg, ben 30 Jul. Donnerft. frub. (358 ift noch nicht funf Uhr. Ich weis nicht. ob Julchen ben Mittag erleben wird. habe bie gange Racht gewacht. Gie weint nicht, und fpricht auch nicht. 3ch muniche ihr her; ju erleichtern. Gie fdmieg erft, und hernad) ents . fculbigte fie fich : nich wiffe ja," fagte fie, "baß sich ihr unterfagt habe, von folthen Dingen mit "mir gu reben." - Dies rubrte mich; aber fie mar nicht zu bewegen, irgenbetwas ju fagen, auf fer bas: "Ich habe nicht die Rraft, eine Laft ju stragen, bie, mit foldem Gewicht und fo gang sunvermutet, auf mich geworfen marb. se unleibliche Dachricht ward mir allerbings auf "bie unrechte Urt befanntgemacht. Dagu fomnit "bie leberzeugung, bag mein Eigenfinn ber Scho. opfer meines Unglufe ift. Ich habe ben allerstreuften Rath verachtet! Satte ich wenige Tage II Theil. Ωq apperogra

"gewartet: so ware mein Schuzengel \*) gefommuen. Ueberdem ist mein Herz verwarlschee. Die "Liebe hat es entheiligt. So leer, dem Guten "So unzugänglich, war es nicht, eh ich diesen "Menschen kennen kente."

— Ich versteh bies nicht gang: aber die Sig ihres Bluts ift so gros, daß ich mich nicht fehr wunder, sie so reden zu beren. — Wie gluflich bin ich dagegen! Ich liebe herrn Puff gewis so, wie er es verdieht: aber ich liebe ohn heftigfein. So bente ich wenigstens.

Ich bin in groffer Angft, und erwarte ben Argt.



Ich habe Aoschechens Mabchen jest gesprochen. Solten Sie es glauben? biefe harte Fran hat ihr nicht einmal Brob und Wasser geben laffen! Eine Schale Kaffe gewann mir das Derz biefer Unglistlichen. — D! was ist erfreulicher als das, solche Elende erquifen und beruhigen zu können! Sie bleibt dabei, daß ihre gestrige Aussage durch aus wahr ist. Ich wünschte wol, noch vor Entwistlung dieser Sache Adnigaberg verlaffen zu können!



Werbe ich die fürchterliche Sache Ihnen fagen konnen? herr Puff ift nicht in Geschäften ausgegangen.

gangen. Des elenben Spfrathe Bebienter bat ibm geftern einen Brief gebracht, ben er auf ber Ctelle, und bem Unfehn nach mit groffer Sige, beantwortet bat. Golte Gott über biefen murbigen Mann etwas julaffen : fo mare ich Wittme, eb ich noch bas Glut hatte feine Frau gu fenn! - Gott! las boch beine Engel ben 2rm jenes verworfnen Boswichts balten. Las nicht foviel Tunend, foviel Redlichfeit, burch ein Morbgewehr gerfiert werben, welches gegen bie Bruft, in welcher ein fo bofes berg wohnt, gerichtet merben folte! ....

Die Rebet entfallt mir. Coll ich nach bet Sauptwache ichifen? Aber wo ift Derr Puff! "ini Saufe barf ich nichts fagen. Sich habe gum herrn Malgre' gefchift. Er ift nicht gubaufe Dagu liegt Julchen bier; vielleicht in legten Bue gen. Ich laffe bie Dutter weten.

tim 9 tibr.

Gottlob! mein Freund lebt. D! jest ift et mir aufe neue lieb geworben. Ihn habe ich nicht defprochen, aber ber berr Malgre hat bie Kreundichaft fur mid gehabt, mir eilig Nachricht Die wurde mein Berg boll Wonne au geben. fenn, wenn Er felbit, mein theurer Freund, Gis ne Beile mir gefchrieben batte. Ja, um ein bes trachtliche groffer, mutbe iche Allen borlefen! \*) Da 2 berr

\*) O, ego fi possem timide credentibus, Isla Ipfe mibi fcripfit , dicere , quanta forem! herr Puff hat namlich geftern fpat biefen Bet tel befommen:

"Sie haben mich auf eine Art beleiblat, bie nich, bei ber vollftanbigen Berachtung, mel nde ich gegen grobe Schiffer habe, boch nicht "berichmergen fan. 3d murbe Ihnen vermeifin, wenn bie Cache nicht in Ihrem Saupfe porgefallen mare: aber jegt berbienen Gie "Strafe. Sie wiffen mit nichts als mit bem "Meffer umzugebn; alfo barf ich Ihnen feimen Degen anbieten: aber fcbieffen tonnen Sie boch mol? Ich erwarte Gie morgen frub, punte fanf Ubr, bor bem Gumbinnfchen "Thor hinter ber rothen Scheune. Ich bin naupferbe. Bonnen Gie auch reiten? Denn, mie? menn ber Bind contrair mare: fo murben Gie nicht fortfommen tonnen, unb plaviren muffen. 3ch habe Piftolen, mel "the Gie felbft laben fonnen; boch ba es feine "Tobatspfeiffen find: fo fan es ja 3br Ge peunbant thun."

"Schulz."

herr Puff hat fein Wort gefagt, fonbern bie fes geantwortet:

"Sein Bind, Monfieur Gelbichnabel, "ift mir allerbings contrair. Was bentt "Er fich? wie? glaubt Er, baf ich ein Stu-"bent

bent bin? Schieffen fan ich: aber auf Ihn sau fchieffen, herr hofrath, bas mare, meis mer Treu, fchabe ums Dulver; benn Er ift miung; wenn Er hinter ben Dhren trofen fenn mirb, benn fan Er einmal ein vernunftiger "Menfch werben. 3ch verfteh mich auf Sirfch-"fånger und Stof. Dit beiben will ich Ihm "baterlich bienen : aber mo Er mich haben will, "ba fomme ich nicht; nein, junger herr, ich micht! Ich werbe morgen punft funf (benn "par hazard ift mir bie Stunbe bequem) nicht "bei ber rothen Scheune, fonbern auf bem "Bollwert nach dem naffen Garten gu, fbastieren gehn, bamit Er feb, baf ich mich micht fürchte: aber ich werbe ohne Deffer Unterbeffen pat er feine Bafbirnen pfenn. mein, benn es tonnte mas menschlichs mit punterlauffen.a

"Puff van Plieten."

Ich begreife nicht, wie die Mannspersonen so verwägen senn können. Ifts nicht eine Sollfühnbeit, einem aufgebrachten jungen Menschen umbewafnet entgegen zu gehn. 3war sagt herr Magere', herr Puff habe nichts zu befürchten gehabt, indem er ein überausgeschifter Klopffichter feit aber kan nicht auch der geschiftefte feblen?

Wie bem fei; laffen Sie mich weiter ergalen. herr Malgre' erhielt nun biefen Zettel von herrn Puff:

ئەركىد

"Soren Sle, herr Gevattet, ich benke immer, baß ich noch einft, geliebtsgott, "Superintendent und Gbeeprediger werben "fan. "Rappelt's!" ") werben Sie sagen? Rein, lieber Johann Eblys! "") Pre- "bigen habe ich meint ag e nicht gewolt: aber "mich bauen habe ich auch nie gewolt. Dem nungeachtet werbe ich morgen ein Tangden machen, wo ich vielleicht einen Starrfopf so "lange schmeren, werbe, bis er weich wird, "bier haben Sie es, weist unter schwarz.

"Db ber Artl gefcheit ift? 173ich zu fordern! wift das nicht foviel, als einen Priefter fordern, "baff er mit faufe? Alfo, ob das ha fen bein "gefcheit ift."

"Alnd was mach ich nun morgen mit dem "Anaben? flet ich ihn in den Schubfat? Sieh! "wie mir mein Murnberger "") jest zu flatten "John, fiel mirs ind Lachen; ich lies mir wol "nicht traumen, daß ich feine Aazensprünge "einst lernen, und noch weniger, daß ich sie "einst beauchen könnte? Und doch mus ich jest "efelieiter dran! Ja! du solst gewirt ich

<sup>\*) &</sup>quot;Vous tadottez?"

<sup>\*\*)</sup> G. 596.

<sup>\*\*\*)</sup> Dies icheint fein Sechtmeifter gewefen gu fenn,

t) a Springen." 11) "Errille!"

werben! nach ber Schwierlich feit! \*)
23ch schame mich nur, bag ich mit einem Stuworten, mit so einem Sangling, mich abgewen mus. Wo bas leute sehn: so benfen
affe marhaftig, jener mit seiner Schleuber

"Gleichwol wenn ich das Mannchen unter wein Pahr frausen Augenbraumen heraus ins "Gefacies sehn werbe: so wird er sich vielnleicht in Züchten bran begnügen. Doch vielnleicht in Züchten bran begnügen. Doch vielnleicht in Butten bas Jung fen wolzu; "") naber da werde ich dir den Urm lang machen "bier bem Kopf! — Ob ich nicht ein Narr-"bin? bin ich da nicht orbentlich über den Lasnsen bitter und bose geworden?"

"Werth ist ere nicht; aber kommen mus wich schon: sonst ware ich nicht, wie jener pfagte, de mon pays." \*\*\*)

"Wie Leute barinn können eine Abre fezen, was mögte ich wol, jemand fagte es mir; worm ich mus Ihnen fagen, daß ich mich seichme wie ein beschneiter Lund. Indessen ist auch das wahr, daß, wenn ich nicht gewiss wusst, wie ich in der Faust bin, so würs wüst wuffte, wie ich in der Faust bin, so würs die nicht hingehn; denn ich geh nur hin, num den Narren flug zu machen, der wol abossentlich nicht ziehn wird, wenn ich ihn werde auf die Nafe futen, der aber doch sich werde auf die Nafe futen, der aber doch sich wird.

<sup>\*) &</sup>quot;D'importance." \*\*) "Stechen."

"weiblich ruhmen, und irgendwo einem ehrli"chen Mann eins anhängen wurde. Das
"habe ich lange gemerft, daß die Grasmäu"ler fein Herz haben. \*) Is; und da wolte
"ich Sie bitten, mein Secundant zu seyn.
"Das wollen Sie doch?"

"Cornelius Puff."

N. G.

"Ein Daufend spectafel ifts ben bem

\* \* \*

Diefem Briefe gufolge gingen nun Beibe gegm 5 Uhr an ben bestimmten Ort, und fanden ben hofrath und einen feiner Freunde, beide gufus; boch hielt ein Bedienter ihre Pferbe. herr Puff machte feine Berbeugung gang freundlich. 3306wren Gie mich erft an , herr hofrath!" fagte er. "Sie febn bier an meiner Uhr, baf es punft funf sift. 3ch bin ohne Baffen, wie Gie febn : alfo swill ich Gie nicht angreifen, inbem ich nichts pwiber Gie habe. Greifen Gie mich an :" (inbem er feinen Stof veft faffte,) "fo thute nichts. nich fomme, bamit Gie febn folten, baf ich feimen Menfchen furchte. 3ch habe 3hre Musfor-"brung an ben Plagmajor gefchift. Damit Gie naber nicht in Gefar fenn follen: fo habe ich bem "Plagmajor gefchrieben, baff ich Gie punft balb "fects

<sup>\*)</sup> Ante discrimen feroces, in periculo pauidi.

"Sechs hieher bestellt hatte. In einer balben "Stunde wird also die Wache bier senn. Die Swiffen die russischen Geses in Abstact auf den "Awissamps. Sezen Sie sich also eilend zupferwie; beforgen Sie zuhause Hre Sachen; und "dann reisen Sie, durchs Fenster oder durchs Eamin, pro ludicu.") Das ware unmahsgeb. "lich mein wohlnminender Rath. Rather komme ich Ihmen nicht; kommen Sie: so giebt es "Wie, und das aus Pfesser und Sale."

Der Secundant fagte dem Hofrath hier etwas, das man aber, weil es lateinisch war, nicht verftand. Sie unterredeten sich beide sehr hisig: und in diesem Lateinreden traten sie etwas naher. "Hoft Jhr Anaben," sagte herr Puff, "Jhr thut "ba wol mit Euerm Latein groß? Einen Mund. "bie oll ") habe ich auch ethascht. Damit Euch "bie warmen Köpfe wieder fühl werden: so "Kommt einmal her, und erponirt oder überspiet mir das:

"Sunt oculos clari qui cernis fidera tanquam."

herr Malgre hat mir diese Zeile aufgeschrieben. Er sagt, mancher könne sie nicht übersezen, ohne sie zwei bis dreimal zu lesen. — Diese Beschimpfung verdroß sie; sie redeten noch biziger; — und nun kam die Wache, die der Officier

<sup>\*)</sup> Quas - petas, non det ianua fola vias.

<sup>&</sup>quot;#") "Bouchée."

cier etwas früher geschift hatte. Die beiben Helden erbliften sie faum auf bem Bollwerk, als sie sich auf ihre Pferbe warsen, und schon sehr weit entsernt waren, als die Wache kam. Der Hofften frief, indem er sortritt, "Das ist ein Streich weines schlechten Kerls!" herr Puff antwortete kaltsimig: "Rein, das ist ein Etreich eines sehr zuguten Kerls." — Er ging Mache entgegen, und bat den Officier, den er kannte, den beiben Windbentelin, so nannte er sie, nicht allzusorgsältig nachzusezen.



Der Tag der Abreise Sophiens, und die Ursach der Krantheit der Braut wird bekanntgemacht. Etwas schresslichs in Aoschadens Zimmer.

Meine Freude über diese glüstiche Wendung einer so gefärlichen Sache, war so sichtbar, daß derr Malgree mir sagte: "Er schäse sich "glüstlich, seinem Freunde sagen zu tonnen, daß "mein Zerz ihm wohlwoste." Ich hatte in meinem Levzen nicht die Freiheit, ihn zu ditten, daß er es nicht thun mögte. Ich banke Sott, der mir einen Freund wieder gegeben hat, den ich gern mit einem noch bessern Namen nennen werde.

Der Argt ift hier gewesen. Geine gewohnlis che Standhaftigfeit verlies ihn, als er Julchens Pulsschlag geprüft hatte. Er fangt bie Eur sebe forgfältig an: fagt aber, daß wenig Hofnung da ist, Er bittet und sehr, Julchen zum Sprechen zu beingen; das ist aber schlechtsin unmögzich. Herr Domine sizt bet ihrem Bett, und Herr Geos wird auch aleich bier senn.



Diefen Augenblif erhalte ich vom Seneral Tideenoy einen Brief meines Brubers, bem jufolge ich kunftigen Dienstag den 4 Aug, abgehn mus. Dier ift er:

\* \* \*

"Ich melbe bir burch eine Eftafette, bie sich an ben General Cichernoy fchite, fehr einlig, bag bu ben 4 Mug. bon Adnigsberg nabgebn mufft. Mein Bebienter begleitet bie "Eftafette, und foll mit bir bieber tommen. Der General, ein febr rechtschafner Mann, mirb bir einen Daff fchifen. 3ch bebaure, adaff er im Augenblif, ba bu biefes liefeft, gur allrmee berabgebn mus. Diefem Mann baft "bu es ju verbanten, baf ich freigeifterifche "Grunbfage abgelegt habe, welche fich mus mes bir endlich geftehn) ich einestheils geglaubt "habe. Gottlob, baf ich von ber Erofilofigsfeit bes Unglaubens los bin! Deine Beteb. srung wird und Ctof ju Unterrebungen geben. nauf welche ich mich im Boraus freue. bringe mir meine geliebte Schwefter gefund "berů»

"herüber! Hier hast du auch swanzig Duca-"eten, die du vielleicht brauchst. Du bist den "6 hier, und den 8 gehn wir nach Sachsen. "Ich bin mit grofsester Zärtlichkeit

"dein treuster Bruber. "Ludwig \*\*."

Der General hat mir einen Paff in vier Sprachen, und zugleich ein sehr schones Handbriefchen geschift, in welchem er mir meines Brubers glüfliche Berändrung melbet. D! wie lieb ist mir mein Bruder nun; benn bisher war meine Liebe zu ihm so schoe nun; benn bisher war meine Liebe zu ihm so schoe nun; benn bisher war meine Liebe zu ihm so schoe nun; benn bisher war meine Liebe zu ihm so schoe nun; benn bisher war meine Liebe zu ihm so schoe nun; benn bisher war meine Liebe zu ihm so schoe nun; ben umftaden nuch sehr in ben sprachen bennen. Er geht morgen fruh ab, Meines Bruders Bedienter ist auch ein sehr guter Mensch. Ich will im Hause nuch nicht bekanntmachen, daß ich abgeh. Ich fürchte mich vor dem Abschiebe.



ben 31 Jul. Freit. frub.

So muffte ich benn alfo noch hier bleiben, um Julchens lezte Stunde, (benn ber Arzt fpricht ihr bas Leben ab) und Aoschbens gange Schanbe, angusebn?

3ch bin wenig fahig ju fchreiben: boch will

ich mein hers ju erleichtern fuchen.

Kofdchen lies mich gestern Abends, nachdem der unglüfliche, oder bielmehr glüfliche, UTaclgre' den Nachmittag bei ihr zugebracht hatte, ruffen-"Nie"Niemand," fagte fie, sift fähiger als Sie, uns serm Sause eine Sache zu entbeken, die nun micht langer verschwiegen werben mus, und die, wweil ich sie nicht langer werbelen konnte, mich, so gesund ich bin, ins Bett brachte. Ich wersche web innerbalb acht Wochen Mutter fein."

"D Gott!" fchrie ich, auffer mir bor Entfe

gen, und fonnte weiter nichts fagen.

"Laffen Gie alle biefe Albernheiten meg," fage te fie frech, "benn bie Cache ift gefchehn. Malgre' ift gefangen. - Laffe er mich figen: fo "bricht er feinen Cib. Bill meine Mutter mich berftoffen: fo barf er bon mir nicht ablaffen, weil er feinen Eid halten mus. Es ift fein "Cpas, bon biefen Dingen gu reben. Mein Mabchen hat Barbeiten gefagt, und fan nunmehr alles fagen ; benn ich entlaffe fie ihres Gibs. "Bermogen Gie meine Mutter gur Berfonung. ound meinen Dheim gu Bermehrung meiner Mudoftener. herr Malare' fiehte blos auf mein "Gelb ab, und wird feine Edmurigfeiten mas ichen. \*) - Und jest fdimpfen Gie - ober nbeten Gie - wie Gie wollen: ich werbe Ihnen midite antworten!" - und zugleich marf fich bas elenbe Gefchopf auf bie anbre Geite.

Ich konnte vor unüberwindlichem Abschen nichts sagen, und lief in den Keller. — Das Mädchen wolte nichts sagen. — Soschichen schifte mir einen versiegelten Zettel, welcher die Ente

<sup>\*)</sup> Ipfe vir, accepto munere, mutus erit. ov.

Entlaffung vom Eibe enthielt. Und nun fam bas Befennenis ber abfcheulichsten Schande herpor. Laffen Sie michs in gwei Worten fagen.

Assachens italienischer Sprachmeister ist der Boswicht, der dies Laus mit Schande bedekt. Er hat mit ihr durchgehn wollen, ist aber mit Assachen Wechseln und man weis nicht, was weiter aus ihn geworden jud man weis nicht, was weiter aus ihn geworden ist. Assachen hat auch von ihm einen Sid genommen, daß er schweigen wolle. Ausser ihrem Mödehen weis also niemand die Sache. Ich übergeh hier, so die ich fan. Ich abe dem Heren Gros ausgetragen, nach meiner Abreise mit der Mutter zu sprechen: er bittet mich aber um Erlaubnis, es beute sagen zu durfen, weil man meines Trosis beute sagen zu durfen, weil man meines Trosis beburftig sepn werde. Dezt ist er zur Madame Vandere gegangem. Sott verhüte ein Unglüs.

herr Puff ift jest bier gewesen. Mein herz, boll Mitleiden gegen Julden, und gegen bies ganze haus voll Abschen und Angst, und voll Liebe zum herrn Puff, konnte sich nicht halten. herr Malgre' hatte ihm die Wirfung seines Bedert iftels bom gestrigen Zweisampf bekanntgemacht. Er butte sich auf ein Anie, und sagte: "Ich darf malso hoffen, daß Gott mein Gebet, so kühn es wisst, erhört hat?" — Die Hranden, die in seinen Augen sunden, rührten mich. "Ich geh den wild nicht geget ich, nund komme als die wörauf des würdigsen Manne zuräll."

- Ceine Entzufung ging über alle Befdreibung, bie ich babon machen fonnte. über meine bingereichte Sand, und Betrubnis über meine Abreife, mifchten fich fo in feinem Dergen, und murben in feinem Betragen fo fichtbar, baf mirs lieb mar, unterbrochen au merben. Aber was und unterbrach, mar furchterlich genug! Co flug auch herr Gros feine Cache angelegt batte: fo mar bod) bie Mabame VanBerg (bie ich Ihnen ichon oft als fehr bart und ungeftum beschrieben babe) ihm entwischt, eh er ausgere-Gie fam faft rafent in Julchens bet hatte. Bimmer, wo wir waren, und fing ein fo entfesliches Jammergefchrei an, baf wir alle betaubt Die beiben Manner brachten fie binmurben. Julden, Die fcon feit einigen Stunden aug. empfindungsloß gelegen hatte, fchlug matt bie Mugen auf, und fing bitterlich an zu weinen : fie fan aber nicht mehr fprechen. 3ch lief in Bofch. chens Simmer, und fant einen entfeslichen Muftritt. herr Puff fas halb ohnmachtig auf bem Canape; und herr Gros hielt, obwol berge bens, ber Mabame DanBerg die Sande, Die ibre Tochter mit geballter Fauft ins Geficht fchlug. Diefe fchaumte, und fprach bie allerfurchterlich. ften Bermunichungen aus. Aus ihrer Dafe fromte bas Blut, welches unter ben Schlagen ber graufamen Mutter unaufhorlich auf bas weiffe Bett fprutte. Ginige Sunde, Die im Bimmer maren, fprangen bellend auf bem Bett berum. -

Man kan nichts abscheulichers benken! Ich sie ber witenden Frau in den Arm. Sie verlies uns sozleich, und lief in den Keller. Wie leffen sier nach, und retteten das Mädchen, welches sie in der Wuch vielleicht ermorder batte.

Ich barf mich mit Erzälung biefer Dinge nicht fehr beschäftigen. Sie brechen mein Herz: umb ich brauche Sesundbeit zur Reise. — herr Puff liegt mir dringend an, meine Abreise aufzuschieben: aber zum Gluf widersetz seine Schwester sich berfelben nicht; es ist auch nicht möglich, num mehr meinen Bruder aufzuhalten.



# Fortfezung.

Julchen in Lobenbthen. Die Geschichte geht brei Zas ge weiter.

ben i Aus. Sonnabend Mbends.
Dies ist ein trauervoller Lag gewesen. Julden liegt noch jest in Todsangst. Sont
erbarme sich des armen Rinds! Ich bin reisefertig. herr Puff ist heute nicht aus seiner Schwester Zimmer gesommen. Sie lässt niemand vor
sich. herr Malgre ist unrfollich, weil niemand
ihm sagt, was vorgefallen ift, und er Mutter
und Tochter nicht sprechen san. herr Gros will
morgen nach der Predigt wieder bersommen.

-35-

Sonntag Abends ben 2. Aug. Julchen lebt noch, weim man ein fortwälsrendes Sterben fo nennen fan! Die Aerste fagen, ihr Zustand tonne gar nicht erklärt werden.

herr Bros, dieser treue Freund unsers hauses, hat mit herrn Malgre' gesprochen. herr Malgre' will das verworsne Geschöpf heiraten, wenn man einige 1000 Athle, julegen will. Melche Niederträchtigseit! "Ich schäme mich an seimer Gestle," hat herr Puss gesagt: "aber ich "will 6000 Athle, jahlen."

— Ich bewundre, daß zwo fo unwurdige Personen für einander geschaffen sind! Indessen fan ich in der Angst Herrn Gros wol unrecht berfanden haben. Denn dies siehe herrn Walgue' nicht gang abnlich.

Ich konnte jest gange Bogen schreiben: aber ich bin unfahig und mube.

\* \* \*

Montags Mittags ben 3 Mug.

Best hat herr Puff Uhschied von mir genommen. Es war alles viel zu rührend, als daß ich Ihnen was davon sagen könnte. "Ich wolste," sagte er, "Sie bitten, meine Werthesste, whiesen Nachmittag zur Werlobung zu genehmisgen: aber ich habe nicht die Standhaftigkeit, sonsten. Gott sühre Sie bald wieder zu unst.

Il Theil. Ar als.

malsbenn wollen wir unter froligern Umftanden mund feiner Gute freuen."

Ich bat ibn, die Geschenke, die auf der Reife in Gefar find, hier zu behalten. Er that es nach einiger Weigerung. Ich habe," sagte et, mit gestriger Post einen Zobelpelz und andre Bonquemlichkeiten für die Reise, an Ihren herrn Beruter geschift; das muffen Sie, meine Beste!

- 3d wolte bies abschlagen: aber ich fonn te nicht. 3ch mertte felbft, baf in meinem Ge ficht die Freude, einem fo treflichen Mann angugehoren, fichtbar mar. 3ch reichte ihm meine Sand; er fuffte fie gitternd : "Erlauben Gie," fage te er, und hielt fie lange an ben Lippen , merlau "ben Gie, daß bies bas Giegel meiner Treue fei!" Er fuffte fie noch Ginmal, und legte fie auf mein Berg. 3ch fan, liebe Mutter, bier nichts ver fchweigen, - ich reichte Bangen und Dund bem eblen Mann bin. Beft, wie ber Rebe um einen Baum fich winbet, umfchlang er mich, legte', mich bunft , jest ohne mich ju tuffen , bas Daupt auf meinen Urm. "Ubieu," fagte er. Er fagte es oft, und tuffte mich, fo oft ere fagte. Roch Einmal wolte ers fagen, noch Einmal wolte auch Ich es fagen : aber es erftifte in Frem benthranen. \*) Ja, Mutter! ich bin ftol; brauf, Diefen Lohn ber Tugend Ihnen ju fagen!

\*) Non fic appolitis vincitur vitibus vimus.

1

Wieber etwas neues. herr Malgre' schreibt jegt an herrn Puff, er werbe Roschen nicht nehmen. herr Puff ist ju ihm gegangen.

Nachmittags.

Der niedrige Menfch. Behntaufend Rthlr. bie herr Puff, alles in allem, jur Aussteuer bon 30,000 Rthlr. gulegt, haben ihn wieder hergeführt. Gleich jest find bie Chvertrage unterfchrieben worben, und herr Malgre' ift bergnugt, wie ein Glutlicher. - Er hat in ber erfien Sige bem herrn Gros gefagt, er fei beinah bie gange Musfteuer fchulbig. Sabe ich bas nicht immer gefagt? 3ch mag bon biefen beiden unwurbigen Rreaturen nichts mehr fagen. Uebermorgen wird Rofdichen nach Marienburg gebracht, und ba foll auch bernach bie Sochzeit vollzogen werben. Gie folte einen Theil ber Reife mit mir machen: aber herr Puff hat mich bon biefent Rreug befreit. 3ch habe fie nicht gefprochen. Ihr Mabehen befennt gang abscheuliche Dinge!

Montags ju Mitternacht.

Ich feze mich bin, um Ihnen, meine theuerste Mutter, aus Konigaberg bas lezte Lebwohl zu Rr 2

Vt tua funt collo brachia nexa meo. Oscula demissae quoties repetita dedisti Quam vix sustinuit dicere lingua: Vale, fchreiben? Morgen gang fruh verlaffe ich eine Stadt, me ich fein andres Rreut gehabt habe, als bas, welches ich auf die therigtfte und fchimpflichfte Ert mir felbft machte. 3ch habe febr viel gute Menfchen bier gefunden, eine fehr vortheilhafte Mifchung ber Ingebornen und Fremben, und eine febr angenehme Gefelligfeit. Krquengimmer ift groffeften theile fchon, und burchaus mohlgewachfen. In bemjenigen Stanbe, mo man Erziehung fucht, finbet man fie hier überall, weil bas bei ber Menge ber Studenten leicht gu bewirten ift; jumal ba biefe gewis unter bie gefitteten-gehoren, weil nicht Geburt und Gelb fonbern Gitten und Berftand ben Bugang au hiefigen Saufern ofnen. Die Musfprache bes Deutschen ift bier nicht rein; man foricht baber mehrentheils frangofifch, und fprichts gut. Der Umgang mit ben Gelehrten berbreitet uber Die gange Stadt ein merfliche Licht. Die fleinen Abendeffen find hier fehr gewonlich, fo bag ber leste Theil bes Tags immer fo angenehm ift mie bie Luft biefes ichonen himmelftrichs. 2Bem bie Stadt fich wird gang verdeutscht haben (benn noch findet fich in manchen Saufern polnifche Urt und Gitte) fo wird fie unter ben beften ber Probinghauptftabte, eine ber Erften fenn. Rurg, ich D! bas geh, wie mol jeber, ungern von bier! bie Erfarungen, bie ich bier gemacht habe, mein ganges Leben richten fonnten! Bon Memel bis Bonigsberg führte mich ein liebreiches Auffehn bes

bes groffen herrn, welchem keins feiner Geschepfe ju klein ift. Ich geb gern weiter, weil ich
mus: aber, o! was kan mir noch bis Dresden
bevorstehn! Ich geh durch das verheerte Pommen, und durch, ich weis nicht wieviel? Armeen, in ein Land, das jest wol gewis das unglüftlichste biefer halbkngel ist. herr Puff hat
mir Wechsel auf eine sehr ansehnliche Summe gegeben, die ich in Pommeen vertheilen soll.

3ch geh indeffen mit getroffem Muth. chens Mabchen, die aus Leipzig ift, begleitet mich bis babin, weil fie ben Sob ihrer Jungfer nicht anfehn fan. Ich traue nicht auf menfchlie chen Schut: aber meines Brubers Begleitung und die fichern Reifepaffe bes General Tichernoy, geben mir boch eine Entschloffenheit, die ich burchaus haben mus. Deine Reifegefellschaft bis Danzig befieht aus einem bortigen Raufmann, einer Equilibriftinn , Damens Schlafffeil, eis nem berglich einfaltigen Canbibaten, einer jungen Cangerinn und einem Abbe', (biefer legtere beifft Chevalier de Trugny.) Geine Strumpfe find binten gerriffen, - "bas ift ein Beweis," fagt Die Gangerinn, mer fei wirflich ein Ritter." -Dies alles habe ich bon herrn Dr. I\*.

Mein Abschied von dem herrn Gros war der rubrenbste. Er wird oft an mich schreiben. Die fer Mann jammert mich; er ist unaussprechlich unglattlich. herr kladgee' ist diesen Abend nicht hier gewesen. herr Puff ist bis zu einem Sasshose poraus gereist, um mein erftes Frufftuf gu beforgen. 3ch habe bie Freiheit erhalten, morgen um 5 Uhr fruh, gang in ber Stille meggurei-Mabame Van Berg fonnte vor Cchludfen. gen fchlechthin nichts fagen. Rofchchen will ich body morgen fruh noch fprechen. Julchen liegt fumm ba, und fennt niemand. Gie fieht mich an : aber ihr Blif fagt nichts mehr. Gie felbft, wie mein Berg jest befchaffen ift! 3d will verfuchen, mich noch einmal burch einen furgen Schlummer zu erquifen. 3ch brauche Schlaf, und ich hoffe, ihn gu finden, benn gleich jegt wustet Sturm und Plagregen, und eben bann fchlafe ich am veftften. \*) In Pillau werbe ich bie fen Brief fchlieffen.



Pillau, Dienstags ben 4 Aug. Abends um 7 Uhr. Hier bin ich, mit einem Herzen, das noch nicht ruhig ist. Ich habe nur wenige Augenblite übrig. Ich habe Julchens kalten Mund noch gefüsst. Her Domine, und der Arzt, die ich ist der Nacht ruffen lies, glaubten, daß sie den Mittag zicht erleben konnte. Bermuthlich ist sie zigt tod! Warum musste ein so unvergleichliches Frauenzimmer ein Opfer für einen so elenden Menschen werden? Ich habe ihr das Misverständnis oder Mistrauen siehentlich abgedeten, durch welches ich siesten gegen sie vard: ach! sie konnte mich ann gegen sie vard: ach! sie konnte mich

<sup>&</sup>quot;) Securum fomnes imbre iuuante fequi. Ove

nicht mehr horen! Es ward mir fchmer, von ihr mich loszureiffen; und als es endlich geschehn muffte. mar mein und ihr Tuch nas bon mcinen Ebrenen, und noch oft habe ich mit naffen Blifen nach ber Zonigsbergichen Gegend guruf geblift, und immer geglaubt, fie bor mir gu febn, und ihre fanfte Stimme gu boren. \*) 3ch fand im Beggebn bie Mabame VanBerg im Begrif, ind Rrantengimmer gu treten: aber ich batte ben Pofillon fchon ju lange blafen laffen, und überdem fonnte fie nicht reben. 3ch vergas bruber, Roschehen noch ju besuchen. - 3ch fand auf ber erften Ctation ein fehr fchones Rrubfiuf: aber nicht herr Puff, fondern ber General Tichernov, hatte es bestellt. Der Doftil-Ion, welcher trunfen mar, ift nicht burch bas Dorf gefaren, wo herr Puff mich erwartete. Ginestheils ifts mir lieb: ich batte mein berg nur aufe neue erweicht: boch hatte ich biefen treflichen Mann gern noch gefprochen! Leben Gie mobl, befte Mutter, und glauben Gie, baß ich unter bem Cdug bes Sodoften gang getroft Uebermorgen follen Gie aus Dangig eis nen Brief baben, und bon meiner Reifegefell-Schaft recht viel erfaren. Diefer Brief geht Mr 4 bie-

<sup>\*) —</sup> Lacrimis ofque finusque madent.
Per lacrimas fpecto; cupidacque fauentia
menti

Longius adfueto lumina nostra vident!

diesen Augenblik ab. Ich bin mit unverandersischer Liebe

Jhre treuste und dankbarste Tochter Sophie \* \*.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## XXVII. Brief.

Tagebuch der Reife bis Danzig, nebft einer febr miche tigen Beilage.

Sophiens Madchen an Herrn Puff Ban Blieten.

Mas foll ich thun? Soll ich Sie, gutigster Wohlthater, vergebens auf einen Brief hoffen lassen, den Sie als die erste Probe meiner Dantbarfeit erwarten, für die Güte, die Sie, seitdem ich Ihnen in Samburg befannt ward, für mich gehabt haben? Ihr Befehl, so oft als möglich, und auch die unbeträchtlichsten Dinge, ju schreiben, war so bringend: und boch kann ichs nicht über das herz bringen, Sie durch die Wrief zu krünken. Sleichwol mussen wir mure das beste hoffen.

Ich schreibe dies im Posthause zu Pillau, Dienstags um 10 Uhr, Abends den 4 Aug. und an diesem Tag werde ich denken! Weine Jungser hat die Reise, so seltsam und theils Justig die Vorfälle auf berselben gewesen find, in einer wehmutigen Etitle Stille jugebracht. Ich glaubte immer, die Sehnflucht nach Ihnen, ober der Verdrus durch den trumften Postillon vor Ihrem Gasschauer den geführt worden zu seyn, sei die Ursach hievon. Bielleicht wars das Andensen an mein unglüstliches Julchen! Wie wir nach Pillau kannen, bezahlte sie einzelns Zimmer, und schrieb nach Ikremel. Segen acht Uhr ging der Brief ab; und nun war sie ruhsg, und redete viel von Zonigsberg, und sehr viel schönes von Ihnen: obwol es ihr unangenehm war, daß sie bist morgen-hier bleiben mus, indem die See so hoch geht, daß wir nicht is der est ein können.

Balb brauf fuchte fie etwas in ihrem Roffer, wo ihr eine Brieftafche in bie Sand fiel. "be ich boch," fagte fie, "in langer Beit an bieofe Brieftafche nicht gebacht! Um mich ju gersoftreuen, mus ich nachfebn, mas ich brin babe." - Gie feste fich mit einer luftigen Urt auf ben Roffer; und bas erfte, mas fie aus ber Brieftafche herausjog, mar ein febr fcherghaftes Ge-Gie las es mir por ; und mir murben fehr heiter, weil es ungemein launigt gefchrieben mar. - "Das geht gut," fagte fie, "weiter "im Tert." - Gie jog ein Papier beraus, und fdrie angfilich, als fie bie band erfannte. Gie las ftill, und fehr amfig, marb blas, und befahl mir, hinaus ju gehn. 3ch bat um'bie Erlaubnis, bleiben gu burfen : aber fie befahl mir . noch einmal, und febr bigig, bingustugebn. Ich

ging : und wie Gie leicht benten tonnen, febr ungufrieben mit mir felbft: benn wenn ich, wie jest gefchah, an Ronigsberg benfe: fo weis ich nicht, ob es Unbantbarfeit, ober eine alberne Beiblich. feit mar, was mich babin brachte, mein Julchen gu verlaffen! 3ch ging in bie Pofiftube, und horte meine Jungfer bald bernach febr unrubig in ihrem Bimmer auf und ab gehn. Endlich marb fie ftill - und nun glaubte ich; hinaufgebn ju muffen. - Gie fas in einer traurigen Stellung, ben Ropf auf die Sand gefiust, und hatte eben bas Vapier noch bor fich liegen. Gie marb mich nicht balb gemar : fo balb fie mich aber fab, verbara fie es mit einer fcheuen Memfigfeit. Sch bat fie, fich auf ein Rubbett gu legen. Gie that ed, lies fich aber bas licht geben, und las ihr vermunfchtes Papier. - Gie flingelt jest.

\* \* \*

Ich schreibe aus ber nachsten Station. Wir find glutlich, aber nicht ohne Gefar, hieber ge kommen. Git fi fürchterlich, am Ufer, ober vielemehr wirtlich im Wasser, mit einem so beladnen Postwagen zu fahren. Ich sagte, wie wir bier abstiegen: "Ich freue mich, daß herr Purf diese "Angst nicht mit angesehn hat!" — Sie sah mich scharf und unwillig an, und schwieg, so, wie sie seit unser Abreise aus Pillau es immer gethan hat. Ich sing sprechen. Sie seufgte, und an, von Ihnen zu sprechen. Sie seufgte, und vor

war unruhig. "Kind," fagte sie julegt, "wenn "du mich lieb hast: so sprich niemals wieder von "ihm." — "Liebste Jungser," sagte ich, "lieden "de sie ihn nicht?" — "Ich habe," antworste sie sinsten Sie de siedet; aber ich habe "gewisse die siedet; aber ich habe "gewisse die sie sing nicht gewisse.

Hier fand sie wieder auf Befehl des General Tickernoy, alles zu ihrer Aufnahme bereit. Ich habe geglaubt, das unglüfliche Papier sei den biesem Seneral: aber das fan nicht seyn; theils ist sie unzufrieden, daß sie hier als eine Freundinn des Generals (welcher feine Gemalinn hat) angesehn wird; theils sagte sie auch gleich bei Erbliedung der Brieftasche, Sie habe, seitdem sie nach Adnigaberg gefommen, sie nicht geöffnet.



Ich habe sie jest zum Sprechen gebracht: aber — ungern schreibe ich est nicht von Ihmen, sondern von herrn Lest \*\* hat sie beständig gesprochen. Jest besinne ich nich, daß sie it Königsberg einen Brief an ihn sah, den Julchen mir gab, und den ich auf die Post tragen musste. \*) Julchen schrieb ihn sah. Ich glaube auch, seitbem demerkt zu haben, daß sie gegen Julchen sehr zurüfhaltend ward. — Sie lenkte die Unsterredung, die ich jest mit ihr gehabt habe, künstlich genug ein, indem sie ansign von Julchen

<sup>\*)</sup> G. 565.

den ju reben. Gie fragte mich , ob ich Serru Leff \* \* fenne? ob ich etwas von feiner Lebensgefchichte miffe? ob Julchen ihn geliebt habe? ob ich nicht miffe, wer und wo er jest fei? - Bas bas alles bebeuten foll, weis ich nicht; nur be fremdet es mich, baf fie bon Ihnen nichte mehr fpricht, und ienes Blatt, fo oft fie Beit bat, begierig ans ihrer Brieftafche berbor gieht. find brei bis pier abgefonberte Bogen . Die fie aber vermuthlich fchon auswendig weis. fist fie in eben biefer Befchaftigung unter einem Baum, und fieht aus, wie eine trauernde Scha Sie ift unruhig, jest aber freundlich, und bat jest, ba ein Galanteriebandler bier mar, wol fur 20 Rthir. allerliebfte Gachen fur mich 3ch mus aufhoren, bamit fie nicht · gefauft. merfe baff ich fchreibe.



Mun kan ich Ihnen etwas mehr Licht geben. Ich schreibe bies aus ber lesten Station vor Dansig. Ich werbe unaufhörlich, und fogleich wenn wir in Dansig ankommen werben, an Sie schreiben. her haben Sie das lette ber verwinschten Blätter, welche meine Jungfer beständig lie set. Ihr Bruder (ein Mensch, dem ich Salgm und Nad in den Augen lese) kam uns entgegen. Etellen Sie sich einen Kerl vor, bessen haupt fast sentercht auf einen langen dunnen hals binabgeht, und beinah kabl ist. Die fürchter-

lid) eingebogne Stirn gerungelt, und faft bis auf Die Rafe bewachfen. Ein zweifarbias Gebufch bon Augenbraun. Bang fleine nach ben fleingefaltnen Schlafen binaufgebnbe Mugen, faft ohne Ein Heberbleibfel von Rafe, ich Wimpern. mochte fagen, geffaltlos. Dite, blaurothe, aber immer bie Rarbe manbelnbe, Bangen. nach ben Munbbeten ju, fcharf angespannte Dberlippe. Die bangenbe Unterlippe immer unter eis nen Reft nagenber Babnen gezwangt. Die Bunge unbehelflich gros. Im unterften Theil bes Rinns eine gefpigte Bolung, und bies gange Beficht, als mars gewaltfam jugegangen, gebehnt. Schmale, gang abfallenbe Schultern, und ber Ruten feitwarts gebogen; fo auch ein tiefer Einbug bon ber Bruft gum Dagen. Die Urme nach Berhaltnis foviel gu furg, ale bie Sande gu lang Enblich ein bebenber Gang und eine bum-Dies Gefchopf ift Bruber einer pfe Eprache. Sulbadttinn! Gie fuhr aus einem Schlummer auf, und floa in ihres Brubers Urme: und bier fiel bies Blatt nieber, welches fie, ba ber Doftillon in ber legten Station fie übereilte, in bie Schnurbruft geftett hatte. Ich ergrif es unbe-Leiber, ich verfteb fein Englisch: aber merft. ich fchite es Ihnen, weil es bes herrn Leff \*\* Band, und, foviel ich urteile, ein Brief an cinen feiner Freunde ift - Ja, ja , jest finbe ich ben Mamen Difcreet. Gie merben noch miffen , bag ber vornehme Englander fo bieg.

hies, zu welchem er immer nach Altona heruber reifete. \*\*)

\* \* \*

n... Jest, geliebter Freund, bin ich mit mmeiner unvergleichlichen Begleiterinn in Webnlau. Ob ich bier gang sicher sonn werde, weiß nich nicht. Ich hore, daß Aiften in bis Komigsberg auflauren läfft. Sophie weiß nichts "hiebon. Ich lasse sie nichts merken; benn ich

\*) Wir erfuchen bier unfre Befer , gwo Stellen im ers ffen Theil biefer Briefe nachjufebn. Serr Leff \*\* (ber bamals Selten bies) ichrieb bei feinem Mufents balt in Weblau febr dmig. Dieje Blatter, von welchen bas, mas Sophiens Dabben bier beilegt. das leste it, find ber Schlus beffen, mas er fcbrieb: eine Reifebeichreibung an feinen Freund Difereet au Petersburg. Er ging brauf fcbleunig ab; und bie umffande, in melden Sopbie gurutblieb, festen fie in bie Berlegenheit, die fie bort G. 160. zc. befdreibt. Gie entichlos fich enblich, unter bem Bormande, "fie "babe in ihres Brubers Bimmer," (benn bafur marb er gehalten) "ein Blatt gefunden." - Weblau ju verlaffen. - Die Bredigerinn aus \*burg folgte ibr: und ba ergrif fie in ber Ungft bas Erftebefte Dapier. bas fie auf bem Tifch antraf. G. 171. 172. Bermirrung ber Reife, und bie nachmalige Berffreume in Ronigsberg machte, baf fie an bies Bapier nicht mehr bachte. - Dun ift ibre Gemuthebewegung bei Erblitung biefer Blatter und auf ber Reife bis bier. begreiflich. 3hr Didbchen laugnete ibr , bag fie bies Blatt gefunden habe: benn gleich bei ber Antunft in Dangig vermiffte fie es.

"bin bamit gufrieben, beim Ungrif bes Wiftoi sund bei ben Unterrebungen, bie ich baruber mit sihr gehabt habe, gefehn ju haben, baf fie mich "mit ber reinften Leibenfchaft liebt. Satten Gie swol geglaubt, beffer Difcreet, baf ich ein hers sund ein fo englifches berg fur mich merben mursibe, ich, ber bei ber Abreife aus Petersburg an michts bachte, als an mein Umt, im Reich "Pflangbolter fur Mfratan, und Sibirien gu smerben? - Beilaufig bitte ich Gie, bem Graofen ju melben, baf ich hier brei Bambergiche Mamilien angetroffen habe, bie mein Mgent, "(febn Cie mol, baf id) mich in meine Burbe onun fcon fchife! und nicht mehr Commiffios mair fage?) berauffchift. Es find vortrefliche Beute, bie ich ber Raiferin gur vorzüglichen Gnas "be empfehle. Es find nicht folche, wie Galluft mbefchreibt, als hatte er nach ben, jest überall sherftromenben, Coloniften, fie gezeichnet: qui »vbique probro atque petulentia maxime praeoftabant: item alii qui per dedecora patrimoaniis amissis: postremo omnes, quos flagistium aut facinus domo expulerat, et qui oficuti in fentinam confluxerant. 3ch weis ngewis, bag nichts von bem allen, auch nicht "fculblos gerrutteter Glufdumftand, fonbern eione reine Gottesfurcht, und Gebnfucht nach ofreiem Gottesbienft, biefe Leute nach Rusland ofuhrt. Ifte nicht aufferft befrembend, bag bie "Raiferinn beinah bie einzige unter ben gefronten »Daup=

"Sauptern ift, bie bie Bortheile ber Gemiffens. ofreiheit ihrem ganbe, und burch biefe, foviel staufend fromme Einwohner, ibm fcbenft? 3ch befomme bon allen meinen Werbplagen bie ersmunfchteften Rachrichten; fo, bag ich gang gemis gegen bie Mitte bes Augufts in Bonigs. berg fenn fan - benn ich erhielt beim Sand-"fus ber Raiferinn Befehl, bort weitere Unmei-"fung ju erwarten. - Meine Sopbie, - ich menne fie mit beiffem Bergen fo, - meine Bopbie geht gewis bis Konigsberg. neh ich bon ba nach Warfchau geh, werbe ich bfie um bie Entscheibung meines Glufs ober Unsalufe bitten, obwol ich mich aufe gemiffenhafstefte gehutet habe, ju einer folchen Erwartung pibr Unlas ju geben. Gie ift unaussprechlich bliebensmurbia. Denn mas ift bei einer unge monlichschonen und angenehmen Perfon reigen ber, als ein unichulbias Berg? und fo eins hat "Sophie, ober ich muffte fein weiblichs Ders "fennen. Der elende Menfch, ben ich fur meionen Rival gehalten habe, ift, wie mein 316 be mir mit vieler Babricheinlichfeit faat, ibr Ich batte, wie ich Ihnen fchon ge-"Bruber. "fagt habe, wetten wollen, er fei ber berworfne "Travtor, ben wir in London gefannt haben, nund ber gewis feine Schwefter hatte. ofo wichtig, baf ich noch heute bie Barbeit berand zu bringen fuchen werbe. Bon bem Bor-"fall in Infterburg babe ich Ihnen, mein gelieb.

ster Difcreet! nur bas gefchrieben, mas ber Ichstung gegen bie Ehre eines Frauengimmers nicht "widerfprach. Sest fan ich Ihnen fagen (benn "Ihnen fan ich nichts verschweigen) bag meine ageliebte Sophie felbft das Frauengimmer mar, "die an meine Cchlafftelle hinfiel; benn tiefen Musigenblif fommit ein Bedienter, welchen ich nach 33 Infferburg guruf gefchift hatte, und melbet mir, man habe Sophien in ber Nacht am Renfter geofehn; ber Bind habe bas Genfter jugeworfen, sund, wie man aus bem Bruch ber Glasfcheis "ben utteile, ihr an ben Ropf." --- Mun ift bie saange Cache beareiflich: Eine Unpaslichfeit stan Sophien ins Fenfter gefürt haben; jegt sichlug bas Kenfter que nichte ift naturlicher. ale soaf fie nun', betaubt, im engen Bimmer bis gut "mir getdumelt ift. Salten Gie bies mit beme was ich Ihnen in meiner Reifebefchreibung boit sihr fage, jufamment: fo werben Gie geftebn, baf ich bas allerbefte Frauengimmer liebe. So. bren Cie nun auf, mir Julden zu nennen. 3ch swill Schlechterbings nicht eine reiche Gemalint shaben; und Julden ift mol nicht reicher als nich, hat aber boch 12000 bis 15000 Mtblr. So. anbie ift nicht reich: ihr ganges Betragen bers srath bies. Ich werde diefen Brief nachmits stags fchlieffen. 3ch befenne Ihnen gern, baß ses mir fcmer wird, am Schreibtifch zu figen: sbenn Sophiens Gefellichaft ift fo reigend, wie bie Gefellichaft ber Sulbgottinnen . . . . ...

HTheil. Es XXVIII.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## XXVIII. Brief.

Iupiter statuit esse pium quodcunque iuuaret.

Herr Spes an Herrn Aedituus, Ruster zu Konigsberg.

ben 3 Augusti, anno 1761 angefangen. Meinen hochgeehrteften herrn Dheim bitte unterthania um Bergeihung, baf ich jest erft meine Schuldigfeit beobachte. 3ch habe nicht eber bran fommen tonnen; wie es benn auch al-Ierhand Berffreuungen gegeben bat. Sch habe baber recht viel Ihnen zu ergalen. Es ift amar biefe meine Reife, wie Gie wiffen, nicht meine Erfte, fonbern ich habe fchon eine gemacht mit meiner lieben Mutter, als Dero Rrau Schmefer , nach Beiligenbeil. Aber mit ber Doff bin ich boch noch nicht gereifet. Sich hatte baber auch bas Buchlein eingesteft: "ber driftliche Stusbent auf Reifen," obwol ich nunmehr mich nicht mehr ju ben Stubenten rechne. Aber benfen Gie, bag ans lefen in bemfelben gu benfen mar? Ach, ich habe balb gefehn, wie verberbt bas menfchliche Gefchlecht ift! Doch ich will alles meinem Sochgeehrteften herrn Dheim ergalen.

Ich flieg boch vor bem Posthause auf, und es war mir recht lieb, bag ich meinen Feind hier zum legten legten mal sah auf lange Zeit. Ich meine ben Landfreicher Nabeggst. Sen fam er, es läft schon fur einen Geiflichen, auf feinem Parabpferbengte gatte er nicht konnen in Pommenen bleiben, anstatt mir, ober Andern, die schone Pfarre in Lindenfirchen wegzuschnappen? Wenn er doch auf fein Pommern so groß thut; warum blieb er, wie gefagt, nicht ba, und ließ jum Beschen des Baterlands sich mit den Andern tod, schiesen:

Qui bene pro patria cum patriaque iacent, wie Gie fich befinnen merben, baff er bas felbit einft aus bem Dvidio anfurte; und es thut mir : leib, baff ich ber Stelle mich nicht erinnerte, als er noch furglich ben Mund fo voll nahm. hatte fie ihm in ben Bart geworfen, bas fonnen Cie ficher glauben; benn ich furchte mich nicht por ihm, wie tief ihm auch die Mugen gurufliegen binter ber magern Rafe: was fonnte er mir thun, ba ich am Dr. \* Chus habe? Mag er boch triumphiren uber uns alle. 3ch werbe in ben Landfirchen bei Dangig mich braf uben; und bann wollen wir, wenn ich zu meinem Sochgeehrteffen. herrn Dheim volente Deo juruffomme, febn, ob Er und ber Unbre, ber Riebegal, die Gingigen herenmeifter auf ber Rangel find. . Denn bas unausftehliche Loben folder Fremden hat mit aus Ronigeberg mich meggetrieben. 3ch habe ja ben albernen Leuten bie Mauler nicht fopfen tonnen. In ben Saufern, mo ich bie Rinberchen infor-68 2 mirt

mirt babe, batte ich zwar bie Gelegenheit bagu. Sich habe benn bie bochberuhmten Predigten biefer beiben fo genannten groffen Rebner critifirt; ich babe gezeigt, theile baf fie unferm Catechis. mus und Gettesmort gar nicht gemas finb. Gie miffen, bag Rabegaft ein Ding gefchrieben bat, "Penelope und Ulnffes:" ein Roman folls nicht fenn, fonbern ein Bilb, ober wie Ers nennt, Cenen aus dem ehlichen leben; aber ein Roman ifts boch; und wie guchtig er ift, bas tonnen Gie leicht abnehmen, wenn ich Ihnen fage, bag aus bem unteufchen Dvibio bie Berfe auf bem Titel parabiren:

Adipicis vt longo maneat laudabilis aeuo Nomen inexstinctum Penelopea fides.

Da habe ich benn bie und ba gefagt : "Benn nich feine Predigt hore, fo ifts, als lefe ich feionen Roman : Benelope." - Da baben benn bie Burger, und auch wol Unbre, mol gelacht: aber fie find boch wieder hingelaufen. benn boch felbft einmal mich übermunden, und bin bingegangen. Mun, mas mars? Morali fches Beug; neue Erflarungen, ohne bag er ein mal ber bisher angenommnen gu ermabnen ge murbigt hatte; gelehrte Cachen auf eine fo capa. liere Urt vorgetragen, baf er bon ber Eertforache nicht ein Bort citirte, als mars gar feine Runft; nichts von Unterabtheilungen, ba ich boch eine feiner Concepte gefehn habe, mo in ber That, wie fiche gehort, (und wie id) beren felbit 11.11:

in

in jeber Predigt feche mache) mit grunen und rothen Bablen eine Menge berfelben bezeichnet maren; furg, nicht eine Predigt, fonbern eine Rede, als wenn fie aus bem Lateinischen überfest ware; und bas alles fine Captatione benevolentiae, und fo sutraulich, als menn wir Alle ihn liebhatten, welches boch, menigftens bei uns Canbibaten, ber Fall nicht mar. 3ch fand neben einigen Berfonen, bie bies Bunberthier angaff. Sich fab alfo lachelnd nach ber Rangel bin, fah bann bor mir nieber, und fchuttfopfte. Da fchamten fich benn boch einige: aber ein infolenter Menfch, ber an ber anbern Geite neben mir ftand, rebete mich an und fagte: "Bieviel ha-"ben Gie unten fur bie Entrée besalt?" - 3ch fchwieg, benn ich erfchraf ein wenig. "Berftehn "Gie mich nicht?" fagte er, "giehn Gie ein farabigt Rleib an, herr Theolog, und gebn Gie in "bie Comobie; da tonnen Gie bor Ihr Gelb ben "Ropf fchutteln." - Sochgeehrtefter herr Dheim, bies verbros mich entfeglich; ich ging weg, unb nahm mir vor, nie wieber biefe Dienfte Baals ju . Und es mare aut, wenn iche gethan batte; ich borte aber auf affes, mas einige unf rer herrn Capellane von Rabegaft und Riebegal fagten, und fagte es benn ber Burgerichaft wie ber. Aber mas halfs? hinter Rabegaft weinte man hinterber, wie er nach Einbenfirchen jog; und Rieberaln lachelt alles freundlich entgegen, wenn er fid) wo auf einer Rangel blifen lafft. C8 2 Mir

Mir ale einem gebornen und gezognen Stadtfinbe mus bas nahgehn, jumal ba ich in allen Collegiis nachgefdrieben habe, wo bie beiben Grospraler ohne Feber und Bleiftifft faffen. 3ch banfe alfo meinem Sochgeehrteften herrn Dheim berglich, baf Cie aus Ronigsberg mich entfernen. Die blinde Stadt laufe nun meinetwegen ihrem Diebegal nach; ich, fur mein Theil, fage mit . Sallern:

"Die Belt, bie Edfarn bient, ift feb "nes Cato mertb!"

Und wie lange wirds mahren, fo haben bie Muslanber , Rabegaft , Riebegal und

dux gregis, ipse caper,

berr Gros, meine ich, alle bie beffen Ronias. bergichen Stellen! Doch jum Tert! jest freute ich mich, Rabegaften gum legten mal gu febn. "Geb "bin!" bachte ich, nund baf ich bich nie wieber-"fehn burfte!" Das Blut focht mir immer, wenn id) unfern Berfall fo bebente; und alfo ward mir gang ubel: boch fanns auch fenn, baf ich bei 36-. nen etwas jubiel Ruchen gegeffen hatte.

Es that mir web, im Begfahren meiner Wirthinn Lochter weinen au febn. 3ch bitte meinen Dochgeehrteffen herrn Dheim inftanbig, ber Jung fer bie Gebanten an mich auszureben. Es if mahr, fie bat mir viel ju Liebe gethan : aber ich wuffie ihr boch feinen Unlas :: ben Sofnungen, bie fie hat, gegeben ju haben; und beruhmt fie fich folder Unlaffe: fo bitte ich recht febr, fol 311

ches nicht ju glauben und es ju unterbrufen. Denn bas fan mir ja einft an meiner Beforberung febr fchaben; und mas ich etwa fo gefagt ober gefchrieben habe, bas mus, ich bitte Gie recht febr drum, immer Schers bleiben. bente bieran mit viel Beflommenheit; benn febn Gie, mas fich gutrug! Die Jungfer fant fich bernach am Thor wieber. Eine Italienerinn, Fanello, welche bom Erften Augenblif an mich jum beften hatte, wie folche freche Beibebilber unfereinem thun; biefe Fanello nun, bie fo aut lateinisch fpricht als ich, frug mich, ob bie Jungfer etwa um mich weine? Ich fagte : "Dein!" benn fo muffe ich fchon fagen: aber fie glaubte "Wiffen Gie," fagte fie, "mas bas es nicht. "Mabchen Ihnen nachruft? Da geht er bin, pruft fie:

"- - cui diues egenti

"Munera multa dedi, multa datura fui!
"Pfui! herr Geiftlicher! ein so hubsch Mabchen
"hatten Sie nicht jum Narren haben sollen! Wie?
"wenn sie nun einst beim Consistorio sich melbet?"
— Sie fagte noch viel, und obige Worte, die
wo im Dichter siehn muffen, ") machten mich
gang unruhig, bie ich sie noch Sinmal mir sagen
lies; da heissen sie solle:

... — Welchem armen Schlufer ich

Cs 4 "Viel

<sup>\*)</sup> Im Doid.

"Viel Geschenke gezeben habe, und noch "ferner gegeben batte!"

Beruhigen Sie alfo ja bies Frauengimmer, trautfter herr Dheim; benn ein Canbibat tan ja nicht wiffen, ob er nicht wo in eine Pfarre bineinbeiraten fan; und fchreiben Gie mir balb, wie es fich anläfft. Sagen Gie lieber im Dothfall: Sie glaubten, baf Ihr Sohn vielleicht noch le be; benn fie verlafft fich, wie ich beforge, auf bas Teftament, worinn Gie, wofur ich taufend. mal Ihnen bie Sande fuffe, mich unwurdigen Rnecht gum Erben eingefest haben. Und bann, ich bin gwar nur eines Sandwerfers Cobn; aber ju eines Sandwerfers Tochter werbe ich mich wol nicht erniedrigen, wenn ich Prediger fenn werde. Solte fie auch Papiere vorbringen: fo glauben Cie ficherlich , daff bie falfch finb; benn ihr Bruber fan Sanbe nachmachen, und ich habe einft viergehn Tage lang mein Petfchaft vermifft. Daß fie indeffen hundert Gulben, nicht hundert Reichsthaler, wie ich aus Berfehn befcheinigt gu haben glaube, um bie, Ihnen bewufte, Lugen je ner Rochinn zu unterbrufen, mir geliehn hat, bas ift mahr; und ich befenne es Ihnen hier mit Bittern und Beben, und mit flehntlicher Bitte, bag Sie boch befagte Cumme, wenns auch, um garm und Scandal zu vermeiben, mit hundert Reichsthalern mare, allergutigft begalen wollen! Dabei fallt mir ein, daß mein Buchbinder mir noch eine abicheuliche Mednung gebracht bat, welche ju berich.

berichtigen ich bergeffen habe. Bermutlich wird er nun bei Ihnen groß Gefchrei machen: aber Gie werben gleich febn, baf ber Rerl ein Betruger ift. Denn laut feiner Rechnung will er Buder fur mich ausgenommen, und in lauter engs lifche Banbe gebunden haben, beren Eitel ich faum fenne : Romanen; Gie wiffen, baff-mir bie ein Graul find; und noch bagu viel fransofische Romanen: Gie miffen, baf ich bas Rrangofifche, biefe wahrhafte Lofftimme bes Satans, gottlob nicht verfteh. Die theologischen Budber inbeffen habe ich befommen. Gie betragen funf Thaler; und ba verweifen Gie ihn an ben Sansmeifter Sopps; benn Gie wiffen, baf ich in meinem Leben nicht fpicle: aber einft, aus Doffen fpielte ich Raro, und ba marb Dopps mir funf Thaler fchuldig, bie er begalen mus; benn Spielfchulben find beilig, wie bie gange Welt weiß.

Und weil ich boch am Bekennen bin; ach! zurnen Sie nicht, trausstes liebes Oheimchen! der liebe Gott hat Sie ja mit dieser Welt Gütenn reichlich und täglich gesegnet: so will ich Ihnen sagen, und mit berglicher Neu sage ichs, daß hoer Stoh veine, freilich sehr groffe, Nechnung bringen wird. Ich bekenne Ihnen, daß bese Wuben mich gesoft haben, und daß ich bes Abends zu ihm in den Kneiphof gegangen bin. Da hat sich denn die Vierrenung, weil auch der Tabat dazu gehört, sehr gehäuft, weils doch

----

Sabre ber ift. 3ch mar gwar mit ihm und ber Jungfer Ctobb eine geworben, baf fie mar. ten wolten, bis ich eine Pfarre batte: aber wie ich geftern Abschied nahm, ba wolten bie rafenben Leute, baf ich eine Chverfprechung unterfchreiben folte, und bann folte bie gange Schulb, wie groß fie auch ift, erlaffen fenn. Burben Gie, als ein frommer Mann, mich nicht verabscheuen, menn ich bas um zeitlichen Geminfts willen gethan hatte? 3ch entfprang alfo, und mar nur froh, baf meine Gachen fchon auf ber Poft maren, und bag ber Dann nicht geftern noch ju 36. nen fam! Ich bin vielzu aufrichtig, als baff ich laugnen fonnte, baf ich auf bas Mabchen, bie mir viel gutes gethan bat, Abfichten batte, ch ich um ihr Leftament muffte: aber feitbem bin ich gewis fehr retireh gemefen, obwol ich boch auch nicht gang unbanfbar fcheinen wolte, inbem ich bie bobe Ehre habe, ju Ihrer bornehmen Samilie ju gehoren. 3ch hoffe bemutigft, baf Gie, hochgeehrtefter herr Dheim, um der Ebre der Samilie willen, Diefe Rechnung, und erforberlichen Falls noch etwas bruber, begalen werben, befonders beswegen, weil ich als ein feuscher Jofeph biefem Potipharmeibe entsprungen bin! welches gewis nicht unbelobnt blei. ben mirb!

Das find nun freilich Efel, die ich angebunden hatte: aber des aliquid iuuentuti, vir ad ci-

neres vsque colende! et cito, \*) quod quae nocent, docebunt mihi. \*\*)

Run ift mir bas hers auch um viel Centner !

Alfo nun gur berfprochnen Reifebefchreibung. Muf bem Doftmagen mar befagte Sanello, ein, mir allgufluges, Frauengimmer. Gie hat etwas febr angenehmes, und ich glaubte, baf ich mabrend biefer Reife viel Bergnugen haben murbe: aber es ift, als wenn bie Mabchen uns jungen Theologen gang bon ihrem Umgange ausschloffen, und uns fur nichts als fur Debanten biel-Sie fah faum, baf mein Rleib fdmarge Ligen hatte, bag ich eine Rangelperufe und feine Manfchetten trug, ale fie mich frug, ob bas auf Befehl der Birche fo fci? und wie ich ben Grrtum ihr benahm, mir faate, ich tonne ja bas nicht laugnen : biefe Rleibung fei und vorgefchrie. ben, bamit bas Publicum überall uns fennen, und achthaben moate, ob wir auch bubfch artig. fromm und ebrbar maren? Und fo bat fie bis jest mich unaufhorlich verirt; weil fie aber febr fcon ausfieht : fo bulbe ichs; - boch mus ichs wol bulben. 3ch merbe auch funftig mich anbere fleiben, und einen Degen tragen; benn warum foll ich mich fcheniren? Da mar aber eine andre, Mabame Chlafffeil; ein nicht eben fchones, aber fehr artige, Frauengimmer. Die mar erft ftill: aber auf bem Erften Dorf, mo fie

<sup>\*)</sup> fcito.

fie fich zu mir feste, lernte ich fie beffer tennen. Cie ift Wittme, und ich verfichre, baf fie febr ' lebenswurdig ift. Gie fuft mit einem Dahr groffer Mugen unter bem Flor fo angenehm berauf, und ift fo prachtig gewachfen, baf ich fo eine Rrau mir wol munfche. Es war bortreflich, bag fie fo gut polnifch fprach, als ich; und fo fonnten wir, weil fouft niemand und berftanb , (bem mir felbft fagten Alle, baf fie-nicht polnifch tonn ten) recht ungeffort reben. Stellen Gie fich bor: fie fagte, um mich mars Schabe, baf ich Drebiger werben wolte. Bir baben uns halb tob gelacht; benn fie war imerfchopflich an Einfallen. Rreilich marb ich oft roth. benn fur eine Wittme faate fie manchmal ein bischen inviel: aber Gie wiffen, baf die polnifden Scherze unenblich wigig find. Ein bischen fog fie auch wol mich auf: aber baf fie mir gut ift, bas weis ich boch. Mit einer folchen Perfon wolte ich die halbe Welt burchreifen; und fo frug ich nichts barnach, bag Die Gianora Kanello mich gum Raren batte. Die Reife mogte mich nun wol etwas mehr toften; benn ich halt es fur Pflicht, biefer Wittme alles mögliche ju gefallen ju thun. Ein Danziger Raufmann auf ber Doft that, ale wolte er fich bruber aufhalten : ich fragte aber, ob er bie Chei. ffenpflicht gegen Wittwen und Waifen wiffe? und ba fah er mol, baff er mit mir nicht auffam. "Cie mag," (fagte er) nauch mol meine Baterlofe BBaife fenn!" 3d befrug

sie boch drum: aber sie sagte mir, ihr Bater sei ein Prediger, und das war mit sehr lieb; ja endlich fams sogar heraus, das ihr sel. Mann in Prediger gewesen war, und ihr ein Existe Erbschaft aus Indien verlassen hatte, die sie jest aus Amsterdam holen wolle, wohln sie don Danzig zuschisff gehn wurde. Ich fan nicht läugnen, das es mir sehr angenehm war, zu horen, wir Beide blieben bis Danzig zusammen. Das mus ich sagen, das ich im meinem Leben nicht einen so schofen Rus gesehn habe; und ihr Gang ist, als tanzte sie.

Doch genug bon ihr.

Nachnittags schlief fie ein, weils so heis war. Sie hat mir ben Urm, auf welchen fie fich fichte, fast wund gebruft: aber wie gern habe ich bas gebulbet!

Noch war ein Geistlicher, ein Abt Truch ni, ber fonnte aber nichts als italienisch, und fertig schon latein; das leztere sprach er Mir zu geschwind, war auch jehr hochmüchig gegen mich, wie auswärtige Geistliche gegen uns deutsche Geistliche immer so talt sind. Aber das Italienische hört sich vortrestlich. Meisen Gie mit mir, sagete die Wittme, "so sollen Sie fertig italienisch werenen; ich versteh es aus dem Grunde, mag wmirs aber hier nicht merken lassen. Jum Beweise erklätzt sie mir hie und da, was der Abe und Fanello sprachen: und ich wunderte mich, das der Abe das

bas Italienische, wie gewis ich auch bas Segenteil geglaubt habe, mit bem Lateinschen doch nicht die geringste Achnlichkeit hat.

hauptfachlich aber war auf ber Poft ein Frauensimmer, Die mit ihrem Mabchen, ein hubfches Blond chen, im rofenroth gefutterten Strob. but, aus bem BanBergichen Saufe auftrat. Sochgeehrtefter Berr Dheim! ich will fein ehrlicher Mann fenn, wo ich jemals ein fo munderfchones Trauenzimmer gefebn babe; und Gie merbens auf mein Wort glauben, wenn ich Ihnen fage: fie ift eben bie, welche mit herrn Duff einft nach Saberftrob fuhr, ba Gie boch felbit fagten : "Rein! fom as lebt nicht mehr!" 3ch erfchraf, wie ich fie fab; unter andern auch besmegen, weil ich fürchtete, Berr Duff murbe auch nicht weit fenn, und ben Mann fan ich nicht gut aus-Ich prebigte einft in Bergehofchen; er mar fo aufmertfam, baf ich mich recht freute: ich fan fagen, baf ich recht vorzüglich mich ans griff, in Abficht auf Stimme und Gefticulation. Wie ich von ber Rangel fam, gab er mir gmar ein Gefchent bafur, bag ich ben franten Prediger vertreten hatte, fagte mir aber: er muffe mir geftehn, baf ich eine elende Predigt elend gebalten hatte; und bag, weil ich gefund und fart mare, er fich freuen murbe, wenn er zu einer andern lebenBart, j. E. ju einem guten Sandwert. mich beffimmen tonnte. Wolte ich bas: fo molle er gern alles bezalen, und mich hernach auch etabliren. Er sagte wol gar, auf rechtem Wege würde ich wol nie eine Pfarre frigen. Wie impertinent dies war, will ich nicht einmal anfüren: aber mir zuzumuten, daß ich die, Einmal an den Pflug gelegte, Hand zurüfzichn solte, das war doch was entsellichs. Was mich aber über Alles verdros, war, daß er mir sagte: "Rehmen Sie Privatsunden dei herrn Rie"bezal; ich wills bezalen; und dann hören Sie, wo oft Sie können, den herrn Radegast. Sie wwerdens mir danken!" — Dank es ihm Vilatus!

Diesmal mar indeffen. herr Buff nicht ba. Das Frauengimmer feste fich neben ber Italienes rinn, fprach wenig, und nur frangofifch. aefteh, baf ich die Augen nicht von ihr logreiffen fonnte; fo auch der Abt. Doch ich mus in ber Ordnung ergalen; benn erft, wie es morgen mard, fahn wir, wie fchon bies Frauengimmer war. Im Thor ward ich von einem Unterofficier befchimpft; und Alle auf ber Poft verlachten mid. Es verbros mich in ber Cele: aber ich that luflia; und wie bas nicht half, (benn mas foll Ilufereiner unter folden Beltmenfchen machen? ift man luftig: fo haben fie Ginen gum beften; ift man ftill: fo ifte eben bas;) ba fagte ich, es mare wol beffer, baf mir ein Morgenlied fangen. Der Raufmann fagte, wir maren ja nicht Alle Dent

Deutsche, und bei bem Stoffen bes Bagens auf Ctof und Steinen mare bas Gingen nicht febr erbaulich : aber ich fehrte mich nicht bran : benn anblte ich nicht fo gut mein Gelb, als bie Undern Ihre? und follte ich bes Gottesbienfte mich fcheuen? 3d fang alfo mein Morgenlieb; alles mar fiill: aber mit Einemmal erhob bie Staliene. tinn ihre Ctimme. Ich habe nie eine folche gehort! Gie fonnte Die befte Operiftinn fenn! 3ch fchwieg gang beffürgt: aber mas geiffliche mars gewis nicht, bas fab ich an ihrem Geficht, und botte es, bachte ich, auch wol. Da fonnte ich bes Unwillene über folch Gefoott mich nicht enthalten; und bas Frauenzimmer aus bem Ban Bergichen Saufe fchien auch biefe freche Cpotterinn gu fchel-Das aab mir Bertranen qu ibr: aber mein Bemubn, nabere Befanntichaft mit ihr gu machen, mar vergebens. Denn als der Poftiffen, melder in der Morgenftunde juviel getrunfen batte, fie bange machte, und ich, obwol ich auch bas Ilmwerfen furchtete, ihr juredete und fag. te, fie fei ja, ale eine fo rechtschafne Chriftinn, unter Gottes Schug: ba fab fie mit einer fo berachtlichen Miene mich an, baf ich erfchraf. Schabe um ein fo ungewohnlich fchones Madchen. Was fie mit bem Abt rebete, berftanb ich gwat nicht; aber Mabame Schlafffeil fagte mir : "bas Dabchen ift fo fprobe, a batte fie alle Runfte nausgelernt !"

Ich hatte noch einen sehr unangenehmen Borfall. Ich wolte auf Vefragen der Italienerinn nicht sagen, daß ich auf einem Dorf bei Danzig bleiben werde; sondern weiß doch mehr Amsig, woe, hin ich einen Ruf hätte. Denn im grunde geh ich durch: Da frug sie spötistsche ich durch: Da frug sie spötistsche ich dasse; woor der Hand, woch an keine: Ge ergriffen sie das Wort, und der ich dasse; woor der Hand, weiß eich sich, worüber der Affe so böse war, drang, sage ich, in mich, dies wor der Sand ish zu erflären. Ich war da in einer Verlegenheit, woich mich sehr dragerte, und wieder sämmerlich gesschoren ward.

Wir frubftuften berlich auf einem Dorf: Coo. colat, Caffe, Thee, Bein, Ruchen, Lifor, recht: laute; mir mar wol bange, bag bas brav Gelb foften murbe, weil, man nach jegiger Mobe bie Rrauengimmer freihalten mus, fie mogen uns gefallen ober nicht, und weil nun alles auf ben Raufmann und mich fiel; benn ber Abt war gwar. fleiffig bei Effen und Erinten, fagte mir aber auf lateinisch, als ein Fremdling hoffe er frei gu fenn. 3ch entfchlos mich, bei Borlegung ber Rechnung: ju fagen, wers befiellt batte, fonne es begalen; ich hatte geglaubt, an ginge auf Rechnung bes reichen Raufmanns, cer und etwa habe tractie ren wollen. 3dy fagte bies Polnifch ber Maba-II Theil. St me

----

me Schlafffeil, und bie billigte es. Bir beiben lieffens uns alfo gut fchmeten, und ich patte fur fie und mich noch in alle Safchen ein. Unb nun fam ber Wirth und forberte, - ich weis nicht, welche ungeheure Summe. 3ch machte es, wie ich mir vorgenommen batte; aber ber Raufmann fagte mir fpottifch; "Gie haben mir guviel Ehre "angethan!" legte feine Balfte bin, und fegte fich auf ben Bagen. Dun jaufte ich mich mit bem Birth. Ich ftellte ihm bor, es fei boch unchriftlich; aber ber Rerl fagte : "Jest gebe ber hert "Beld; wenn Er an Ort und Stelle fommt; fo pfan er predigen!" Sich bat; ich bat bie Frauen simmer und ben Mbt, ihr Vorwort einzulegen. Sie verlachten mich alle; und ba ware naturlich, baff ich gablen muffte. Es glufte mir, baff ich nach langem Sandeln auf gehn Rthl. fam, und Die gablte ich benn: aber inbem ich bie zwei Difolletten fo bingeben muffte, ging mirs boch fo nah, baf bie Thranen mir in bie Augen traten. Darüber fpottete ber Pofillon, und ich mard bista, fo, baff ich ben Rerl fchimpfte. Run, fcbrie er, bas muffe er raden, weil er ein Raiferl. Df. ficiant fei, und flieg wom Pferbe. Gie fonnen leicht benten, wie mir gumuth mar! 3ch muffte bem Schurfen Abbitte thun; unb bas jammerte bas Frauengimmer aus bem BanBerafchen Saufe fo, baf fie fich erbot, bie zwei Goloftute, mel che ich noch in ber Sand hielt, fur mich ju bega-

Das nahm ich benn gern an: aber mas mid hernach empfindlich argerte, bas mar, als wir weiter reisten, ju erfaren, bie gange Gache fei ein Spiegelfechten gewefen, inbem bas Fruhftuf auf Rechnung bes General Tichernon fur lestbefagtes Frauenzimmer bestellt worben fei. 9th frug unwillig, wie man mich fo gum Daren baben fonne, ba ich ein Beifflicher fei? und ber Raufmann war fo breift, mir ju antworten: ein Beiftlicher fei Allen ehrmurbig; fei er aber auf biefen Mamen folg, ober nehme er gu frub ihn an: fo muffe er nicht fich wundern, fondern vielmehr fich bedanken, wenn man ihn aufzoge. Ich fab nun wol, baff es nichts half, mich gn beschweren, und lies es gehn, hielt mich aber baburch ichablos, baf bie Dabame Schlafffeil . mir febr freundlich begegnete.

Einen groffen Theil dieses Briefs habe ich auf ben Stationen geschrieben, und das übrige bier in Pillau. Sie logist bei einer Leutnantswittme, und hat das Quartier mir angebeten. Ich seb wol, daß das morgen neues Seldschter und Berhönung geben wird: aber ich trage kein Bedenken, es anzunehmen. Eine wahre Freundinn, wie diese, mus man als ein seltnes Seschent conferbien.

Ich kan Ihnen boch nicht verhelen, daß, weil jenes königsbergsche Frauenzimmer boch nichts 3.t. 2 weiter ist, als eine auf General Tschernop Kostan Reisende, wie mans auch ihrer freien Kleidung wol ansieht; so habe ich, (denn die Welt mus wan kennen lernen) von meiner demütigen Achtung etwas nachgelassen, und mich dei ihr melden lassen. Sie nahm mich an: aber solchen Uebermuth können Sie sich nicht vorstellen. Ich murke wol, daß es mir an etwas fehle, was man galantseyn nennt. Ich sing also, weil ichs kernen will, eine solche Unterredung, an: und können Sie glauben, daß diese kungser Tschernop mir mit Ohrseigen gedroht hat?

## Mittwoche fruh, ben 4 Mug.

In einigen Stunden merben wir übere Saff Die liebe Mabame Schlafffeil hat mir gebn. bas Erbieten wiederholt, baf ich fie nach Umfier-- bam begleiten mogte; fie will mich in zwei bis brei Monaten bie italienifche Sprache lebren; benn fie fagt, im Rall bas Gluf mir nicht mohl wolte, und ich alfo feine Pfarre befame, ober, wie man boch nicht wiffen fonne, ich einft umfattelte: fo fonne ich als italienifcher Cprad, meifter mein Brod auf eine bequeme und angenehme Urt verbienen, wofern ich, als Erbe mei nes Sochgeehrteften Berrn Dheims, eine Sand. tierung zu treiben, noch nothig hatte. Die Reife, fagt fie, wurde gur Gee mich bochfiens 30 Mthl. foften. Dun babe ich bedacht, wie muffte idi

ich thun, im Sall ber geftrige Cpas mit ben gehn Rthl. Ernft gewesen mare? 3mangig Rthl. legte ich alfo noch ju. Ihre Abficht, warum Gie, Sochgeehrtefter herr Dheim, mich in Die Condition jest hinfchifen, ift ja, wie Gie felbft fagen, nur, von Ronigeberg fur einige Beit mich gu ent. fernen. Db ich alfo dort bei Dangig, ober in Solland bin: bas murbe Ihnen wol gleichviel fenn; jumal, ba bie Mabame Schlafffeil auf ih. re eigne Roften mich wieder bis Dangia guruffchitt, fobalb fie ihre Erbichaft erhoben haben wirb. Mich bunft, ich bin ihr, als einer Wittme, die Chriftenpflicht fchuldig, fie gu befchugen; und fie hat mir vorgefchlagen, bag fie, um mir Berbries. lichfeiten 'gu erfparen, fich fur meine Frau aus. geben wirb.

Miles wohl erwogen, benke ich, baß ich ben Borschlag annehmen wurde, wenn ich Ihre gütige Willensmeinung wüsste; und boch ist de ebel, benn Madame Schlaffeil will in Lanzig nur Kinen Lag sich aufhalten. Fast solte ich glauben, es werde Ihnen nicht missallen, wenn ich die Condition abschreibe, und zur See geh; dem geset, das sei Ihren Abschlen nicht gang gends: so täme ich ja auf den Ersten Ihrer Befelje zurüf; zumal, da Mad. Schlaffeil, mit welcher ich jezt noch Einmal gesprochen habe, für diesen Kall berspricht, mir die jezigen Reiben Kall berspricht, mir die jezigen Reiben Leben Leben



fefosten auch ju gablen. Sie rath mir basher auch, bas Mctereiben ber Condition Ihnen felbft ju überlaffen, weil bech mein Patron nicht wiffe, daß ich schon unterwegs bin. Bon Dansig aus schreibe ich gewis noch. Ich ersterbe

homilius Spes. Cand. S. S. Ministerii.

Ende bes zweiten Banbs.

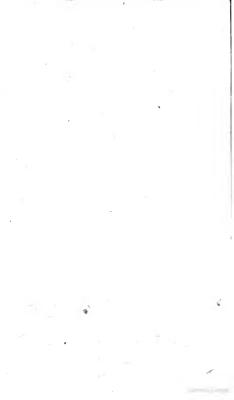



Hejst 477

Vet. Ger. II A. 231



From the Library of

Helena Clara Deneke

